

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



## HARVARD COLLEGE LIBRARY



FROM THE LIBRARY OF
ALBERT ANDREW HOWARD
POPE PROFESSOR OF LATIN

THE GIFT OF HIS SON
HERMANN HAGEN HOWARD
Class of 1916

RECEIVED OCTOBER 18, 1949

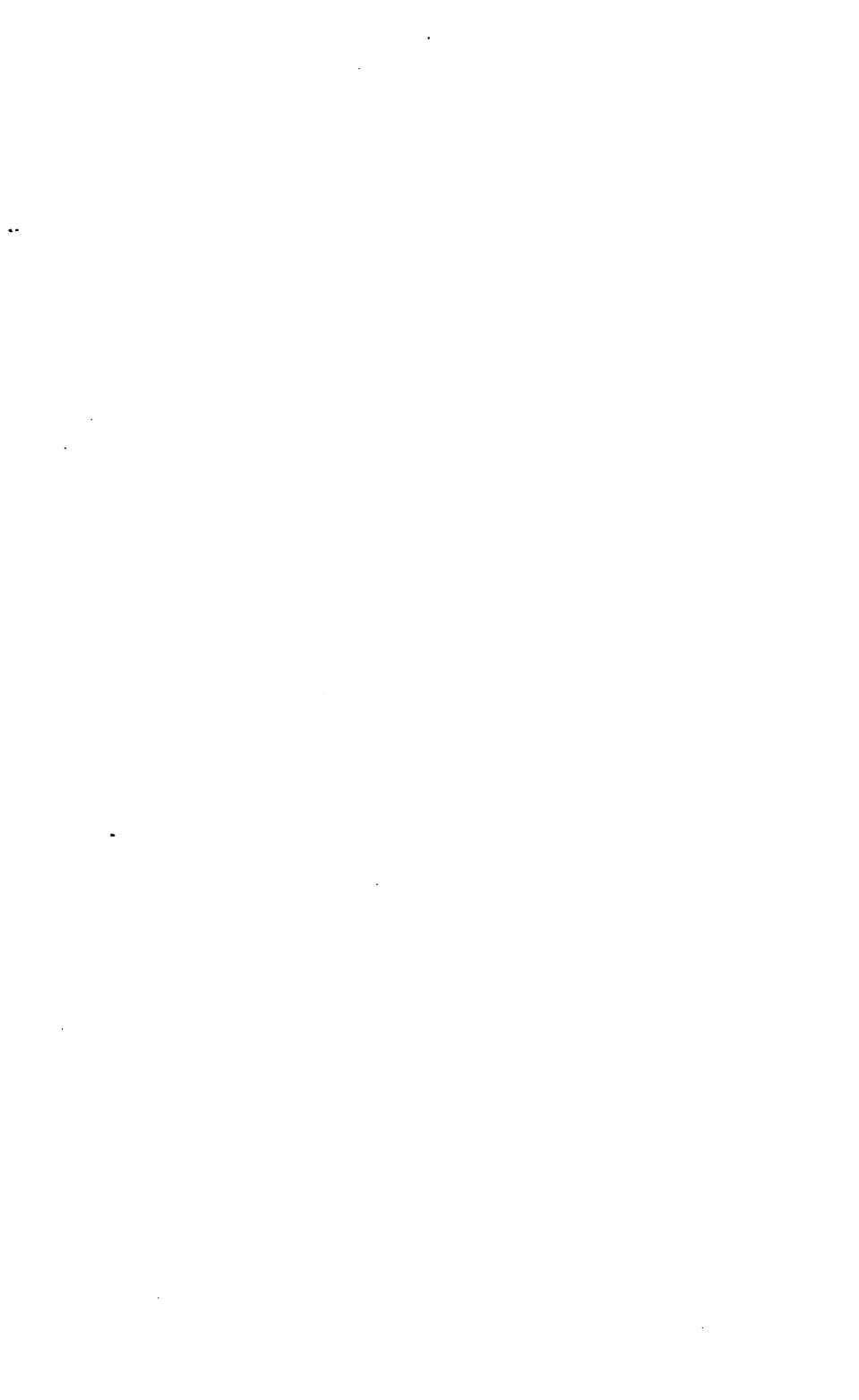







# RÖMISCHE FORSCHUNGEN

VON

## TH. MOMMSEN.

ZWEITER BAND.

BERLIN.
WEIDMANNSCHE BUCHHANDLUNG.
1879.

Ed.81874A

HARVARD COLLEGE LIBRARY
FROM THE LIBRARY OF
PROF. ALBERT ANDREW HOWARD
OCT. 15, 1929

1149 H

## INHALT.

|                                                      | Scite          |
|------------------------------------------------------|----------------|
| Die echte und die falsche Acca Larentia              | 1 - 22         |
| Der Begriff des Pomerium                             | 23 - 41        |
| Die Ludi magni und Romani                            | 42 - 57        |
| Die capitolinischen Magistratstafeln                 |                |
| Veroneser Fastentafel von 439-494 n. Chr             | 86 — 96        |
| Die neuen Fragmente der Jahrtafel des latinischen    |                |
| Festes                                               | 97 - 112       |
| Die Erzählung von Cn. Marcius Coriolanus             | 113 — 152      |
| Sp. Cassius, M. Manlius, Sp. Maelius, die drei Dema- |                |
| gogen der älteren republikanischen Zeit              | 153 - 220      |
| I. Sp. Cassius                                       | 153 — 179      |
| II. M. Manlius                                       |                |
| III. Sp. Maelius                                     |                |
| Fabius und Diodor                                    | 221 — 290      |
| Beilage. Die örtlichen Cognomina des römi-           |                |
| schen Patriciats                                     | <b>290 296</b> |
| Die gallische Katastrophe                            | 297 — 381      |
| Das Verzeichniss der italischen Wehrfähigen aus dem  |                |
| Jahre 529 der Stadt                                  | 382 — 406      |
| Die Translation des Imperium                         |                |
| Die Scipionenprozesse                                |                |
| 1. Die Quellen                                       |                |
|                                                      | 432 - 455      |

| T | V |
|---|---|
| ł | V |
|   |   |

### INHALT.

|                                                 | Seite     |
|-------------------------------------------------|-----------|
| 3. Der Hergang der Sache                        | 455 — 479 |
| 4. Die Chronologie der Ereignisse               | 479 — 491 |
| 5. Die Fälschungen                              | 491 — 510 |
| Der Friede mit Antiochos und die Kriegszüge des |           |
| Cn. Manlius Volso                               | 511 - 545 |

## DIE ECHTE UND DIE FALSCHE ACCA LARENTIA.\*)

Märchen sind für Jedermann, für Alt und Jung, Gelehrte und Ungelehrte, die älteste Weltlitteratur, erfunden lange vor der Erfindung der vier Facultäten und allem Anschein nach bestimmt noch lange zu grünen, wenn diese ehrwürdigen Schwestern ihr Geschäft aufgegeben haben werden. So mag es denn gestattet sein das oder vielmehr die Märchen von der Acca Larentia bei einer Gelegenheit zu erzählen, bei welcher jene Facultäten allen Anlass haben nicht bloss sich zu betheiligen, sondern auch sich wo möglich von der liebenswürdigen Seite zu zeigen und eines Meisters werth, dem diejenige schlichte Sauberkeit der gelehrten Forschung gegeben ist, welche man Anmuth nennt, und unter dessen Händen alle Halme, auch die unscheinbarsten, immer zum zierlichen Strauss geworden sind.

Der Name der Acca Larentia oder, wie er wahrscheinlich ursprünglich gelautet hat, der Larentina Acca<sup>1</sup>) ist zu-

<sup>\*)</sup> Aus den "Festgaben für Gustav Homeyer zum 28. Juli 1871". Berlin 1877. S. 91—107.

<sup>1)</sup> Laurentia statt Larentia ist eine zwar häufig begegnende Variante, aber sowohl die Autorität der besseren Handschriften fast überall (nur bei Minucius Felix 25, 8, bei Dionysios 1, 84. 87 Mommsen, röm. Forschungen II.

nächst verknüpft mit dem uralten Fest der Larentalia?). \_

und in dem durch Tzetzes erhaltenen dionischen Bruchstück 4, 13 spricht die Ueberlieferung für den Diphthong), wie besonders die Auffassung der Larentalia als des Gedächtnissfestes dieser Frau zeigen, dass nur die letztere Form Autorität hat. — Larentina statt Larentia lesen wir bei Verrius Flaccus (im pränestinischen Kalender C. I. L. I p. 319: Accae Larentin . . .) und bei Varro 6, 23. 24 (vgl. C. I. L. I p. 469), hier neben der gewöhnlichen in den Formeln [dies] Larentinae und dies parentum Accas Larentinas; ferner bei Tertullian adv. nat. 2, 10, Lactantius 1, 20, 4 (wenigstens nach den meisten Handschriften), Augustinus de civ. dei 6, 7, 2 und Fulgentius p. 560 Merc. Danach hat, obgleich die meisten Gewährsmänner, Dionysius, Livius, Ovidius und so weiter, nur die Form auf -ia kennen, doch die auf -ina mehr Anspruch darauf als die ältere zu gelten. — Dafür spricht noch eine andere Erwägung. Lautet der Name Acca Larentia, so ist der zweite Name Geschlechts-, der erstere der alterthümliche Frauenvorname; und so haben die Späteren diesen Namen entschieden gefasst, sogar schon Vergilius, indem er zwei volskischen Königsschwestern die Namen Camilla und Acca (Aen. 11, 820. 823) giebt. Lautet dagegen der Name Acca Larentina, so ist die zweite Form Cognomen und muss die erste als Geschlechtsname gefasst werden; und in der That findet sich sowohl bei den Schriftstellern (Liv. 25, 14, 4. 13 und daraus Val. Max. 3, 2, 20) wie auf Inschriften (I. N. 5342, 5354, 5362, 5379, 5381, 5432, 5965; Annali dell' Inst. 1856, 11) ein Geschlechtsname, der in männlicher Form Accavus oder Accaus, in weiblicher Acca lautet. Wenn derselbe vorzugsweise bei den Paelignern auftritt, so muss er doch wohl als ein ursprünglich allgemein italischer aufgefasst werden, so selten auch Geschlechtsnamen auf -avus (-aus) sonst sind (vgl. Sext. Cariaus Sext. fil. Firminus in einer von mir gesehenen Veroneser Inschrift C. V, 3922). Danach scheint der Name ursprünglich Acca Larentina oder vielmehr, nach der in älterer Zeit üblichen Namenfolge, Larentina Acca gelautet zu haben und erst später, als die richtige Auffassung des Namens Acca schwand, in Acca Larentia umgesetzt worden zu sein. Es wird indess gestattet sein die schon dem späteren Alterthum geläufigere Form beizubehalten.

2) Dass der Name des Festes Larentalia lautet, steht fest durch

Dies ist zwar ein Fest des Jupiter<sup>3</sup>), aber in seinen Gebräuchen durchaus ein Todtenfest<sup>4</sup>), und zwar nicht allgemeiner Art wie die Feralia des 21. Februar, sondern auf eine bestimmte Persönlichkeit und deren Todestag und Grabstätte bezogen. Jedes Jahr am 23. December werden am Abhang des Palatin gegen den Fluss zu im Velabrum<sup>5</sup>)

- 3) Als feriae Iovi sind die Larentalien bezeichnet in den uralten die Gottheiten der benannten Festtage angebenden Beischriften des Kalenders (C. I. L. I p. 375); auch bei Macrobius sat. 1, 10, 10 heissen sie feriae Iovis quae appellantur Larentinalia. Mit den Lären haben die Lärentalia nichts gemein; keine Spur deutet darauf und die verschiedene Quantität des Vocals spricht dagegen.
- 4) Dies tritt in allen Angaben über das Fest auf das Bestimmteste hervor; so heisst es, um nur die ältesten und ausdrücklichsten Zeugnisse zu nennen, bei Cato (Macrob. 1, 10, 12) annua parentatio, bei Varro 6, 23 dies parentum Accas Larentinas, wobei man sich zu erinnern hat an die alterthümliche Bezeichnung des Grabes als deis inferum parentum sacrum (C. I. L. I n. 1241). Die bei Varro überlieferte Lesung diem tarentum accas tarentinas kann also auf leichtere Weise gebessert werden, als Thilo (de Varrone Plutarchi q. Rom. auctore praecipuo p. 19) und ich im C. I. L. I p. 409 früher vorgeschlagen haben.
- 5) Cicero ad Brut. 1, 15, 8: (maiores) hunc honorem mulieri Larentiae tribuerunt, cui vos pontifices ad aram in Velabro sacrificium facere soletis. Macrobius 1, 10, 15: in Velabro loco celeberrimo urbis sepulta est ac sollemne sacrificium eidem constitutum, quo die manibus

Varro de l. l. 6, 23, Ovidius fast. 3, 57 und Festus u. d. W. p. 119, wogegen die Form Larentinalia bei Lactantius 1, 20, 4 und Macrobius 1, 10, 11 nicht in Betracht kommen kann. Grammatische Harmonie nach den Regeln der späteren Sprache zwischen der Benennung des Festes und dem Namen derjenigen, der es galt, scheint mir Thilo (de Varrone Plutarchi q. Rom. auctore praecipuo p. 18) nicht mit Recht zu fordern; die Namen sind beide sehr alter Bildung und neben Larentina mag eine ältere Form Larenta verschollen sein.

von den Pontifices und dem Flamen des Quirinus<sup>6</sup>) der Larentina auf ihrem Grabe?) die üblichen Todtenspenden dargebracht<sup>8</sup>). Die lange Reihe der römischen Gemeindefeste weist keines auf, das irgend Aehnlichkeit mit diesem Individuum diese einzelnes hätte: wie an ein knüpfende<sup>9</sup>) Todtenfeier ein Gemeindefest werden konnte in einer Gemeinde, die sonst weder Gemeindegedächtnissfeste verstorbener Menschen als solcher noch Versetzung derselben unter die Gemeindegötter kennt, und wie dies individuelle Todtenfest zugleich ein Fest des Gottes des

eius per flaminem sacrificaretur. Von dem Grab im Velabrum spricht auch Plutarch Rom. 5.

<sup>6)</sup> Antias bei Gellius 7, 7, 6: a flamine Quirinali sacrificium ei publice fit. Den Flamen nennt auch Macrobius a. a. O. ohne nähere Bezeichnung; den Flamen des Mars, freilich in irriger Beziehung auf das Fest der Lupa, Plutarch (A. 30). Wegen der Pontifices s. A. 5.

<sup>7)</sup> Von der sepulcri magnificentia spricht schon Cato a. a. O. Dass dies uralte Todtenfest innerhalb der Stadt gefeiert wird, kann man darauf zurückführen, dass das Velabrum ausserhalb der Mauern der ältesten palatinischen Stadt liegt; aber vielleicht mit besserem Recht wird man daran erinnern, dass nach ältester Sitte die Geschlechtsgräber sich innerhalb des Geschlechtshauses befanden (Marquardt Handb. 5, 1, 362).

<sup>8)</sup> Macrobius a. a. O. Plutarch q. R. 34: τη Λαρεντία ποιούσι τον εναγισμόν και χοάς επιφέρουσιν είς τάφον του Δεκεμβρίου μηνός.

Todtenfest der Larentina in dieser Hinsicht eine Anomalie war, zeigt besonders der wenn nicht ciceronische, doch sicher recht alte Brief, welcher die Eintragung des Geburtstags des D. Brutus in den römischen Kalendern durch diese Analogie rechtfertigt, ad Brut. 1, 15, 8: D. Bruto liberato cum lastissimus ille civitati dies illuxisset idemque casu Bruti natalis esset, decrevi ut in fastis ad eum diem Bruti nomen adscriberetur, in eoque sum maiorum exemplum secutus, qui hunc honorem mulieri Larentiae tribuerunt.

Lichtes und Lebens, des Jupiter ist<sup>10</sup>), dieser Räthsel Wort ist wohl auf immer verschollen. Aber wo die Gelehrten schweigen, da reden die Küster; und hier haben sie sich folgendermassen vernehmen lassen<sup>11</sup>).

An einem Feiertage <sup>13</sup>) forderte der Tempeldiener des Hercules, da es ihm an anderen Spielgesellen gebrach, den Gott selber auf die müssige Zeit mit dem Brettspiel zu vertreiben, und der Gott war es zufrieden. Mit der einen Hand sollte der Diener für sich, mit der anderen für den Gott werfen <sup>13</sup>) und wer verlor, entweder der Diener aus seinen Mitteln oder der Gott aus dem Opferkasten <sup>14</sup>), dem Sieger eine Mahlzeit ausrichten und ihm ein hübsches Mädchen zuführen. Sie würfelten also; und der Gott blieb Sieger. Der Diener erfüllte sein Wort; er trug dem Gott in seinem Tempel Speisen und Wein auf

<sup>10)</sup> Macrobius Erklärung 1, 10, 15: Iovi feriae consecratae, quod aestimaverunt antiqui animas a Iove dari et rursus post mortem eidem reddi zeigt nur den weiten Abstand seiner Anschauungen von denen der alten Zeit.

<sup>11)</sup> Mit der ausführlichen Erzählung, die Plutarch q. R. 35, Rom. 5 und Macrobius 1, 10, 12 aus den Kalenderbüchern abgeschrieben haben, stimmen die kürzeren Berichte bei Verrius Flaccus im pränestinischen Kalender und bei den christlichen Schriftstellern Tertullian ad nat. 2, 10, Augustinus de civ. dei 6, 7, 2. Lactantius 1, 20 (mit Berufung auf Verrius) oft wörtlich überein, um von blossen Andeutungen, wie bei Ovid fast. 3, 55, zu schweigen.

<sup>12)</sup> Augustinus: aedituus otiosus atque feriatus; Macrobius: aedituum per ferias otiantem; Plutarch: ἀπολαύων σχολής.

<sup>13)</sup> Tertullian: una manu Herculis nomine, alia ex sua persona lusus inisse; Augustinus: utraque manu alternante, in una constituens Herculem, in altera se ipsum; Macrobius: ipso utriusque manum tuente.

<sup>14)</sup> Tertullian: ex stipibus templi; Augustinus: de stipe templi.

und führte die gefeiertste Hetäre der Zeit<sup>15</sup>), mit Namen Acca Larentia und dem Beinamen Fabula<sup>16</sup>), in den Tempel; dann ging er davon und schloss den Tempel zu. Der Gott aber fand Wohlgefallen an dem schönen Mädchen und im Traume war es ihr, als wenn er in ihren Armen gelegen und sie geheissen habe wohl aufzumerken, welcher Mann sie beim Austreten aus dem Tempel zuerst ansprechen werde; dieser werde ihr das Geschenk des Gottes bringen. Als sie dann am anderen Morgen den Tempel verliess, da begegnete ihr ein reicher alter Hagestolz aus dem Tuskerland Tarutius<sup>17</sup>), und sie gefiel ihm. Also folgte sie ihm in sein Haus und er nahm sie späterhin zu seinem rechtmässigen Weibe. Von ihm erbte sie sein ganzes grosses Vermögen, das sie dann, insbesondere eine Anzahl von Landgütern in der Nähe von Rom<sup>18</sup>), in ihrem

<sup>15)</sup> Verrius: meretrix, Herculis scortum (ebenso Lactantius aus Verrius); Macrobius: nobilissimum id temporis scortum; Augustinus: nobilissimam meretricem.

<sup>16)</sup> Plutarch q. R. 35: τη δὲ ἐτέρα Δαρεντία (der Dirne des Hercule) Φαβόλαν ἐπίκλησεν είναι λέγουσιν. Lactantius 1, 20: Romani meretricem colunt . . . . Faulam, quam Herculis scortum fuisse Verrius scribit. Man hat darin allerlei tiefe Dinge gesucht, es ist aber wohl nichts als der bei Hetären so gewöhnliche Nebenname, wie z. B. bei Lucian dial. meretr. 11, 2 eine Philemation vorkommt, ην Παγίδα ἐπικαλοῦσιν, und bei Athenaeos 13, c. 37 f. eine Menge ähnlicher Beinamen sich finden. Fabula wäre also etwa Schwatzmaul.

<sup>17)</sup> Tarrutius heisst er bei Plutarch, Tarutius bei Augustin, Tarutili (Genitiv) in den pränestinischen Fasten, Carutius durch Schuld der Abschreiber bei Macrobius. Einen Tusker nennt ihn Macer bei Macrobius, einen alten kinderlosen Hagestolz Plutarch, während ihn Augustinus zum iuvenis macht.

<sup>18)</sup> Diese Aecker nennt Cato bei Macrobius a. a. O.: Turacem Semurium (auch erwähnt, als von Antonius vertheilt, bei Cicero

Testament der römischen Gemeinde vermachte. Deshalb stiftete nach ihrem Heimgang<sup>19</sup>) die Gemeinde ihr das Grab und das jährliche Gedächtnissfest.

Diese Erzählung gehört augenscheinlich zu derjenigen Reihe von Legenden, welche an die grossentheils früh verschollenen Feste des alten volksthümlichen Kalenders anknüpfen und die dunklen Namen des regifugium und der poplifugia, der lucaria und angeronalia und so weiter mit dem leichten Gewinde ihrer Einfälle umspinnen. In wissenschaftlicher Verarbeitung erscheinen diese dann in den Kalenderbüchern und weiter in Varros und seiner Nachfolger antiquarischen Schriften, woraus endlich in spätester Zeit die Christen ihre Polemik geschöpft haben 20). In

Philipp. 6, 5, 14) Lutirium (so die Pariser Handschrift, gewöhnlich lintirium) et Solinium. Ob der Name des ersten dieser Güter mit dem des Gatten der Acca Tarutius und (woran Jordan prol. ad Catonis fragm. p. XXXIII gedacht hat) beide wieder mit dem Namen der Vestalin Gaia Taracia (vgl. C. I. L. I n. 1202) sive Furctia (oder Fufctia) bei Plinius 34, 6, 25 und Gellius 7, 7, 1 zusammenhängen, welche letztere das spätere Marsfeld der Gemeinde geschenkt haben soll, ist nicht auszumachen, zumal da wir nicht im Stande sind, die bei Macrobius überlieferte Form Turax zu controliren. Findet hier Verwandtschaft statt, so wird man nicht mit Schwegler 2, 46 die Gaia und die Acca für dieselbe Sagenfigur erklären dürfen, sondern vielmehr hier zwei aus einem und demselben Namen eines Gemeindegrundstücks unabhängig von einander entwickelte Besitztitel-Anekdoten zu erkennen haben.

<sup>19)</sup> Augustinus: illa non comparente. Plutarch Rom. 5: λέγεται δὲ αὐτὴν ἔνδοξον οὖσαν ἦδη καὶ θεοφιλῆ νομιζομένην ἀφανῆ γενέσθαι περὶ τοῦτον τὸν τόπον. Der Vergötterung wegen wird hier, wie bei dem Romulus, dem Sterben das Verschwinden substituirt.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Die A. 11 aufgeführten Quellen gehen ohne Zweifel im Wesentlichen alle auf Varros antiquitates sacrae zurück, der auch in der Schrift de lingua Latina 6, 23 die Anekdote voraussetzt.

die römischen Annalen hat diese Erzählung zwar auch ihren Weg gefunden, wie sie denn von Valerius Antias in der Form erzählt wird, dass Acca den König Romulus zum Erben eingesetzt habe<sup>21</sup>), während andere Annalisten sie unter der Regierung des Ancus verzeichneten<sup>22</sup>); aber wie es schon diese verschiedene Stellung bezeichnet, ist sie den ursprünglichen Annalen ohne Zweifel fremd gewesen und erst von den jüngeren Historikern, vielleicht zuerst von Antias, aus den Fasten in die Chroniken übertragen worden<sup>23</sup>). — Was das Alter dieser Erzählung anlangt, so hat sie wenigstens in ihren Grundzügen bereits Cato<sup>24</sup>), in

Ueber die unmittelbare oder durch Zwischenglieder vermittelte Ableitung ist A. 35 zu vergleichen.

<sup>21)</sup> Gellius 7, 7, 6: Acca Larentia . . . testamento, ut in Antiatis historia scriptum est, Romulum regem, ut quidam autem alii tradiderunt, populum Romanum bonis suis heredem fecit. — ['Dem römischen Volk, sagt Pernice (Labeo 1, 263), wird von altersher vollkommene private Rechts- und Handelsfähigkeit zugeschrieben; keine Spur einer diese vermittelnden Fiction oder eines theoretischen Bedenkens findet sich.' Hier scheint doch eine solche vor-Der scharfe Gegensatz der beiden Berichte legt es nahe, dass die alles erklärenden römischen Aetiologen auch die Frage aufgeworfen und in ihrer Weise beantwortet haben, kraft welchen Rechts die römische Gemeinde zum Erben eingesetzt werden dürfe, während doch sonst der juristischen Person die testamenti factio fehlt. Wenn zum Beispiel König Numa dieses Erbrecht der römischen Gemeinde geordnet hat, so hatte Antias guten Grund die Amme des Romulus zu Gunsten nicht der Gemeinde, sondern ihres Milchsohnes testiren zu lassen.]

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>) Macrobius 1, 10, 12. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) Cato hat vielleicht auch von dem ältesten Gemeindebesitz die *origines* verzeichnet und in diesem Zusammenhang unserer Anekdote gedacht.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Cato ait, sagt Macrobius a. a. O., Larentiam meretricio quaestu locupletatam post excessum suum populo Romano agros . . . reliquisse

der obigen Ausführung wohl ohne Zweifel Varro gekannt, so dass sie innerhalb unserer schriftstellerischen Ueberlieferung ziemlich bis auf deren Anfänge zurückreicht. Nichts desto weniger ist es vollständig klar, dass sie erst entstanden sein kann, als nicht bloss die Kunde von der alten Landesreligion, sondern auch die ernste Auffassung derselben vollständig geschwunden war; insbesondere ist hervorzuheben, dass ihr Urheber zwar dem Hercules, dem flotten Gott des raschen Gewinnes und der sauberen wie der unsauberen Speculation, sehr wohl seine Stelle anzuweisen verstand, aber dass er von den Larentalien als einem Jupiterfest gar keine Empfindung mehr hatte und insofern, was vor allem Erläuterung erheischte, zu erklären nicht einmal versuchte; ferner dass er das Recht der Frauen zu testiren, das relativ jung ist, als von Haus aus bestehend betrachtet. Dennoch ist dieses die echte Larentia, die Mutter der falschen. Aber ehe wir von dieser reden, wird es nothwendig sein eine allbekannte weit ältere und schönere Sage, so weit sie hier in Betracht kommt, in die Erinnerung zurückzurufen: ich meine die von der Aussetzung der Zwillingsbrüder Romulus und Remus. Durch einen glücklichen Zufall ist uns von dieser ziemlich getreu die älteste buchmässige Fassung aufbehalten, wie sie um die Zeit des hannibalischen Krieges Q. Fabius Pictor aufgezeichnet hat: sie steht bei Dionysios<sup>25</sup>) und im Wesent-

et ideo sepulcri magnificentia et annuae parentationis honore dignatam. Auch aus Antias wird von Gellius a. a. O. nicht mehr angeführt. Die Erzählung vom Hercules also kann jünger sein, obwohl sie es nicht sein muss; zu vereinbaren ist sie auch mit dem, was aus Catos und Antias Berichten übrig ist.

<sup>25)</sup> Dionysios giebt bekanntlich diesen Theil der Ursprungs-

lichen auch bei Plutarch<sup>26</sup>). Daraus ist das Folgende, wo kein Gewährsmann besonders angegeben ist, entnommen.

Die von der Ilia, der Tochter des früheren Königs — Numitor, aus der Umarmung des Gottes Mars geborenen Zwillinge befahl der jetzige Herr von Alba König Amulius in den Fluss zu werfen. Die Diener des Königs nahmen die Kinder und trugen sie von Alba bis an die Tiber auf den Hügel des Palatin; aber als sie von diesem zum Fluss hinabsteigen wollten, um den Befehl zu vollziehen, fanden

geschichte in zwei verschiedenen Fassungen, einmal 1, 79—83 nach Fabius, Cincius, Cato, Piso und 'vielen anderen Annalisten', dann 1, 84 nach 'anderen, die vom Fabelhaften nichts wissen wollen', womit augenscheinlich die jüngeren sonst von Dionysios benutzten Chronisten der sullanischen und nachsullanischen Epoche, wie Antias und Macer, gemeint sind. Dass bei dem ersteren Bericht zunächst Fabius zu Grunde liegt, zeigt die Nennung desselben zu Anfang an erster Stelle und am Schluss c. 83 a. E. an einziger; ferner dass nach der scharf bezeichneten Einlage aus Tubero c. 80 z. A. die Erzählung mit ως ὁ Φάβιος παραθέθωκε wieder aufgenommen wird. In unserer ganzen Ueberlieferung haben wir kein Stück von gleicher Authentie und gleicher Ausdehnung, das so wie dieses uns Wort und Weise des römischen Herodot vergegenwärtigte.

Plutarch im Romulus erzählt, wie er sagt, wesentlich nach Diokles von Peparethos als dem für diese Erzählung unter den griechischen Schriftstellern ältesten Gewährsmanne, dem nach Plutarchs Meinung Fabius selber gefolgt ist. Er will also den fabischen Bericht geben, und in der That stimmt die plutarchische Fassung im Ganzen recht wohl zu der von Dionysios aus Fabius aufbehaltenen. Doch sagt Plutarch ausdrücklich zu Anfang wie am Schluss (c. 8 a. E.), dass er seinem Hauptgewährsmann nur im Ganzen, in den meisten Punkten folge, und legt mehrfach Varianten ein. Zu diesen gehört insbesondere der Abschnitt c. 4 von den Worten καίτοι τοῦτο παθεῖν an bis c. 5 a. E., in dem die retionellen Substituten für den Mars und die Lupa auftreten.

sie ihn ausgetreten und vermochten das Strombett nicht zu erreichen. So schoben sie die Wanne mit den Kindern in das flache Uferwasser. Sie schwamm eine Weile; aber die Wasser traten bald zurück und da sie gegen einen Stein stiess<sup>27</sup>), fiel sie um; schreiend lagen die Kinder im Schlamm. Das hörte eine Wölfin, die eben vorher ge-

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Man erwartet dafür den Feigenbaum; dass Fabius von diesem schweigt, ist merkwürdig. Bekanntlich wird der Baum von allen Späteren auf diese Sage bezogen und die Benennung ruminalis darauf zurückgeführt, dass rumon im älteren Latein das Euter bedeutet. Aber derjenige Baum, den man viele Jahrhunderte als ficus ruminalis wies, stand nicht am Palatin, sondern auf dem Comitium und sollte durch ein späteres Wunder von seinem ursprünglichen Platz dahin versetzt sein (Plinius h. n. 15, 18, 77; Becker Topogr. S. 291). Es ist wohl möglich, dass noch zu Fabius Zeit man die ficus ruminalis auf dem Comitium in keine Verbindung mit der Sage von der Aussetzung der Zwillinge brachte und dass sowohl die Etymologie von den Zitzen wie auch die wunderbare Versetzung vom Palatin weg erst nach Fabius von gelehrten Fabulisten aufgebracht worden ist. Die Späteren freilich bezeichnen sogar das Erzbild der Wölfin als gesetzt ad ficum ruminalem (Liv. 10, 23, 12), obwohl dasselbe entschieden nicht auf dem Comitium, sondern am Palatin stand. -- [Wenn Jordan Top. 1, 200 dagegen geltend macht, dass die Versetzung des Feigenbaumes durch Navius und der Glaube an eine ficus ruminalis auf dem Palatin keineswegs späte Erfindung seien, so ist wenigstens das Letztere unzweifelhaft richtig, da schon Ennius (v. 71 Vahlen) den Feigenbaum mit der Wölfin in Jene Etymologie musste jedem sich auf-Verbindung bringt. drängen, der des Lateinischen kundig war; sollte aber zwischen jenem altheiligen Stadtbaum auf dem Comitium und der säugenden Wölfin eine passende Verbindung hergestellt werden, so brauchte man den Baum an der der Legende von der Wölfin ein für allemal angewiesenen Stätte; und sicher ist in Folge dessen zu dem wirklichen Feigenbaum auf dem Markt der Ur-Feigenbaum auf dem Palatin und seine wunderhafte Verpflanzung später hinzugedichtet worden. Dafür aber, dass dies schon vor oder

worfen und die Euter schwer von Milch hatte, und sie kam herbei und reichte den Knäblein die Zitzen, um sie zu tränken, und während sie tranken, leckte sie sie mit der Zunge rein. Ueber ihnen flog ein Specht; er hütete die Kinder und trug ihnen gleichfalls Speise zu<sup>28</sup>). Der Vater waltete über seinen Söhnen; denn Wolf und Specht sind die heiligen Thiere des Vaters Mars. Das sah einer der königlichen Hirten, welcher die Schweine wieder zurücktrieb auf die vom Wasser freigewordene Flur und er staunte und rief die Genossen; die fanden die Wölfin, wie sie mütterlich sorgte für die Kinder und die Kinder zu ihr waren wie zu einer Mutter. Und sie machten einen grossen Lärm, um das Thier zu verscheuchen. Aber die Wölfin ward nicht scheu; sie liess von den Kindern, aber nicht aus Furcht; langsam und ohne um die Hirten sich zu kümmern verschwand sie bei der heiligen Stätte des Faunus<sup>29</sup>), wo aus einer Schlucht des Berges das Wasser hervorsprudelt, in das Dickicht des Waldes. Die Männer aber hoben die Knaben auf und brachten sie dem obersten der Schweinehirten des Königs, dem Faustulus; denn sie meinten, die Götter wollten nicht, dass sie umkämen.

durch Fabius geschehen ist, liegen keine Beweise vor, während es andererseits sehr bedenklich erscheint den palatinischen Feigenbaum in die fabische Erzählung von der Wölfin hineinzutragen, die ihn nicht bloss nicht kennt, sondern genau genommen ihn ausschliesst. Dagegen steht der Annahme nichts im Wege, dass es der Dichter Ennius gewesen ist, der an die Stelle des fabischen Felsblocks jenen Ur-Feigenbaum gesetzt hat.]

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) Von dem Specht spricht Dionysios nicht; er erscheint aber bei Plutarch Rom. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) Dionysios und wohl schon Fabius nennt den Pan; es kann nur der Faunus gemeint sein, der ja auch *Lupercus* heisst.

Aber des Faustulus Frau hatte eben ein todtes Kind geboren und war traurig. Da gab ihr der Mann die Zwillinge und sie nährte sie und sie zogen sie auf und nannten sie Romulus und Remus. Als dann Rom gegründet worden war, da baute König Romulus sich ein Haus unfern der Stätte, wo seine Wanne gestanden. Die Schlucht aber, in der die Wolfin verschwunden war, heisst seitdem die Wolfsschlucht, das Lupercal; dort ward späterhin das eherne Bild der Wölfin mit den Zwillingen aufgestellt und der Wölfin selbst, der Lupa, erwiesen die Römer göttliche Ehre 30).

So lautet die schlichte Erzählung des ältesten römischen

<sup>30)</sup> Das Letztere sagt Fabius nicht, aber Lactantius 1, 20, 1: Romuli nutrix Lupa honoribus est affecta divinis und ähnlich Arnobius 4, 3: quod sbiectis infantibus perpercit lupa non mitis, Luperca dea est appellata auctore Varrone. Wenn Plutarch q. Rom. 35 sagt: Λαρεντίαν 'Αχχαν . . . την 'Ρωμύλου τροφόν . . . τῷ 'Απριλλίω μηνὶ τιμώσι, und anderswo (Rom. 4): ταύτη δε (der Acca als Amme des Romulus) καὶ θύουσι 'Ρωμαῖοι καὶ χοας ἐπισέρει τοῦ 'Απριλλίου μηνός αὐτη ὁ τοῦ Αρεος ἱερεὺς καὶ Λαρεντίαν καλοῦσι την ἑορτήν, 80 ist es kaum zweifelhaft, dass der Name des Festes, der Flamen des Quirinus (dass dafür der Flamen des Mars genannt wird, ist eine nahe liegende vielleicht erst von Plutarch verschuldete Vertauschung) und der Charakter der Grabfeier in Folge der Contamination der Ziehmutter des Romulus mit der Dirne des Hercules fälschlich auf das Fest der Lupa übertragen sind. [Aber der April ist nicht aus der Larentia-Legende entnommen; dagegen findet unter den Festen dieses Monats sich eines, das für die Dirne des Hercules sich vortrefflich schickt, dasjenige des 1. April, an dem die ehrbaren Frauen der Venus verticordia für die Treue der Männer, die Dirnen der Glücksgöttin opfern (C. I. L. I p. 390). Dies wird zur Gewissheit durch die von Wilamowitz mir mitgetheilte Verbesserung des augenscheinlich verdorbenen αὐτη̂ in α τη, also τοῦ ᾿Απριλλίου μηνὸς πρώτη.]

Annalisten. Er kennt noch die wirkliche Wölfin, wie das schöne Erzbild auf dem Capitol<sup>31</sup>) sie darstellt; er spricht wohl von der Frau des Faustulus, der Amme der Zwillinge, aber sie ist hier namenlos und ehrbar. Wie sie weiter zu einem Namen und zugleich um ihre Ehre gekommen ist, das lässt sich noch einigermassen erkennen.

Gehen wir in der Zeitfolge den Spuren der Annalen nach, so bürgt Dionysios dafür, dass wenigstens noch Piso im Anfang des 7. Jahrhunderts sich nicht wesentlich von Fabius entfernte. Sogar Valerius Antias scheint, nach einer Andeutung des Gellius, wenigstens von dem später der Gattin des Faustulus beigelegten Namen noch nichts gewusst zu haben 32); wie er mit der Wölfin sich abfand, wissen wir nicht. Aber endlich findet jeder Lindwurm seinen Sanct Georg; und wenn es keiner seiner Vorgänger gethan, so hat Macer in diesem altmodischen Wust aufgeräumt und aus demselben einen sauberen Kern vernünftiger Geschichte herausgeschält. Es fielen sogar zwei böse Fabeln auf einen Streich, indem Macer die von Tarutius auf der Strasse gefundene Gattin Acca Larentia wenigstens zur Wittwe des königlichen Hirten Faustulus machte. nährte die Zwillinge, und da die Schandmäuler der Nachbarschaft sie von ihren Jugendsünden her lupa zu nennen

stand und von da um 1473 auf das Capitol kam, hat Stevenson (ann. dell' Inst. 1877 S. 375 fg.) kürzlich erwiesen. Die Identification desselben mit dem im J. 459 d. St. in Rom aufgestellten Originalwerk ist dadurch noch zweifelhafter geworden, als sie ohnehin schon war, während andererseits die kürzlich erhobene Frage, ob das Werk selbst nicht mittelalterlichen Ursprungs sei, seit jenem Nachweis wohl sicher wird verneint werden können.

<sup>32)</sup> Gellius 7, 7 erzählt von der Acca Larentia, dass sie bei einigen

fortfuhren, entstand das Ammenmärchen, dass die Zwillinge von einer Wölfin gesäugt worden seien. - So verschwand die Wölfin, indem jetzt das Wort lupa in seiner secundaren Bedeutung als feile Dirne genommen 33) und also pradicativ auf die Gattin des Faustulus bezogen ward. Man erkennt auch wohl, wie Macer, oder wer sonst der Vater dieser Fassung ist, auf seinen Einfall gekommen ist. Der Geschichtsverbesserer brauchte zur Wegschaffung der lupa eine öffentliche Dirne, die in die Ursprungsgeschichte verflochten werden konnte; und da sich keine andere darbot als jene Acca, die ja nach Macers unmittelbarem Vorgänger Antias den Romulus zum Erben einsetzte, so musste diese wohl oder übel bei den Zwillingen Mutterstelle vertreten. Allerdings ergab sich auf diesem Wege eine wenig erbauliche Confusion durchaus incongruenter Elemente; es ist eben derselbe Griffel, welcher für den Gott Mars den König Amulius hineincorrigirt, wie er in vollem Waffenschmuck in den Kerker seiner Nichte einbricht und darum für den Kriegsgott gehalten wird, und welcher auch sonst an unzähligen Stellen in ähnlicher Weise die bösen Schwarmgeister der alten rohen Zeit mit

Annalisten, worunter er den Antias nennt, auftrete als reiche Hetäre, die ihr Vermögen dem König oder der Gemeinde hinterlassen habe, dagegen bei Masurius Sabinus nach anderen Chroniken als Amme des Romulus. Damit ist doch gesagt, dass die erste Kategorie von der Acca Larentia als der Amme des Romulus nichts wusste; und einem Philologen, wie Gellius war, kann man schon zutrauen, dass er den Gegensatz der beiden Darstellungen richtig erfasst hat.

<sup>33)</sup> Wenn Dionysios 1, 84 in diesem gut lateinischen, aber nicht griechischen Ausdruck 'Ελληνικόν τι καὶ ἀρχαῖον findet, so bezieht sich dies, wie mir Wilamowitz nachweist, wahrscheinlich darauf, dass die Grammatiker das Wort aus 'den Italioten' angemerkt

Fleiss und Erfolg ausgetrieben hat. Beiläufig mag noch bemerkt werden, dass das Hineinziehen der Acca Larentia in die Romulusfabel auch insofern sich als jüngerer Zusatz erweist, weil die letztere sonst offenbar entstanden ist unter dem Einfluss der Vorstellung, dass es damals nur einstellige Personnamen gegeben hat und der Geschlechtsname wie die Geschlechtsordnung erst durch Romulus geordnet worden sind 34). Dies gilt von Romulus, Remus, Faustulus, Ilia, Numitor, Amulius, ja selbst von den jüngeren Figuren Celer, Faustinus, Antho, während die Acca von Haus aus zweinamig gewesen und stets geblieben ist.

Bereits in Ciceros Zeit also standen das alte Märchen und die neue Verbesserung sich einander gegenüber, die Lupa als Wölfin und die Lupa als Dirne. Dass Varro die letztere Auffassung gekannt hat, lässt sich nach den Zeitverhältnissen nicht bezweifeln; doch ist es nicht ausgemacht, ob er diese, als er seine Alterthumskunde schrieb, funkel-

hatten, womit die tarentinischen Komiker gemeint sein mögen (λύππα· λέγεται δὲ οὕιως παρὰ Ἰταλιώταις ἡ λύκαινα heisst es in den suetonischen Glossen bei Miller mélanges de litt. Gr. p. 414 und ähnlich in anderen Glossaren). In der That war also das angeblich altgriechische Wort, an das Dionysios wohl gedacht hat, wahrscheinlich ebenfalls Lehnwort aus einem der italischen Dialekte. Dass Lactantius 1, 20, 3 die attische Leaena, die Buhle des Aristogeiton herbeizieht, ist bloss Vergleichung.

Schrift de praenom. z. A.: Varro simplicia in Italia fuisse nomina ait existimationisque suae argumentum refert, quod Romulus et Faustulus neque praenomen ullum neque cognomen habuerint. qui ab eo dissentiunt, aiunt matrem eorum Ream Silviam vocatam, avum Silvium Numitorem, fratrem eius Amulium Silvium (vgl. Bd. 1, S. 5). Diese Ausnahmen hängen alle zusammen mit der albanischen Königsliste der Silvier, über deren sehr spätes Austreten ich in der Chronologie S. 156 gesprochen habe.

nagelneue Weisheit in seine Darstellung aufgenommen hat 35), zumal da directe Einwirkung der Neuerungen Macers bei ihm bisher noch nicht nachgewiesen worden ist. Dagegen die Schriftsteller der augustischen und der späteren Zeit fanden neben den beiden alten Märchen auch deren jüngere Verklitterung vor, und konnten die letztere nicht füglich ignoriren.

Zunächst die Historiker liessen die kaum in ernsthafter

<sup>25)</sup> Die Ziehmutter des Romulus führt den Namen Larentia zwar bei Ovidius in den Fasten 3, 55 und bei Plutarch in den römischen Fragen 35, und im Allgemeinen ist es gewiss genug, dass beide Schriften auf Varro zurückgehen. Aber keineswegs darf jede beiläufige Erwähnung, die in einer derselben begegnet, ohne weiteres als ausgemacht varronisch angesprochen werden. Wenn auch Varro in seiner Alterthumskunde die Larentia nur als die Dirne des Hercules verzeichnet hat, so konnte darum Ovidius sehr wohl, zumal in jener beiläufigen Erwähnung, der nutrix Larentia gedenken, die ja, als er schrieb, bereits den Annalisten geläufig geworden war. Die Schrift von den römischen Fragen aber giebt uns erwiesener Massen die varronische Doctrin überarbeitet durch die Gelehrten der augustischen Zeit, wie Verrius Flaccus und Juba. Wenn Thilo (de Varrone Plutarchi q. Rom. auctore praecipuo p. 17) und H. Peter (Quellen Plutarchs S. 151) den vorliegenden Abschnitt als zweifellos varronisch bezeichnen, so ist das wohl im Ganzen richtig, aber unmittelbar ist gewiss auch er nicht aus Varro entlehnt. Augustinus, der gewiss den Varro vor sich hatte, spricht von der Larentia nur als der Dirne des Her-Auch was Varro über die Einnamigkeit der ältesten cules. römischen Zeit vorbringt (A. 34), sieht nicht danach aus, als ob er die Acca Larentia in ihrer Function als Amme des Romulus gekannt habe. — [Kürzlich ist von A. Barth de Iubae δμοιότησιν (Göttingen 1876) in sehr befriedigender Weise erwiesen worden, dass Plutarch sowohl in den römischen Fragen wie in den Biographien wesentlich von Juba abhängt, dieser selbst aber aus Dionysios und Varro schöpft, während von Benutzung des Verrius Flaccus bei ihm sich keine Spuren zeigen.]

Weise erzählbare Geschichte von dem Ursprung der Larentalien auf sich beruhen. Was diejenige von der Aussetzung der Kinder anlangt, so haben sie im Ganzen genommen sich damit begnügt beide Versionen neben einander zu stellen, wobei freilich der der jüngeren Fassung eigene Name Acca Larentia häufig in die ältere die Frau des Faustulus ohne Namen erwähnende hineingezogen wird. So behandeln diese Berichte Dionysios 36), Livius 37), Plutarch 38), die Schrift de viris illustribus 39) und die sogenannte origo gentis Romanae 40). Auf die geringfügigen Abweichungen dieser Fassungen von einander einzugehen ist nicht erforderlich; die Grundzüge sind überall dieselben und in der Regel auch beide Fassungen mehr oder minder contaminirt nebeneinander gestellt.

Dagegen in den Schriften nicht eigentlich historischen Inhalts begegnet uns die Acca in zwiefacher Verbindung. Einmal giebt es eine Erzählung, deren ältester und eigentlich einziger Vertreter für uns der Jurist Masurius Sabinus aus der Zeit des Tiberius ist<sup>41</sup>). Danach hatte die Gattin

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) Weiterhin 1, 87 im allgemeinen Rückblick giebt er der Gattin des Faustulus ohne Bedenken den Namen Laurentia.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>) 1, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup>) Rom. 3. 4. Daraus Zonaras 7, 1.

<sup>39)</sup> c. 1. Hier steht nur die ältere Fassung.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>) c. 20. 21. Hier werden für die ältere Fassung Ennius lib. I und Caesar lib. II, für die jüngere Valerius als Zeugen citirt. Verwandt ist die Darstellung in den servianischen Scholien zur Aeneis 1, 273.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>) Aus dem ersten Buch seiner Memorialien giebt sie Gellius 7, 7, 6; und dass auch Plinius h. n. 18, 2, 6 dieselbe Notiz aus derselben Quelle hat, kann nach Brunns schöner Entdeckung über die Beschaffenheit der plinianischen Autorenverzeichnisse nicht zweifelhaft sein, da darin für dieses Buch Masurius Sabinus in

des Faustulus Acca Larentia zwölf Söhne und da von diesen einer starb, trat an dessen Stelle Romulus ein, aus welcher Gemeinschaft das Collegium der zwölf Ackerbrüder (fratres arvales) hervorging. Diese Erzählung setzt, so wie sie vorliegt, die jungere Form der Aussetzungssage voraus und ist also selbst gewiss erst in der nachsullanischen, vielleicht erst in der augustischen Zeit aufgekommen; wenn man nicht annehmen will, dass sie ursprünglich auf die Ziehmutter des Romulus als solche ohne nähere Bezeichnung gelautet hat. Uebrigens ist sie in ihren Beziehungen wenig klar; da bei dem Arvalopfer keine Priesterin betheiligt ist, so scheint sie hervorgegangen lediglich aus dem Bestreben das von Augustus reorganisirte Collegium der Ackerpriester mit den Anfängen Roms zu verknüpfen und zugleich die auffallende Bezeichnung derselben als fratres durch historische Aetiologie zu erklären, also dem Romulus elf, wo nicht Brüder, doch Milchbrüder zu finden, wobei Remus, da er ja bei Gründung der Stadt umkommt, wie billig ignorirt wird.

Vor Allem aber wurden diejenigen Schriftsteller, die den Kalender entweder für sich allein oder in einem grösseren Zusammenhang behandelten, durch die Umwandlung der Acca Larentia der Larentalien in die Amme des Romulus berührt; und natürlich begegnen wir auch hier den Spuren jener Erfindung des Macer. Verrius Flaccus<sup>42</sup>)

erster, Cassius Hemina in zweiter Stelle steht, unsere Stelle aber den § 6 ausmacht, während Hemina in § 7 mit Namen angeführt wird. Fulgentius p. 560 Merc., angeblich nach Rutilius Geminus in libris pontificalibus, scheint seine Notiz nicht aus Gellius oder Plinius genommen zu haben.

<sup>42)</sup> In seinem Kalender heisst es: Accae Larentin[ae] .....

gab an, dass die Acca Larentia der Larentalien von Einigen \_\_\_ als Gattin des Faustulus aufgefasst werde, von Anderen Genau ebenso, wahrscheinlich als Dirne des Hercules. ebenfalls nach Verrius, berichtet Tertullian<sup>43</sup>), und auch Ovidius 44) scheint die Absicht gehabt zu haben in diesem Sinne das Larentalienfest zu behandeln. Hier wird also zwischen der älteren und der neueren Fassung dem Leser die Wahl freigegeben. Plutarch dagegen lässt beide Erzählungen neben einander gelten und nimmt eine doppelte Acca Larentia an, indem er von der im April verehrten Amme des Romulus die jüngere 45) Fabula zubenannte und im December gefeierte Dirne des Hercules unterscheidet; welche conciliatorische Kritik dann freilich sofort über ihre eigenen Füsse stolpert, indem sie die eine wie die andere Feier gleichmässig als durch den öffentlichen Flamen ausgerichtete Parentationen auffasst und sogar ausdrücklich das eine Grab am Velabrum für beide Individuen in An-

hanc alii Remi et Rom[uli nutricem, alii] meretricem Herculis scortum [fuisse dic]unt: parentari ei publice, quod p. R. he[redem fece]rit magnae pecuniae, quam accepe[rat testame]nto Tarutili amatoris sui. Bei Festus in dem Artikel Larentalia p. 119, der nur im Auszug des Paulus vorliegt, steht nach des letzteren Weise nur die erste Version: Larentalia coniugis Faustuli, nutricis Remi et Romuli Larentiae festa; Lactantius dagegen (oben A. 16) führt unter Nennung des Verrius nur die zweite an.

<sup>43)</sup> adv. nat. 2, 10: scortum haec meritorium fuit, sive dum Romuli nutrix [et id]eo lupa quia scortum, sive dum Herculis amica est.

<sup>44)</sup> Er sagt allerdings in der Ankündigung 3, 55 f. nur, dass er bei den Larentalien auf die Amme Roms, die Larentia zurückkommen werde; aber dies zeigt wenigstens, dass er von einer doppelten Larentia nichts wusste.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup>) Dabei liegt wohl die Version zu Grunde, die diese Geschichte unter Ancus versetzt (A. 22).

spruch nimmt<sup>46</sup>). Demselben Kritiker, dem Plutarch diese Weisheit entlehnt, oder einem geistesverwandten scheint Lactantius<sup>47</sup>) seine Notizen zu verdanken.

So hatten denn die beiden Märchen, das ernsthafte wie das leichtsinnige, erfahren, was ein armes Märchen nur erfahren kann. Sie waren eingeführt worden in die Hallen der Klio, in denen besonders die leichtsinnige Geschichte von dem verwetteten Mädchen sich wunderlich vorgekommen sein mag. Als in diesen Hallen sodann eine verständige Polizeiwirthschaft begann und aller alte Unsinn mit dem Besen der Vernunft und vor Allem der vernünftigen Etymologie hinausgekehrt ward, da mussten sie freilich geständig sein, dass sie nichts waren als gräuliche Fabeln, und wurde also von Rechts wegen nicht bloss der goldene Sagenschmuck ihnen vom Leibe gerissen, sondern schliesslich beide zur Strafe verkuppelt, wie laut auch die ehrbare Ziehmutter des Stadtgründers gegen die ihr auferlegte Jugendgeschichte und nicht minder die leichtsinnige Dirne gegen den zukunftvollen Ammendienst Einspruch that. Nun kam die Zeit erst der Variantensammler, die die Gestaltungen und Umgestaltungen der beiden Patienten neben einander legten und sauber protokollirten, und dann der Sagenkritiker, die den unglücklich verkoppelten Wechselbalg noch viel unglücklicher aus einander schnitten. Mehr konnten sie nicht erdulden und waren nun wirklich todt; aber der christliche Prediger erschien an ihrem Grabe und wies an

<sup>46)</sup> Rom. 5: λέγεται δε αθτήν . . . αφανή γενέσθαι περί τοῦτον τον τόπον, εν ῷ καὶ την προτέραν εκείνην Λαρεντίαν κεῖσθαι.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>) Die Larentalien zwar bezieht er auf die Amme des Romulus, fährt aber dann 1, 20, 5 fort: nec hanc solam Romani meretricem colunt, sed Faulam quoque, quam Herculis scortum fuisse Verrius scribit.

ihrem Lebenslaufe klar und erbaulich, auch etwas saftig nach, wie die abgesetzten Götter einen höchst unmoralischen Lebenswandel geführt hätten. Und auch hiemit waren ihre Prüfungen noch nicht völlig zu Ende. Die Auferstehung der alten Welt erweckte auch sie zu neuem Leben und neuer Pein. Bisher hatten sie wenigstens das Glück genossen nichts zu bedeuten; jetzt aber erwuchs ein anderes Geschlecht, dem es gegeben war Sinn in den Unsinn zu bringen oder, um höflicher zu reden, in den Mythen den Logos, zu deutsch in den Sagen den Kern zu finden. kam die Larentia dazu die anerkannte Larenmutter zu werden und beiher auch die göttliche Göttin der Arvalbrüder; die Siebenmeilenstiefel der Mythologen schritten vor ungeirrt weder durch Historie noch durch Prosodie. Indess die Märchen auch auf diesem zweiten Marterweg zu begleiten ist unsere Absicht nicht; denn wenn es wohl sich ziemt am festlichen Tag Hekatomben zu schlachten, so wird doch kein sanftmüthiger Mann — und sanftmüthig sind wir ja alle oder wünschen es zu werden — sich gern dieses Hundert wählen aus den Reihen der Landsleute und der Collegen.

### DER BEGRIFF DES POMERIUM.1)

Sprachlich und sachlich macht das Pomerium der Forschung Schwierigkeit; es erscheint nicht überstüssig den oft behandelten Gegenstand nochmals zur Sprache zu bringen. Dabei soll indess die sehr verwickelte historischtopographische Untersuchung über den ursprünglichen Lauf und die späteren Vorschiebungen des Pomerium so weit möglich ausser dem Spiele bleiben; die zu erwartende neue Bearbeitung der römischen Topographie wird auch diese wichtige und nur im grossen Zusammenhang zu erörternde Frage eingehend behandeln<sup>2</sup>). Um diese Behandlung von anderer Seite vorzubereiten, möchte ich hier lediglich den Begriff und die rechtliche Bedeutung des Pomerium festzustellen versuchen.

Die Schreibung pomerium, griechisch πωμήριον<sup>3</sup>), steht

<sup>1) [</sup>Zuerst gedruckt im Hermes 10 (1876) p. 40-50. Seitdem ist die Frage von Nissen pompeian. Stud. S. 466-477 von seinem Standpunkt aus erörtert und im entgegengesetzten Sinn beantwortet worden. Mich hat seine Deduction nicht davon überzeugt, dass der technische Sprachgebrauch 'wie so oft den natürlichen 'einfach umdreht' (S. 473).]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) [Der seitdem erschienene erste Band von Jordans Topographie hat die Frage S. 163 ff. eingehend erörtert, in wesentlicher Uebereinstimmung mit der hier vorgetragenen Auffassung.]

<sup>3)</sup> Bei Plutarch Rom. 11 und bei Dio 39, 39. 63. 65. 40, 47. 50. 41, 3. 15. 16. 43, 50. 44, 47. 55, 6. 8.

urkundlich fest<sup>4</sup>) und ist die einzige der entwickelten Sprache bekannte; doch scheint man in älterer Zeit auch postmerium geschrieben zu haben<sup>5</sup>). Schon bei den Alten wird das Wort auf pone oder  $post^6$ ) und moerus = murus zurückgeführt<sup>7</sup>); und wenn auch die hiebei angenommene

<sup>4)</sup> Das Bestallungsgesetz Vespasians (Orelli I p. 567) Z. 14 und die Pomeriensteine des Claudius (C. I. L. n. 1510), des Vespasianus und Titus (das. n. 1511) und Hadrians (das. n. 1512) stimmen in dieser auch in den massgebenden Handschriften (so in den Florentiner Pandekten 18, 7, 5, in der Veroneser Handschrift des Livius 5, 52, 15, in der des Licinianus p. 9, in der des theodosischen Codex 10, 4, 5 und so weiter) ausschließlich auftretenden Schreibung überein. Für pomoerium giebt es schlechterdings keinen gültigen Beleg.

<sup>5)</sup> Denn die lückenhafte Stelle des Festus p. 249 (nach der mir vorliegenden Collation Keils) . . . rium esse ait Antistiu . . . . .... ficalis pomerium, id est l(?) ...., verglichen mit dem Auszug posimirium (so die Handschriften) pontificale pomerium, ubi pontifices auspicabantur, scheint nur in folgender Weise hergestellt werden zu können: [postme]rium esse ait Antistiu[s l(ibro) . . . . commentari iuris pontificalis pomerium, id est [ubi pontifices auspicarentur, wo also der Epitomator pontificalis pomerium falsch verbunden haben würde. Auf jeden Fall enthielt das Lemma eine von pomerium abweichende Wortform, und da posimirium sprachlich ganz unerklärlich ist, wird wohl mit Corssen Aussprache 1, 184 postmerium herzustellen sein. - Postmoerium in der gleich anzuführenden varronischen Stelle und danach bei Livius ist offenbar nicht dem Sprachgebrauch entnommen, sondern eine zur Erklärung der üblichen von den Grammatikern fingirte Form, wie nicht minder die in gleicher Weise auftretenden Formen promoerium (A. 12) und circamoerium (A. 10).

<sup>6)</sup> Vgl. Cicero orat. 47, 157: pomeridianas quadrigas quam postmeridianas libentius dixerim.

<sup>7)</sup> Messalla bei Gellius 13, 14: pomerium est locus . . . . pone muros. Varro de l. L. 5, 143: qui (orbis) quod erat post murum, postmoerium dictum. Livius 1, 44: pomerium verbi vim solam intuentes

Umlautung von oe in ê irregulär genannt werden muss<sup>8</sup>), so kann doch, zumal bei dem hohen Alter der Bildung, dies an der Ableitung selbst nicht irre machen<sup>9</sup>). Wie postliminium den Raum hinter der Grenze, intercolumnium den Raum zwischen zwei Säulen, so bezeichnet pomerium sprachlich den Raum hinter der Mauer; und die sachliche Untersuchung ist darauf angewiesen von dieser Bedeutung wenigstens auszugehen.

Damit aber ist die von Livius 10) aufgestellte und jetzt

postmerium (80 die Hdschr.) interpretantur esse. Plutarch Rom. 11: καλεῖται κατὰ συγκοπὴν πωμήριον οἰον ὅπισθεν τείχους ἢ μετὰ τεῖχος. Festus u. d. W. p. 250: [Varro (?vgl. A. 13) pomerium dictum existimat] veluti postmoe[rium, quod complectitur quae] intro muris urbis [comprehenduntur].

<sup>8)</sup> Corssen Aussprache 1, 328. 707. 710 giebt kein analoges Beispiel, denn Verderbnisse des Mittelalters wie obedire und amenus statt oboedire und amoenus sind der uralten Form nicht ebenbürtig, und auch die Vergleichung von ploerumus und plerique ist sprachlich bedenklich (Corssen 1, 442).

<sup>9) [</sup>Dem dilettantischen Treiben, das, wo sachliche Verbindungen lockend auftreten, bei jedem Lautanklang meint sich über feste Sprachgesetze hinwegsetzen zu dürfen, kann nicht scharf genug entgegengetreten werden; aber man darf doch andererseits nicht aus den Augen lassen, dass diese Lautgesetze zum Theil selbst relativ jungen Ursprungs sind und nicht selten ältere Wortbildungen jenseits derselben liegen. Der Art sind die Umlautung von oe in ê in pomerium, von t in d in quadrare neben quattuor, von x vor e in s in sescenti und Esquilinus, dessen correlates Verhältniss zu inquilinus evident ist, sogar von e in b in Sucusa, Subura. Man kann auch dadurch vom rechten Weg abkommen, dass man zu lange auf dem geraden Pfade bleibt.]

<sup>10)</sup> Livius a. a. O. fährt nach den Anm. 7 angeführten Worten fort: est autem magis oircamoerium locus, quem in condendis urbibus quondam Etrusci, qua murum ducturi erant, certis circa terminis inaugurato consecrabant, ut neque interiore parte aedificia moenibus continuarentur (quae nunc vulgo etiam coniungunt) et extrinsecus puri ali-

in der Regel, zum Beispiel von O. Müller, Becker, Schwegler gebilligte Erklärung des pomerium als eines Raumes zu beiden Seiten der Mauer schlechthin unvereinbar. Ein Raum, für den die Mauer theils hinten, theils vorn ist, kann nimmermehr als Platz hinter der Mauer bezeichnet werden; die von Livius gegebene Erklärung ist entweder erst aus späterer Denaturirung des Grundbegriffes hervorgegangen oder wahrscheinlicher blosses Missverständniss. In der That räumt Livius ihre Sprachwidrigkeit selbst ein und giebt sie ferner im Gegensatz zu einer anderen von den älteren Gelehrten vorgetragenen. Die sachlichen Anhaltspunkte, welche zu ihr geführt haben, werden später erwogen werden; sicher ist sie eine Spitzfindigkeit der Archäologen der augustischen Zeit und also zu verwerfen.

Eine zweite Erklärung, dass pomerium einen ausserhalb der Stadtmauer abgegrenzten Raum, das Glacis derselben bezeichnet, ist wohl bei manchen Neueren zu finden<sup>11</sup>), aber dem Alterthum ebenso fremd<sup>12</sup>) wie mit der Grund-

quid ab humano culto pateret soli. hoe spatium, quod neque habitari (innen) neque arari (aussen) fas erat, non magis quod post murum esset quam quod murus post id (also theils genannt, weil der Raum hinter der Mauer, theils weil die Mauer hinter dem Raum ist, und insofern der Raum vor und hinter der Mauer), pomerium Romani appellarunt.

lianischen Mauer (Hildebrand Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik 1874 Bd. 2 S. 36 f.) folgt dieser Ansicht, freilich mit der eigenthümlichen Modification, dass das ursprüngliche Pomerium zwischen Mauer und Graben liegen und, nicht nothwendig an die Mauer sich anschliessend, um die Stadt herumlaufen soll. Es widerlegt sich dies schon dadurch, dass Mauer und Graben als Pflugfurche und Pflugkamm immer hart an einander schliessen.

<sup>12)</sup> Wenn es bei Festus a. a. O. heisst: Cato (? wenn nicht

bedeutung des Wortes unvereinbar. Bei den Bezeichnungen, die auf ein Schliessen hinauslaufen, werden einem einfachen Gesetz der Logik zufolge die Angaben 'vor' und 'hinter' in allen Sprachen der Regel nach so gehandhabt, dass der Eingeschlossene den Blick nach aussen, nicht der Aus-

hierin der Rest einer ablativischen Participialform steckt) olim quidem omn[i muro proximum, si excipias Aven]tinum, nuno etiam intra ae dificia manere ait pomerium, dictum quasi promocrium (80 die Handschr.) — denn so ungefähr ist nach dem Auszug (dietum autem pomoerium quasi promoerium, id est proximum muro) und dem Umfang der Lücken zu ergänzen, - so zeigt der Beisatz, dass der Urheber des fictiven promoerium sich darunter nicht einen Raum vor, sondern einen Raum nahe der Mauer gedacht hat. - Noch viel weniger dürfen für diese Bedeutung des Pomerium diejenigen Erklärungen und die Anwendungen angeführt werden, welche von dem Wort pomerium in der spätesten Kaiserzeit erscheinen: so in den cyrillischen Glossen p. 578 Steph.: περὶ τὸ τεῖχος pomerium und p. 551: ὁ ἐντὸς ἢ ἐκτὸς τείχους κῆπος pomerium; dann bei Tzetzes schol. ad alleg. (Cramer anecd. Oxon. 3, 383): πωμήφιον λατινιχως λέγεται τὸ ἀπὸ τῆς τάφρου μέχρι τοῦ τείχους διάστημα χαὶ τὸ έντὸς ἀπὸ τοῦ τείχους μέχοι τῶν οἰκιῶν; bei dem ganz schlechten jeder eigenen Anschauung baaren Commentator des Frontinus p. 17 Lachm.: pomerium urbis est quod ante muros spatium sub certa mensura demensum est: sed et aliquibus urbibus et intra muros simili modo est statutum propter custodiam fundamentorum; [endlich in einer kaiserlichen Verordnung vom J. 400 (C. Th. 10, 4, 5): rei publicae loca, quae aut includuntur moenibus civitatum aut pomeriis sunt conexa, deren Concipient, offenbar unter dem Einfluss jener Schulerklärung, das im praktischen Gebrauch damals verschollene Wort mit löblichem Schülersleiss verwerthet. Welcher Werth diesen Definitionen zukommt, zeigt sich recht deutlich darin, dass ihre Urheber so gut wie Cola di Rienzi sich das pomerium als Obstgarten (κηπος) vorstellten. Im Uebrigen ist es gar nicht einmal wahr, dass sie das Pomerium sich lediglich vor der Stadt dachten; vielmehr lehrt die zweite cyrillische Glosse und ebenso Tzetzes und Aggenus, dass sie unter dem Pomerium den Raum

geschlossene den Blick nach innen richtet. Wie wer 'hinter Schloss und Riegel' sitzt, sich in dem geschlossenen Gemach befindet, wie die 'Vorstadt' ausserhalb der Mauer erbaut ist, wie vor allem das schon oben verglichene postliminium den Raum bezeichnet, den der die Grenze schirmende Soldat hinter sich hat, so ist 'hinter der Mauer' der durch diese abgesperrte und vertheidigungsfähig gewordene Raum. Die umgekehrte Auffassung ist zwar nicht schlechthin unmöglich; dass 'hinter der Stadtmauer das Weichbild liegt', lässt sich ertragen; aber es ist unnatürlich und ungewöhnlich den Standpunkt so zu nehmen, dass der ausgeschlossene Raum als der eingeschlossene gefasst wird.

Danach bleibt also nichts übrig als zurückzukehren zu \_\_\_ derjenigen Erklärung, welche etymologisch die allein mögliche ist und in der, abgesehen von der schon erörterten Sondermeinung des Livius<sup>13</sup>), unsere gesammte Ueberliefe-

zu beiden Seiten der Mauer verstanden, wahrscheinlich eben im Anschluss an die Stelle des Livius in der allen Grammatikern geläufigen ersten Dekade. Nissen (pomp. Stud. S. 471) legt auf diese Stellen, besonders die der Verordnung, Gewicht. Meiner Ansicht nach beweisen sie keineswegs, was er daraus folgert, und wenn sie es bewiesen, so könnten über eine in augustischer Zeit streitige Wortbedentung weder die Schulmeister des vierten und fünften Jahrhunderts noch deren Schüler entscheiden.]

<sup>13) [</sup>Dies soll nicht heissen, dass sie nicht bei Späteren wiederkehrt; vielmehr sind diese grossentheils wahrscheinlich geradezu
von der livianischen Anschauung abhängig. Wenn Servius sagt
zur Aen. 6, 197: ager post pomeria ubi captabantur auguria dicebatur
effatus, so ist wenigstens die nächstliegende Erklärung, dass er
unter pomeria den Wallraum versteht, ja es scheint sogar der
Plural eben auf das doppelte Pomerium des Livius hinzuweisen. Wenn Papinian sagt Dig. 18, 7, 5: oui pomerio civitatis
interdictum est, urbe etiam interdictum esse videtur . . . ne ecilicet qui

rung übereinstimmt (A. 7) und am bestimmtesten die gewichtigsten unserer Zeugen. Varro<sup>14</sup>) sagt: terram unde exculpserant, fossam vocabant, et introrsum iactam murum: post ea (d. h. post fossam et murum) qui fiebat orbis, urbis principium, qui quod erat post murum, postmoerium dictum: eoque<sup>15</sup>) auspicia urbana finiuntur. So gewiss die Mauer hinter dem Graben, so gewiss ist das Pomerium hinter der Mauer. Wo möglich noch deutlicher besagt dasselbe die aus den Auguralbüchern erhaltene Definition<sup>16</sup>): Pomerium, heisst es hier, est locus intra agrum effatum per totius urbis circuitum pone muros regionibus certis determinatus, qui facit finem urbani auspicii.

Aber wie ist dies 'hinter den Mauern' gedacht? ist es der zwischen dem Mauerkamm und dem für städtische Zwecke freigegebenen Raum sich hinziehende unmittelbar an die Mauer sich anschliessende Streifen? So hat sich Livius das Pomerium gedacht, insoweit er dasselbe diesseits der Mauer legt. [Aber die Vertreter der entgegenstehenden Erklärung fassen das Pomerium vielmehr als

careret minoribus frueretur maioribus, so verhalten sich ihm die beiden Begriffe offenbar ungefähr wie Stadt und Vorstadt. Dass von den Grammatikern der spätesten Zeit dasselbe gilt, zeigt A. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) de l. L. 5, 143. Vielleicht gehört ihm auch die A. 7 angeführte Stelle, wonach das Pomerium umfasst [quae] intro muris urbis [comprehenduntur].

<sup>15)</sup> Die Handschrift eiusque, wofür ich eo usque vermuthet hatte; aber besser passt, was Jordan Top. 1, 167 vorschlägt, eoque.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Gell. 13, 14, 1 aus der Schrift de auspiciis des Augur Messalla. Mit Recht tadelt Nissen S. 470 den von mir, freilich nicht ohne ansgesprochenes Bedenken, gemachten Versuch den locus hier als Grenzlinie zu fassen.]

die innere Stadt, mit Ausschluss des Walles sowohl wie der inneren Wallstrasse, also begrenzt durch diejenige Linie, welche den für städtische Zwecke freigegebenen Raum gegen den militärischen Mauerring und seinen Zubehör abschliesst. Dieser Raum liegt ebenfalls hinter der Mauer, wenn er gleich an die Mauerlinie nicht anschliesst; und in diese Definition gehen sämmtliche Angaben auf. Pomerium wird definirt als der von den Mauern umschlossene innere Stadtraum<sup>17</sup>); pomerium ampliare<sup>18</sup>) und die diesem technischen gleichstehenden Ausdrücke<sup>19</sup>) bezeichnen das Vorschieben des für städtische Besiedelung freigegebenen Raumes. Das Pomerium ist der Raum, auf dem die Auspicien eingeholt werden<sup>20</sup>). Der Aventin befindet sich wie ausserhalb des ager effatus<sup>21</sup>) so auch ausserhalb des Pomerium<sup>22</sup>). Pomerium, urbs, ager effatus sind also sachlich durchaus zusammenfallende Begriffe<sup>23</sup>); die Mauer und der Graben

<sup>17)</sup> Festus A. 7: [quae] intro muris urbis [comprehenduntur].

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) So die A. 4 angeführten Pomeriumsteine der Kaiser Claudius und Vespasianus.

<sup>19)</sup> pomerium augere: Tacitus ann. 12, 23; pomerio addere: vita Aureliani 21.

<sup>20)</sup> A. 5: pomerium ubi pontifices auspicabantur.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Nach Gellius a. a. O. 4 ist der Aventin nicht eingeschlossen intra effatos urbis fines. Die Tradition knüpft dies an die dem Aventin eigenen aves obscenae (Messalla bei Gellius 13, 14; Seneca de brev. vitae 13, 8); was dann weiter durch die Auspicien des Remus erhärtet ward (Festus p. 250).

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) Messalla bei Gellius 13, 14: omnes qui pomerium protulerunt, montem istum excluserunt. Seneca de brev. vitae 13, 8: Aventinum montem extra pomerium esse. Nach Livius Anschauung liegt er vielmehr intra pomerium.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) So wird auch Messallas pomerium est locus intra agrum effatum genommen werden müssen. Diese Worte sind allerdings miss-

sowie die jenseit sich erstreckende Flur sind überall gleichmässig ausgeschlossen; der Unterschied liegt nur darin, dass bei dem ersten Worte an das örtliche Verhältniss zur Mauer, bei dem zweiten an die städtische, bei dem dritten an die religiöse Zweckbestimmung gedacht wird. kann es als eine verschiedene Bedeutung bezeichnet werden, dass der Begriff der Binnenstadt in den der Grenzlinie derselben übergeht. In diesem Sinn sagt man pomerium proferre; und ebenso fasst Varro in der oben angeführten Stelle das pomerium als urbis principium und fassen beide, Varro sowohl wie Messalla, dasselbe als finis urbani auspicii, also zunächst wenigstens als Linie, wenn darin auch keineswegs eine Ablehnung der räumlichen Ausdehnung des Begriffs gefunden werden darf, wie ja fines selbst oft genug den ager finitus bezeichnen. Ganz ähnlich verhält es sich mit dem eng verwandten, man möchte fast sagen correlaten Begriff des postliminium: er bezeichnet

verständlich, da ager effatus nicht eigentlich die Raumgrenze ist, sondern der Raum selbst; man erwartet intra effatos urbis fines (vgl. A. 21). Aber ager und fines fallen im Sprachgebrauch so zusammen, dass diese Vertauschung wohl entschuldbar ist. Deutlicher spricht Varro 6, 53: effata dieuntur quia (Hdschr. qui) augures finem auspiciorum cael stium extra urbem agris sunt effati ubi esset, 'sie haben die Grenze der Himmelszeichen dem ausserstädtischen Lande gegenüber abgesprochen.' Hier erscheint sehr deutlich die Identität von pomerium und urbs, insofern Wallstrasse und Wall hienach wie ausserhalb der ager effatus so auch ausserhalb der urbs sich befinden. Es wechselt pomerium selbst im strengen Sprachgebrauch mit urbs. Laelius Felix bei Gellius 15, 27, 4: centuriata comitia intra pomerium fieri nefas esse, quia exercitum extra urbem imperari oporteat, intra urbem imperari ius non sit.

genau genommen den Raum hinter der Grenze des römischen Gebiets oder der römischen Waffen, aber man denkt dabei immer zuerst und zunächst an diese Grenze selbst.

Die Verschiebung des Begriffes, wie sie bei Livius sich findet, erklärt sich daraus, dass der Raum 'hinter den Mauern' unmittelbar an die Mauer sich anschliessen zu müssen schien. Diese Auffassung liegt nicht bloss nahe, sondern ist in der That unabweislich; der Marktplatz liegt auch hinter der Mauer, aber wie könnte er je so genannt werden? Es kommt nur eben darauf an, was man unter der Mauer versteht. Fasst man diese als die Linie<sup>24</sup>), die durch den Kamm der Umwallung gegeben wird, so schliesst die Binnenstadt nicht an die Mauer an, wohl aber, wenn die Umwallung concret verstanden wird, also die Wallseite nach der Stadt zu und der Aufgang von der Stadt her als integrirende Theile der Mauer erscheinen. Darin eben liegt der letzte Grund der ganzen Controverse. Die ältere Auffassung ging aus von dem concreten Begriff der Mauer; die späteren setzten dafür die Linie des Wallkammes und kamen dann folgerichtig zu derjenigen Auffassung, welche Livius entwickelt. Denn dass, wer von ihr ausging, das Pomerium auf den Graben und das Aussenglacis erstreckte, ist nur consequent: bei der rechtlichen Gleichgültigkeit der durch den Mauerkamm bezeichneten Linie konnte die Zweckbestimmung des Bodens — und darum handelt es sich doch hier, insbesondere um die Fähigkeit desselben

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) [Ich habe dies früher auch gethan und in Folge dessen das Richtige nur halb gefunden.]

zum Uebergang in das Privateigenthum — unmöglich für die eine Mauerseite allein gegeben werden.]

Die Zweckbestimmung der Institution ist hiernach leicht zu finden. Die Stadtbefestigung geschieht bekanntlich nach alter Ueberlieferung<sup>25</sup>) in der Weise, dass die Mauer nach der Feldseite zu steil emporsteigt und mit ihrer Stirnwand auf dem innern Grabenrand aufsteht, wogegen nach der Stadtseite zu die Mauer abgeböscht wird und überall den Zugang bis auf die Mauerhöhe gestattet. In Betreff der Aussenseite des Grabens gegen die Flur zu steht Livius Bericht, dass der Ackerpflug den Grabenrand nicht berühren durfte und zwischen dem Graben und dem für den Feldbau freigegebenen Aussenland rings um die Stadt ein ebenfalls versteintes Glacis herumlief, meines Wissens vereinzelt und empfiehlt sich auch insofern wenig, als er mit einer irrigen Definition des Pomerium verflochten ist. An sich indess ist es wahrscheinlich genug, dass ein solcher Aussenweg um den Stadtgraben herum bestanden hat, und auch die Versteinung desselben ist wohl denkbar. Aber wo er sich fand, wird er mehr für die Instandhaltung des Grabens und der Mauer gedient haben als unmittelbar für die Vertheidigung, und spielte auf jeden Fall eine wenigstens staatsrechtlich untergeordnete Rolle 26).

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) Für Rom ist besonders zu beachten die Schilderung namentlich des Agger, wie sie der vortreffliche Lanciani ann. dell' inst. 1871 S. 60 f. an der Hand der Schriftsteller und der Denkmäler gegeben hat. [Jordan Topographie 1, 218 fg.]

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Man kann vergleichen, dass bei den römischen Wasserleitungen zu beiden Seiten ein Landstreifen von bestimmter Breite von Häusern, Bäumen und Gebäuden frei bleiben musste (Frontinus de aq. 127; Henzen 6428; lex col. Genetivae c. 99; Cod.

Es kommt hinzu, dass für den Mauerbau die Ueberlieferung zwar durchaus ausgeht von der mit einem Aussengraben umzogenen Mauer, aber in der Wirklichkeit die Oertlichkeit sehr häufig die Anlegung eines Grabens weder erfordert noch gestattet; ja die ältesten Mauerbauten sind wohl überwiegend auf der halben Höhe der Berge geführt worden, so dass der entweder natürlich abfallende oder künstlich abgeschroffte Felshang unter der Mauer die Stelle des Grabens vertrat. Schon darum also, weil dem Graben gar keine Allgemeingültigkeit zukommt, kann das Pomerium nicht füglich an den äusseren Grabenrand geknüpft wer-

Theod. 15, 2, 1). Auf mehr als einen solchen Weg führt der livianische Bericht nicht. Verbote in Betreff der baulichen Anlagen ausserhalb der Stadt sind ohne Zweifel vorgekommen; aber Zeugnisse darüber sind mir nicht bekannt; [und dass in dem Lagerschema eine entsprechende Vorschrift über das Aussenglacis fehlt, beweist nach meiner Meinung unwidersprechlich, dass in der schematischen Stadtanlegung ein solches ebenso wenig Platz gefunden hat. Es ist gewiss sehr beachtenswerth, worauf Nissen S. 468 hinweist, dass die späteren griechischen Techniker zwischen Stadt und Mauer einen freien Raum von 60, zwischen dem Graben und dem für private Zwecke freigegebenen Lande einen freien Raum von 360 Ellen vorschrieben. Ein Zeugniss freilich ist dies keineswegs, wie dies auch Nissen selbst anerkennt. Vom militärischen Standpunkt mag immer zugegeben werden, dass ein solcher gebäudefreier Raum nicht hat fehlen können; es ist dies noch kein Beweis dafür, dass er in das Schema aufgenommen worden ist. Dass in der Zeit, aus der wir unmittelbare Kunde besitzen, Belagerungen in Italien ebenso zu den Ausnahmen gehörten wie in dem griechischen Gebiet zu den regelmässigen Vorkommnissen, hat wahrscheinlich wesentlich dazu mitgewirkt, dass in unseren Nachrichten über die Stadtgründung in Italien die symbolische und juristische Seite so sehr überwiegt und die praktische so auffallend zurücktritt,]

den. — Dagegen ist die Zugänglichkeit der Mauer von der Stadtseite her die erste und die ganz allgemeine Bedingung jeder Vertheidigung; und dafür ist die hinter der Mauer in ihrer ganzen Ausdehnung herumlaufende Strasse eingerichtet, welche den Fuss der Mauer und den für Gebäude freigegebenen Raum oder das Pomerium trennt<sup>27</sup>). Dass ohne jene Wallstrasse keine primitive Stadtvertheidigung gedacht werden kann, ist ebenso einleuchtend, wie dass es durchaus erforderlich war die Grenze zu bezeichnen, bis wohin die Gebäude vorgeschoben werden durften: cippi pomeri, sagt Varro a. a. O., stant et circum Ariciam (?) et circum Romam, oder, wie Messalla dies ausdrückt, das Pomerium ist ein locus regionibus certis determinatus.<sup>28</sup>)

Hieraus erklären sich ferner die zwischen dem Lauf der Mauer und dem des Pomerium vorkommenden Abweichungen. Der Wall und die Wallstrasse gehören allerdings theoretisch und praktisch nothwendig zusammen; auch

schildert, läuft ähnlich die 30 Fuss breite via sagularis (oder vielleicht eher angularis, denn sie ist die einzige nicht in gerader Linie verlaufende Lagerstrasse) hinter dem Lagerwall in seiner ganzen Ausdehnung herum; aber die für die Vertheidigung des Walles zunächst bestimmten Truppen lagern hart an demselben zwischen ihm und dieser Strasse. Dies ist dieselbe Einrichtung, nur dadurch modificirt, dass die Stadtmauer regelmässig unbesetzt, der Lagerwall regelmässig besetzt gedacht wird. Die städtische Wallstrasse entspricht dem von den Vertheidigern des Lagerwalles eingenommenen Raum und der via sagularis zugleich: denkt man sich dieselbe von der Bürgerschaft besetzt und diese, wie natürlich, so aufgestellt, dass hinter ihr die Circulation möglichst frei bleibt, so ergiebt sich genau das Bild, das uns das Lager vorführt.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) [Erwähnt werden müssen hier noch die bekannten Steine von Capua mit der Aufschrift iussu Caesaris qua aratrum ductum est

wird man die letztere regelmässig so schmal gemacht haben, wie die Rücksicht auf die Vertheidigung es erlaubte, um dem für Gebäude bestimmten Raum die möglichst grosse Aber sowohl militärische wie Ausdehnung zu geben. andere Rücksichten konnten dazu veranlassen an gewissen Punkten die Grenze der Wallstrasse nach der Stadtseite zu, das heisst die Aussenlinie des Pomerium weiter zurückzunehmen, dem Wall also und seinem Zubehör an solchen Stellen eine anomale Breite zu geben, und es ist dies auch geschehen. Selbst der scheinbare Widerspruch, dass die älteste Stadt uns zugleich kreisförmig — als urbs — und viereckig als templum — erscheint, löst sich vielleicht in der Weise, dass die Stadt von einem mehr oder minder kreisförmigen Wall und Graben umschlossen, aber das durch die Wallstrasse eingeschlossene für Tempel und Häuser bestimmte Pomerium ein in diesen Kreis eingezeichnetes Viereck ist<sup>29</sup>). Die hiedurch für den Anbau ausfallenden Kreisabschnitte konnten als Zufluchtstätten für die flüchtenden Leute vom

<sup>(</sup>I. R. N. 3590). Es scheint mir zweifellos, dass dieses Pomeriensteine der nach Caesar von den Triumvirn abermals gegründeten Colonie Capua sind, wie von dem gleichartig gestellten Casilinum Cicero Phil. 2, 40, 102 die Doppelgründung meldet und dabei des aratrum circumducere ausdrücklich gedenkt. Da in der fossa, wie der Wortlaut eigentlich besagt, diese Steine unmöglich gestanden haben können, so ist nichts im Wege sie an der inneren Mauerseite aufgestellt zu denken, insofern die Furche zunächst als Linie gedacht ist, die den Stadtraum von dem Territorium trnnt und die Mauer wie die Mauerstrasse gleichmässig bestimmt.]

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) Dass beide Grundanschauungen bestehen, wird nicht in Abrede zu stellen sein. In Rom freilich war die ursprüngliche Stadtmauer nicht als *urbs*, sondern als *Roma quadrata*, also als *templum* gestaltet (Schwegler 1, 447).

Lande und als Sammelpunkte für das Bürgerheer Verwendung finden. — Auch als man die Form des Vierecks für die Stadt aufgab, was in Rom mit der Anlage der servianischen Mauer geschah, folgte die innere Grenze der Wallstrasse nicht überall dem Wall, sondern der Aventin blieb aus der für den Häuserbau bestimmten Stadtfläche ausgeschlossen (A. 21). Es erklärt sich nun, zwar nicht, warum dies geschah, aber wohl, wenn eine solche Ausschliessung aus irgend einem Grunde beabsichtigt ward 30), wie sie hat bewerkstelligt werden können; während, wenn man das Pomerium vor die Stadtmauer verlegt, schlechterdings nicht abzusehn ist, wie der Aventin sich zugleich innerhalb des Mauerrings und ausserhalb des Pomerium befinden konnte. Man brauchte alsdann nur bei diesem Hügel die Wallstrasse so weit von dem Wall zu entfernen, dass der ganze Hügel innerhalb der Befestigungsanlagen ver-Dies ist bekanntlich geschehen und daraus später blieb. die Agitation entstanden auf Freigebung des Aventins für städtische Bauten zuerst in der Form der Superficies, sodann unter Verzicht des Staats auf das Bodeneigenthum, das ihm, wie an jeder via publica, so auch an den Wällen und dem Pomerium zustand.

Wenn diese Untersuchung das Richtige trifft, so kann es immerhin sein, dass, wie Livius sagt, aussen um die Mauer herum Terminalsteine gestandeu haben; die Grenz- nsteine des Pomerium aber im eigentlichen Sinne des Worts

Die Ausschliessung der Aventin mag militärisch nothwendig erschienen sein, um einen grösseren häuserfreien Raum innerhalb der Ringmauern zur Verfügung zu behalten. Aber auch das römisch-latinische gewissermassen exterritoriale Dianaheiligthum kann hiebei in Betracht gekommen sein.

haben nicht ausserhalb der Mauer, sondern innerhalb nach der Stadtseite zu gestanden. Ob dies in den einzelnen topographischen Fragen Bestätigung findet, kann und soll hier, wie gesagt, nicht untersucht werden. Nur einige Andeutungen füge ich in dieser Beziehung hinzu, die freilich die vorhandenen Schwierigkeiten mehr bezeichnen als beseitigen.

Der palatinische Mauerring ist, wenigstens nach den drei Seiten des Forum, des Velabrum und des Circus hin, durch die noch erhaltenen Reste wesentlich festgestellt<sup>31</sup>). Verglichen mit dem Bericht des Tacitus<sup>32</sup>) über den sulcus und das pomerium des Romulus und über die certis spatiis interiecti lapides, die noch damals dessen Lauf per ima montis Palatini bezeichneten, ergiebt sich die Schwierigkeit, dass die vorhandenen Mauerreste einen wesentlich engeren Bezirk umschliessen, als Tacitus ihn bezeichnet, insonderheit jene die etwa bei S. Anastasia gelegene Ara maxima ausschliessen, während Tacitus sie ausdrücklich einschliesst. Lanciani hat den Anstoss zu heben versucht, indem er im Anschluss an Livius das Pomerium aussen um die Mauer herumführt und die ara maxima zwischen Pomerium und Mauerring der palatinischen Stadt unterbringt. [Jordan hat dagegen vorgeschlagen jenen Mauerring als den der palatinischen Burg zu fassen, während die dem von Tacitus beschriebenen — und in Folge der Lustration an den Parilien<sup>33</sup>) im Gedächtniss gebliebenen — Pome-

<sup>31)</sup> Lanciani Ann. 1871 S. 42 f.; C. L. Visconti und Lanciani guida del Palatino (1873) S. 17 f.; [jetzt vor allem Jordan Top. 1, 172].

<sup>33)</sup> ann. 12, 24.

<sup>33)</sup> Varro 6, 34: die februato ... februatus populus, id est lupercis

rium gleichlaufende Stadtmauer verschwunden sei; und diese Annahme zeigt in der That einen Weg aus dem Labyrinth. Freilich haben dann schon die Alten selbst die erhaltene Burgmauer als die Mauer der palatinischen Stadt betrachtet und insonderheit die Thore der letztern irrig auf jene übertragen; und ich bin weit davon entfernt dieses vielleicht schwierigste aller Probleme der römischen Topographie als durch jene Erörterung endgültig erledigt bezeichnen zu wollen. Man wird auch die Möglichkeit offen lassen müssen, dass Tacitus den Begriff des Pomerium in derselben Weise wie Livius über seine eigentliche Grenze ausgedehnt hat und dass die Versteinung, von der er spricht, in der That das Aussenglacis der palatinischen Stadt bezeichnet. Eine solche Annahme, die im Wesentlichen auf die von Lanciani vorgeschlagene Lösung hinauskommt, wird man auch sich gefallen lassen können. Aber nicht darf man, um das Räthsel des palatinischen Pomerium zu lösen, den Grundbegriff des Pomerium überhaupt in sein Gegentheil verkehren. Die Fragen, welche die pala-

nudis lustratur antiquum oppidum Palatinum gregibus humanis cinctum. Jordans (Top. 1, 162. 2, 269) Interpretation der letzten Worte, dass die 'Menschenheerden', das heisst die mit Thierfellen geschürzten Luperker, die palatinische Stadt 'umgürtet' hätten, scheint mir unmöglich; Varro konnte wohl in einer Satire, aber nicht in dieser Schrift die Luperker in einer so scurrilen Weise bezeichnen, und ebenso wenig sagen, dass die von den Luperkern umstandene Stadt von den Luperkern lustrirt ward. Mein Vorschlag a regibus Romanis moenibus cinctum scheint mir noch immer vorzuziehen; der Plural, den Jordan für unmöglich erklärt, bezeichnet einfach, dass an diesen Mauern mehrere Könige gebaut haben oder vielmehr, dass er hier die Frage nicht erörtern will, welcher einzelne König das einzelne Mauerstück gebaut habe.

tinischen Trümmer hervorrufen, nicht lösen zu können wird sich jeder bescheiden, der weder mit den Göttern noch mit den Augurn zu concurriren unternimmt; einen concreten Begriff des römischen Staatsrechts der historischen Zeit, wie der des Pomerium unzweifelhaft ist, wird man keinen Urzustandsdivinationen zum Opfer bringen dürfen.] — Erhalten ist von den Grenzsteinen des palatinischen Rom keiner.

Von den wahrscheinlich schriftlosen Grenzsteinen des servianischen Pomerium, welche Varro sah, ist ebensowenig einer auf uns gekommen.

Von denen des kaiserlichen Rom haben sich drei an ihrem ursprünglichen Platze gefunden. Ein Cippus Vespasians 34) ist an der alten Stelle zwischen der Porta Ostiensis und dem Fluss unterhalb des Testaccio zum Vorschein gekommen, also ausserhalb der servianischen Mauer, aber in einem Gebiet, das Claudius füglich mit dem Aventin zugleich zur Stadt geschlagen haben kann. Einer des Claudius 35) und ein dritter Hadrians 36) sind im Marsfeld bei S. Biagio della Pagnotta und bei der chiesa nuova der Philippiner zum Vorschein gekommen, also ebenfalls ein gutes Stück ausserhalb der servianischen Mauer; aber auch dieser dicht bewohnte Strich kann sehr wohl durch Claudius zur Stadt geschlagen worden sein. Da die Pomeriensteine eine Reihenzahl tragen und, wie alle termini, so aufgestellt waren, dass von jedem Stein bis zu dem nächsten die Grenzlinie gerade (recta regione) lief, so können die erhal-

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>) C. I. L. VI. 1232.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>) C. I. L. VI 1231 a.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) C. I. L. VI. 1233 a.

tenen und am alten Platz gefundenen dazu dienen die Stadtgrenze der Kaiserzeit zu ermitteln, wie Claudius und Vespasian sie bestimmten. Aber sie verhelfen uns nicht zur Entscheidung der Frage, wie das Pomerium sich zu der Mauer verhält. Denn bei der Vorschiebung des Pomerium, wie sie unter Claudius und Vespasian erfolgte, hat man keine neue dem neuen Pomerium entsprechende Stadtmauer angelegt, sondern das Pomerium lediglich als die ideale Grenzlinie der jetzt als mauerlos betrachteten Stadt behandelt. — Dass dagegen diese Pomeriensteine mit der Schriftseite nach der Stadt zu aufgestellt gewesen sind <sup>37</sup>), zeigt deutlich ihre Bestimmung die Häusergrenze zu bezeichnen.

<sup>37) [</sup>Ueber die Aufstellung der Steine hat jetzt Jordan Top. 1, 325 fg. die thatsächlichen Angaben vollständig gesammelt].

## DIE LUDI MAGNI UND ROMANI.1)

Es ist schon oft über die ludi magni, maximi, Romani verhandelt worden; doch dürfte über den Begriff und die Entwickelung derselben noch einiges schärfer und anders als bisher geschehen zu fassen sein.

Ludere enthält nicht von Haus aus den Begriff der Festfeier, sondern zunächst, wie bekannt, den des Spielens<sup>2</sup>), der körperlichen oder geistigen wetteifernden und erfreulichen Thätigkeit ohne unmittelbaren praktischen Zweck. Daraus entwickelt sich die engere Beziehung auf das Wettfahren, und in dieser Anwendung erscheinen die ludi zuerst im römischen Sacralwesen. Es ist in der Ordnung, dass sie ausgehen von dem Cultus derjenigen Gottheiten, die zu den Pferden und Zugthieren in der nächsten Beziehung stehen, also des Mars und des Consus. Durch diese Beziehungen sind die Plätze bestimmt worden, an die seitdem die römischen Spiele geknüpft erscheinen: der Altar des Consus ist zu allen Zeiten der Mittelpunkt des Circus maximus geblieben und die Feier der Equirrien auf dem Marsfeld

<sup>1)</sup> Zuerst gedruckt im Rheinischen Museum für Philologie 14 (1859) S. 79—87.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) [Die Zurückführung von loidus auf die Sanskritwurzel krîdspielen (Corssen krit. Nachträge zur lat. Formenlehre S. 35) empfiehlt sich sprachlich wie sachlich.]

ist sicher nicht ohne Einfluss auf die Anlage des flaminischen Circus gewesen. Auch in der Ueberlieferung sind nur die Wettfahrten der Equirrien und der Consualien unvordenklich alt und nur sie finden sich in dem ältesten Kalender unter den stehenden Festen verzeichnet. Aber eben daraus erklärt sich auch die äusserliche Geringfügigkeit dieser altesten hudi: dass die Pferde hier liefen, war lediglich ein religiöser Ritualact und es knüpfte sich an diese so wenig wie an jede andere im Kreise des öffentlichen Gottesdienstes enthaltene religiöse Caeremonie die Vorstellung einer gegen die Gottheiten übernommenen besonderen Verpflichtung oder die einer ausserordentlichen Festlichkeit. Eben diese beiden aber sind das Auszeichnende desjenigen Actes, den die Römer späterhin gewöhnlich unter *ludi* verstehen. Auch dabei sind die Wettfahrten die Ursache der Benennung und der Keim und Kern des ganzen Instituts, aber es verbindet sich hier damit der Begriff des ausserordentlich gelobten und zum Dank für die besondere göttliche Gnade ausserordentlich gefeierten Festes, welches darum auch folgerichtig nicht den Schutzpatronen der Pferde und Mäuler, sondern dem Schützer der Gemeinde überhaupt, dem höchsten besten Jupiter gefeiert wird. Darum ist die genaue Bezeichnung dieser Festfeier nicht ludi schlechtweg, sondern ludi magni, ludi maximi, ludi Romani — Bezeichnungen, welche die alten Gewährsmänner übereinstimmend für identisch erklären<sup>3</sup>)

<sup>3)</sup> Die Stellen sind bekannt: Liv. 1, 35 von Tarquinius Spielen: mansere ludi Romani magnique varie appellati. Cicero de re p. 2, 20, 35 von demselben: eundem primum ludos maximos, qui Romani dicti sunt, feciese accepimus. Festus im Auszug p. 122: Magnos ludos Romanos appellabant, quos in honorem Iovis, quem principem deorum putabant,

und die alle darauf hinauskommen den Begriff der ludi, so zu sagen, besonders zu accentuiren, das Fest, um das es sich handelt, als ein vor allen gemeinen Festen ausgezeichnetes und ausserordentliches zu betonen.

Es ist diese Auffassung mit der gangbaren insofern in entschiedenem Widerspruch, als die letztere nicht bloss die ludi magni Romani selbst, sondern auch deren Jahrfesteigenschaft zurückführt auf den König Tarquinius Priscus und die Spiele von Haus aus als Jahrspiele fasst. Indess beruht diese Annahme einzig auf den bekannten Worten, mit denen Livius seine Schilderung der von Tarquinius geordneten Festfeier schliesst: sollemnes deinde annui mansere ludi Romani magnique varie appellati. Wenn die Worte 'sollemnes annui', wie man sie durchgängig gefasst hat, synonym sind mit stati, so hat Livius sich diese Spiele vorgestellt als von Tarquinius zum Jahrfest gemacht, womit freilich die Richtigkeit dieser Vorstellung selbst noch nicht bewiesen ist. Aber es liegt doch wohl in Livius Worten mehr als der hiebei vorausgesetzte Pleo-Sollemnis bezeichnet die häufige durch den Genasmus. brauch geheiligte, annuus die rechtlich festgestellte Wiederholung; wie denn bekanntlich alle rechtlichen Formalien sollemnia heissen, aber durchaus nicht alle sollemnia, z. B. bei der Beerdigung, der Hochzeit, auch rechtliche Formalien sind.

faciebant. Vgl. denselben v. Romani ludi p. 262. Pseudo-Ascon. p. 142: Romani ludi sub regibus instituti sunt magnique appellati, quod magnis impensis dati; tunc primum ludis impensa sunt ducenta milia nummum (vgl. Dion. 7, 71). — Der zwar nicht ungelehrte, aber ganz verkehrte Versuch die Consualien zu ludi magni zu stempeln (Ascon. a. a. O.) ist nichts als eine Notherklärung virgilischer Scholiasten.

Man wird also nach sollemmes interpungiren und übersetzen müssen: diese Feier wurde gebräuchlich und späterhin jährig; und so verstanden sagt die Stelle das gerade Gegentheil von dem gewöhnlich in sie hineingelegten Sinn und bezeugt, dass das von Tarquinius geordnete Jupiterfest zunächst eben nicht Jahrfest gewesen ist. Die Untersuchung hat unter diesen Umständen hinsichtlich der Frage, wann diese Umwandlung stattgefunden hat, vollkommen freie Bahn.

Prüfen wir zunächst das Wesen und den Ursprung dieser Spiele, so finden wir, dass damit die Jährigkeit derselben in grellem Widerspruch steht. Bekanntlich erschien bei den romischen Spielen in der Pompa, die rechtlich das Hauptstück dieser Feier ist, wie das epulum das der ludi sacri im engeren Sinne<sup>4</sup>), der Magistrat der Stadt, immer ein solcher, der das für den Triumph erforderliche Imperium besass<sup>5</sup>), in der Tracht der Triumphatoren und auf dem Triumphalwagen; der Tempel des höchsten besten Jupiter auf dem Capitol, das Ziel der späteren eigentlichen Triumphalprozession, war für diesen Zug der Aus-Diese Triumphalprocession ohne Triumph gangspunkt. ist augenscheinlich nicht das Ursprüngliche und Aelteste. Sicherlich wird ehemals der Triumphalaufzug des Siegers nach dem Capitol und der Zug desselben vom Capitol zu

<sup>4)</sup> Preller röm. Myth. p. 195 macht unrichtig das epulum Iovis zum Mittelpunkt der ludi Romani. Es gehört dies vielmehr den plebeischen Spielen zunächst und überhaupt den ludi sacri an (Friedländer in Marquardts Handb. 4 S. 473; C. I. L. I p. 401. 406); in die römischen Spiele ist es erst in der Kaiserzeit eingedrungen.

<sup>5)</sup> In Ermangelung eines Consuls oder Prätors wird dafür ein Dictator ernannt. Liv. 8, 40.

dem Spielplatz ein unzertrennliches Ganzes gebildet haben und dieses Ganze eben das römische Siegesfest gewesen sein; erst später wurde beides getrennt, so dass der wirklichen Triumphalprocession nicht nothwendig Triumphalspiele folgten und sie daher auf dem Capitol endigte, dagegen die Triumphalspiele vom Triumph sich ablösten und daher der Aufzug auf das Capitol hiebei wegfiel. — Damit stimmt auch die Ursprungssage aufs genaueste Sie knüpft an den König Tarquinius Priscus überein. an und zwar entweder an seinen Sieg über die Latiner oder an den über die Etrusker<sup>6</sup>), das heisst an ausserordentliche vermuthlich doch durch besondere Gelübde motivirte Sieges- und Dankfeste, unzweifelhaft eben diejenigen, welche die Fasten als den ersten und zweiten der tarquinischen Triumphe aufzählen. Eigentlich zurückgeführt auf ihn als den Urheber werden weder die Spiele noch der Triumph, wohl aber wird ihm dort die für die späteren Spiele massgebende Ordnung beigelegt, hier gleichmässig die Feststellung des Triumphalcaeremoniells, namentlich des Triumphalwagens, des Mittelpunkts und Hauptstückes in dem ganzen Schauzug<sup>7</sup>). So deutlich wie möglich also zeigt auch die Ursprungssage es an, dass die ludi magni Romani ursprünglich Triumphal-, also ausserordentliche

<sup>6)</sup> Jenes thut Livius 1, 35: praeda inde maiore (aus der Eroberung der latinischen Stadt Apiolae) quam quanta belli fama fuerat revecta ludos opulentius instructiusque quam priores reges fecit. Dagegen Dionys. 6, 95 (über die Beziehung dieser Stelle auf die römischen Spiele s. mein R. G. 16, 456): την μέν πρώτην (ημέραν) ἀνωρώσαντος βασιλέως Ταρχυνίου, χαθ' ον χρόνον ἐνίχησε Τυβδήνους.

<sup>7)</sup> Strabon 5, 2, 2 p. 220 Cas. Flor. 1, 1, 5 Jahn. Zonar. 7, 8. Besonders Plutarch Rom. 16.

auf besonderem Votum beruhende Spiele gewesen und dies längere Zeit hindurch geblieben sind; wobei man noch daran sich erinnern wolle, dass es der älteren und einfacheren Auffassung des Verhältnisses der segnenden Götter zu den gesegneten Menschen widerstreitet eine einmalige Wohlthat durch einen jährlich sich erneuernden Dankact zu erwiedern 8). - Die Annahme, dass die römischen Jupiterspiele zwar an sich sehr alt, aber erst verhältnissmässig spät unter die feriae statae aufgenommen sind, findet noch eine bedeutende, wenn auch nur stillschweigende Unterstützung in dem Fehlen dieser Spiele in dem ältesten Festkalender. Ich habe anderswo<sup>9</sup>) im Zusammenhang dargelegt, dass zu diesem nur die in unseren Steinkalendern mit grosser Schrift geschriebenen Worte gehören, alles mit kleiner Schrift beigesetzte, wie es schon der Augenschein verräth, nichts ist als späterer Nachtrag. In den Jahrfesten der ersten Klasse finden sich nun wohl die Equirrien und Consualien, aber es wird mit keiner Silbe der ludi Romani gedacht; was wohl unwiderleglich beweist, dass zu der Zeit, wo diese älteste Redaction stattfand — nach meiner Vermuthung zur Zeit der Decemvirn 10) — die letzteren wohl schon sollemnes, aber noch nicht annui gewesen sind. Ob sich dies in den einzelnen Erwähnungen dieser Spiele bestätigt findet und ob überhaupt die allmähliche Umgestaltung derselben sich verfolgen lässt, wird zu unter-

<sup>8)</sup> So wurden zum Beispiel die Apollinarspiele in perpetuum in statam diem erst vovirt, nachdem sie längere Zeit jährlich, aber in unum annum gelobt worden und die incerto gehalten waren. Liv. 27, 23.

<sup>9)</sup> C. I. L. I p. 361.

<sup>10)</sup> Meine Chronologie S. 30.

suchen sein, sollten auch ganz reine und sichere chronologische Ergebnisse sich nicht gewinnen lassen.

Der Ueberlieferung nach war das Fest ursprünglich eintägig; ein zweiter Tag soll nach Vertreibung der Könige<sup>11</sup>), ein dritter nach der Regillerschlacht oder doch um diese Zeit in den ersten Decennien der Republik hinzugefügt worden sein<sup>12</sup>). Für die richtige Auffassung dieser Berichte

<sup>11)</sup> Dionys. 6, 95.

<sup>12)</sup> Es giebt über diesen dritten Zusatztag vier verschiedene Berichte. Nach dem einen (Dion. 6, 95) wurde der dritte Tag zugesetzt in Folge der Rückkehr der Plebs vom heiligen Berge im J. 260. — Nach dem zweiten (Dion. 5, 57) wurde in Folge einer glücklich entdeckten Verschwörung zu Gunsten der Tarquinier im J. 254 ein dreitägiges Dankfest angeordnet und da dieses bezeichnet wird als die gewöhnliche römische Festfeier (denn Ritschls Bedenken parerg. 1, 307 A. kann ich nicht theilen), so liegt wahrscheinlich auch hier ein Versuch vor den dritten Zusatztag historisch zu erklären. — Eine dritte Version lässt den Dictator A. Postumius vor der Schlacht am Regillussee (255 oder 258) geloben αγώνας καταστήσεσθαι πολυτελείς, οθς αξει δ Ρωμαίων δημος ἀνὰ πὰν ἔτος (Dionys. 6, 10, vgl. 17), womit im Ganzen übereinstimmt, was Cicero de div. 1, 26, 55 von diesen selben Spielen sagt: cum bello Latino ludi votivi maximi primum sierent. Ritschls Auffassung (parerg. I p. XXV), dass die 'ersten Spiele' im Gegensatz zu den instaurativen gesagt sei, bürdet dem Schriftsteller eine Incorrectheit und Dunkelheit auf; denn da die Instauration etwas Zufälliges ist, so kann, bevor von dieser die Rede gewesen ist, der Annalist die beginnende Feier nicht wohl als die erste bezeichnen. Ueberdies bezeugt ja die Stelle des Dionysios dass es einen Bericht gab, welcher die römischen Spiele auf die Regillusschlacht zurückführte. Denn dass die von Postumius gelobten Spiele eben die gewöhnlichen Jupiterspiele sind, geht aus Dionys. 7, 71 und überhaupt aus den gesammten Berichten über das Traumgesicht des T. Latinius hervor, das überall an die postumischen Spiele angeknüpft wird. Auch dass Dionysios diese

ist vor allem daran zu erinnern, dass die dauernden Veränderungen des Festrituals, namentlich die Vermehrung der Festtage, in keinem nothwendigen Zusammenhang damit stehen, ob diese Spiele bloss sollemnes waren oder schon annui. Das Schema der Siegesfeier, wie es Tarquinius fest-

Spiele als jährliche bezeichnet, ist zwar an sich falsch und im Widerspruch mit Ciceros ludi votivi, zeigt aber doch deutlich, dass Dionysios an die ludi Romani denkt. Doch möchten diejenigen die die römischen Spiele auf Postumius zurückführten, darum deren Einsetzung durch Tarquinius keineswegs haben leugnen wollen. Vielmehr wollten sie nur sagen, dass die Spiele als dreitägige zuerst von Postumius gefeiert worden sind — eben wie ja die Einführung der Spiele durch Tarquinius gar nicht auf die Spiele an sich, sondern auf die neue Fest- und Spielordnung bezogen wird. Es ist selbst möglich, dass Cicero sie darum nicht magni nennt, sondern maximi, eben wie späterhin im Gegensatz der dreitägigen Spiele die ersten viertägigen so heissen (Liv. 6, 42). — Diese Annahme erhält eine bedeutende Unterstützung durch eine vierte der vorigen eng verwandte Version über die Entstehung des dritten Zusatztages bei Macrob. sat. 1, 11, 5, wo derselbe an die durch das Traumgesicht des Latinius veranlasste Instauration vom J. 264 angeknüpft wird. Die Verkehrtheit dieser Erzählung, wie sie jetzt vorliegt, hat Ritschl a. a. O. p. XXVI gezeigt; aber ganz aus der Luft gegriffen kann es doch nicht sein, dass Macrobius für die Zusetzung eines Tages zu der Festfeier sich auf ein Senatusconsult und ein mänisches Gesetz beruft. in seinen Quellen fand, theils dass der dritte Tag der Siegesfeier zuerst von A. Postumius gelobt und durch ein Senatusconsult und ein mänisches Gesetz festgestellt worden sei, theils den bekannten Bericht über die durch Latinius Traumgesicht bei der postumischen Feier veranlasste Instauration, so lag es ihm sehr nahe beides so ineinanderzuwirren, wie wir jetzt es bei ihm lesen. - Der geschichtliche Kern aller dieser Anekdoten scheint einfach die Thatsache zu sein, dass um die Zeit der ersten Secession die Siegesfeier dreitägig ward; wozu man dann ätiologische Mythen hinzuzuerfinden nicht säumig war.

gestellt hatte oder haben sollte, normirte das Ritual, die \_\_ Dauer, den Kostenbetrag; es konnte Zusätze oder Steigerungen erhalten theils vorübergehender Natur bei ganz ausserordentlichen Siegen, theils bleibender, etwa weil die Gemeinde überhaupt mächtiger und reicher geworden und daher im Stande war den Sieg besser als früher zu verdanken; alles dieses aber schliesst nicht aus, dass die Siegesfeier nicht anders als auf ein besonderes Votum und einen bestimmten Waffenerfolg hin stattfand. Alle Berichte also über die Normirung und die allmähliche Steigerung dieser Jupiterspiele machen keinen Beweis dafür, dass dieselben für die frühere Zeit der Republik oder gar für die Königszeit als jährig gedacht worden sind 13). erscheinen die Spiele vom J. 264, auf die das Traumgesicht des T. Latinius sich bezog, in der freilich arg verwirrten Ueberlieferung doch deutlich einerseits als beruhend auf einem bestimmten Gelübde, andrerseits als die gewöhnlichen Jupiterspiele<sup>14</sup>); wer sich von den Fesseln der gewöhnlichen die ludi votivi und die sollemnes von einander scheidenden Auffassung frei gemacht hat, wird hier den Beweis dafür erkennen, dass die römischen Gelehrten die ludi Romani magni für diese Zeit sich noch nicht stehend gedacht haben. Wenn ferner der älteste römische Festkalender

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) Dass Dionysios (5, 57) römische Spiele im September des J. 254 ansetzt, kann nimmermehr als Zeugniss gelten. Vgl. meine Chronol. S. 82.

<sup>14)</sup> Ich lege weniger Gewicht darauf, dass Augustin de civ. dei 4, 26 die Spiele geradezu ludi Romani nennt, als darauf, dass die Schilderungen bei Cicero de div. 1,26, 55, Liv. 2, 36 und Dionys 7, 71 ebenso bestimmt sie als ludi votivi wie als die ludi sollemnes charakterisiren (meine R. G. 16, 226).

mit Recht als ein Stück der zwölf Tafeln betrachtet wird, so liegt in dem oben Gesagten der Beweis, dass diese Spiele zur Zeit der Decemvirn noch nicht rechtlich stehend geworden waren. Eben dahin und wohl noch etwas weiter führt die Beobachtung des Sprachgebrauchs. Diesem nachgehend bemerkte Ritschl<sup>15</sup>), dass Livius zwar im ersten Buch ausdrücklich hudi Romani und hudi magni für gleichbedeutend erkläre, aber 'nichtsdestoweniger eine sichere Beobachtung lehre, dass Livius späterhin, so oft er auch 'diese Spiele erwähnt, sie niemals magni nennt, sondern 'ohne Ausnahme ludi Romani sagt. In allen Stellen da-'gegen, in denen er von ludi magni spricht sind ludi 'votivi gemeint 16).' Die Bemerkung, dass ludi magni und ludi Romani im Sprachgebrauch unterschieden werden, ist ganz richtig; nur trifft dennoch Livius kein Vorwurf, wenn er sagt: mansere ludi Romani magnique varie appellati. Das Jupiterfest der späteren Zeit kommt in

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) Parerg. 1, 290.

<sup>16) [</sup>Die Bezeichnung ludi magni für besonders gelobte Spiele ist häufig und augenscheinlich technisch; sie begegnet in unseren Annalen insonderheit unter den J. 323 (Liv. 4, 27), 358 (Liv. 5, 19), 362 (wo merkwürdiger Weise Diodor 14, 106 sagt: 'Ρωμαζοι δὲ Αἰχούαν — so ist zu lesen — πόλεν ἐχ τοῦ τῶν Αἰχῶν ἔθνους ἐλόντες κατὰ τὰς τῶν ὑπάτων εὐχὰς μέγαν ἀγῶνα τῷ Διὰ συνετέλεσαν, während die jüngeren Annalen nach Liv. 5, 31 diese Spiele bezeichnen als von Camillus gelobt, für die — schon 358 erfolgte — Eroberung von Veii), 394 (Liv. 7, 11), 537 (Liv. 22, 9, 10. c. 10, 7), 546 (Liv. 27, 33, 8), 551 (Liv. 30, 2, 8), 554 (Liv. 31, 9, 10), 563 (Liv. 36, 2), 563 (Liv. 39, 5, 7) und noch unter Augustus (Sueton Aug. 23). Allem Anscheine nach kommt diese Bezeichnung jeder auf besonderen Gelübden des Obermagistrats beruhenden Festfeier zu und ist es nur Zufall, wenn solche Votivspiele nicht ausdrücklich ludi magni genannt werden.]

doppelter Beziehung vor: als quasitriumphale ordentliche Jahr- und als wirklich triumphale ausserordentliche Feier; denn natürlich hörten darum, dass das Triumphalfest stehend ward und seinen ursprünglichen Charakter als Siegesfeier verlor, die wirklichen Siegesfeste keineswegs auf, wenn sie auch seltener wurden, und immer blieb für beide das Ritual im Wesentlichen das gleiche. An jene ordentlichen Jupiterspiele heftete sich die Benennung ludi Romani<sup>17</sup>), an die ausserordentlichen der Name budi magni, und darum hatte Livius, als er das beiden gemeinschaftliche Grundschema besprach, guten Grund zu sagen, dass diese Spiele bald ludi Romani, bald ludi magni genannt würden, ohne dass er damit gemeint war beide Ausdrücke im strengen Sinne des Wortes für gleichbedeutend zu erklären. ludi Romani nun ist erst später die Rede, soviel ich finde nicht vor dem J. 432 18); was allerdings zum guten Theil daher rühren wird, dass stehende Festlichkeiten der Natur der Sache nach weit seltener als ausserordentliche in den Annalen erwähnt werden. — Die Ueberlieferung also führt nur dahin, dass die vermuthlich durch allmäh-

<sup>17) [</sup>Wenn Cicero Verr. 5, 14, 36 sagt: mihi ludos antiquissimos, qui primi Romani appellati sunt, cum dignitate maxima et religione Iovi Iunoni Minervaeque esse faciundos, so können freilich auch die übrigen öffentlichen Spiele der Römer selbstverständlich Romani genannt werden, insofern sie zu den Neapolitani u. s. w. in Ge gensatz treten; aber Ciceros Worte sagen mehr und sind nur dann in Ordnung, wenn die übrigen Spiele im solennen Stil ludi Romani plebeii, Romani Apollinares u. s. w. hiessen, was ja möglich, aber meines Wissens sonst ohne Beleg ist. Vielleicht schrieb Cicero qui imprimis Romani appellati sunt.]

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Liv. 8, 40 vgl. 10. 47. Auf die Angaben in A. 13. 14 ist natürlich kein Verlass.

\_\_\_\_\_

liches Stehendwerden 19) vorbereitete Annuität der Jupiterspiele definitiv zwischen dem Decemvirat und dem Beginn der samnitischen Kriege eingetreten ist. Indess wahrscheinlich dürfen wir diese Umwandlung bestimmt zurückführen auf die Einsetzung der curulischen Aedilität im J. 388. Die curulischen Aedilen waren recht eigentlich und von Hause aus die curatores ludorum sollemnium, das heisst die Ausrichter eben dieser Jupiterspiele; wir wissen ferner, dass damals an dem Schema der ludi magni geändert, dass beschlossen ward einen Tag zu den bisherigen dreien hinzuzufugen<sup>20</sup>). Es ist nicht schlechthin nothwendig, aber in hohem Grade wahrscheinlich, dass die Einführung der jährlichen Jupiterspiele eben mit der Einsetzung der jährlich eintretenden curatores ludorum sollemnium zusammenfällt. Erst damals also können auch die Tage sich schliesslich festgestellt haben, so wahrscheinlich es auch ist, dass seit ältester Zeit die Feier des Festes an der Zeit haftete, wo die Heere aus dem Felde zurückzukehren pflegten, also bei den alten Sommerfeldzügen regelmässig in den Herbst fiel. — Natürlich treten daneben nach Umständen ausserordentliche Triumphalspiele ein und immer noch richten diese in der Regel sich nach dem für

<sup>19)</sup> Es ist möglich, wie ich dies schon anderswo ausgesprochen habe (Chronol. S. 162), dass die grossen Spiele eine Zeitlang an die lustra sich angeschlossen haben und also in vierjährigen Fristen sich gefolgt sind, etwa in Folge eines Gelübdes, das von vier zu vier Jahren erneuert ward. Gleichartige Gelübde sind in schweren Zeiten auch später noch nicht selten vorgekommen (Liv. 22, 10. 27, 33. 30, 2. 27. 31, 9. 42, 28).

<sup>20)</sup> Liv. 6, 42: ut ludi maximi fierent et dies unus ad triduum adiceretur.

das jetzt stehend gewordene Siegesfest der Gemeinde gel-Schlechthin nothwendig indess diese tenden Schema. Gleichartigkeit naturlich nicht und auf diejenigen ordentlichen und ausserordentlichen Spiele, die nicht dem capitolinischen Jupiter und seinen Tempelgenossen galten, leidet sie gar keine Anwendung. Ein schlagender Beweis für die Behandlung der ausserordentlichen Spiele nach dem Muster der ordentlichen sind Pompeius funfzehntägige Spiele<sup>21</sup>), wenn man damit zusammenhält, dass die *ludi* Romani im augustischen Festkalender sechzehn Tage währen, ein Tag aber nach Caesars Tode hinzugekommen war<sup>22</sup>). Selbst die Summe, die auf die ausserordentlichen Spiele zu verwenden war, war nach altem Herkommen nothwendig eine vorher fest bestimmte (pecunia certa) und regelmässig wohl eben die 200000 schweren Asse, die für die ordentlichen ausgeworfen waren 23); erst im J. 554 ist hiervon abgegangen und die Höhe der auf die Spiele zu verwendenden Summe der späteren Festsetzung durch den Senat überlassen worden<sup>24</sup>). Darum wird man auch die Lücke, die in unserer Ueberlieferung zwischen der viertägigen Feierordnung des J. 388 und der funfzehn-

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Cicero in Verr. act. 1, 10, 31. Darum auch das. 11, 34: secundum binos ludos.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Friedländer in Marquardts Handb. 4, 491.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) Für die im Jahre 537 gelobten Spiele wurden 333333% schwere Ass ausgesetzt (Liv. 22, 10, 7; Plutarch Fab. 4; mein röm. Münzwesen S. 302).

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Liv. 31, 9. Auch die Verwechselungen der *ludi Romani* und der *ludi votivi*, die Ritschl a. a. O. p. XXIII not. anmerkt, erklären sich hieraus leicht, so wie danach auch die Lesung der Mainzer Handschrift Liv. 34, 44, 6: *ludi Romani votivi* gerechtfertigt erscheint.

tägigen der ciceronischen Zeit liegt, mit Wahrscheinlichkeit theilweise ausfüllen dürfen mittelst der Wahrnehmung, dass in den J. 563 bis 582 die ausserordentlichen Jupiterspiele regelmässig zehn Tage währten <sup>95</sup>).

[Noch mag schliesslich darauf hingewiesen werden, dass die ausserordentlichen Gemeindefeste, und ebenso natürlich die aus ihnen entwickelten ordentlichen, durchaus von den Magistraten der Stadt ausgerichtet werden, dagegen die von Haus aus stehenden mit dem Cult ein für allemal verbundenen Spiele, wie die zu Anfang erwähnten Equirrien und Consualien, die zu dem capitolinischen Tempel gehörigen *ludi Capitolini*, die Circusspiele der Dea dia, die wir aus den Arvalacten kennen, überhaupt alle die untergeordneten und in gewissem Sinne privaten Spiele, zu denen die magistratischen *ludi magni* (im weiteren Sinne genommen) den Gegensatz bilden, nach der Analogie der *munera* als gemeine Bürgerlast behandelt werden. Das leitende Princip dieses bis dahin unverstandenen Hergangs hat das 128. Capitel des Stadtrechts der Colonie

<sup>25)</sup> Liv. 36, 2. 36. 39, 22, 1 und 8. 40, 45. 42, 20. 28; sogar noch im J. 689 (Cic. Cat. 3, 8, 20). Bei den ludi magni im J. 552 währten die Circusspiele vier Tage (Liv. 30, 27); die Dauer der scenischen erfahren wir nicht. Ueber die ordentlichen Spiele dieser Zeit erfahren wir nur, dass im J. 540 die scenischen viertägig wurden (Liv. 24, 43); wie viele Tage damals der Circus in Anspruch nahm, wird nicht gesagt. Ob der Zusatztag im J. 567 (Liv. 39, 7) dauernd war, ist doch sehr unsicher. Dass als zweiter Tag der (circensischen) Spiele bei Livius 45, 1, freilich nur nach wahrscheinlicher Emendation, a. d. XV. K. Oct., der 16. Sept. nach vorjulianischer Datirung, angesetzt wird, stimmt mit dem augustischen Kalender überein, hilft aber nicht eben weiter.

Genetiva klar gelegt 26) und erst dadurch ist auf manche vereinzelte Nachricht dieser Art und namentlich auf die Inschriften der Jahrescollegien der zwölf magistri und ministri der verschiedenen Tempel von Capua Licht gefallen. Nur darin unterschied sich diese Gemeindelast von den übrigen bürgerlichen Verpflichtungen, dass man die magistri des einzelnen Fanum nicht aus der Bürgerschaft überhaupt auslas, sondern aus der Nachbarschaft des Tempels<sup>27</sup>) oder auch aus dem zunächst auf den Schutz dieser Gottheit angewiesenen Kreise 28); es muss eine einigermassen der älteren christlichen Gemeindenconstituirung analoge Ordnung bestanden haben und die annähernd gleiche Vertheilung der Last über die gesammte Bürgerschaft auf diesem Wege erreicht worden sein. Neben dieser Regel ist ausnahmsweise die Einsetzung von Collegien mit lebenslänglicher Mitgliedschaft vorgekommen, so dass die Deckung der für den betreffenden Cult erforderlichen Ausgaben durch den Eintritt in diese Priesterschaft ein für allemal übernommen ward; zu welcher Kategorie das Arvalencollegium gezählt werden darf<sup>29</sup>). hat, während unmittelbare Bestreitung der Cultuskosten aus

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Ephemeris epigraphica II p. 115 und dazu mein Comment. p. 128.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) So wird das Collegium für die ludi Capitolini constituirt aus denen qui in Capitolio aut in arce habitarent (Liv. 5, 50).

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) So ist es zu verstehen, dass die Dedication des Mercur-Tempels die Stiftung des collegium mercatorum zur Folge hat (Liv. 2, 27, 5).

Kosten des Cults der Dea dia im Wege der Fundirung, vielleicht auch in dem der Stipendiirung aus öffentlichen Mitteln mehr oder minder gedeckt wurden; aber rechtlich wird das Verhältniss doch

dem Aerarium bei den nicht magistratischen Sacralhandlungen nur in mässigem Umfange vorgekommen zu sein scheint<sup>30</sup>), Fundirung derselben wahrscheinlich in sehr ausgedehntem Umfange stattgefunden<sup>31</sup>), insofern, abgesehen von den nach der römischen Sacralordnung den Tempeln zufallenden Sporteln und sonstigen sacralen Einnahmen, liegende Gründe den einzelnen Tempeln überwiesen wurden; wovon als Beispiel die Tempelschenkung Sullas an den Dianatempel auf dem Berg Tifata bei Capua dienen kann. Es ist nicht meine Absicht, auf diesen weiten und einer eingehenden Behandlung noch durchaus entbehrenden Abschnitt des römischen Sacralwesens hier einzugehen; aber es schien angemessen wegen des Gegensatzes zu den magistratischen ludi magni auf die Behandlung der kleinen nicht magistratischen Spiele wenigstens hinzuweisen.]

so zu denken sein, dass sie dem jedesmaligen Magister zur Last fielen und, wenn die Einnahme nicht reichte, er einzutreten hatte.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>) Die Vestalinnen allerdings bezogen förmliche Besoldung (Staatsrecht 2<sup>2</sup>, 62).

<sup>31)</sup> Staatsrecht 22, 63 fg.

## DIE CAPITOLINISCHEN MAGISTRATSTAFELN.1)

Die von Otto Hirschfeld kürzlich in diesen Blättern<sup>2</sup>) aufgestellte Behauptung, dass die capitolinischen Fasten nicht, wie man bisher angenommen hat, kurz vor dem J. 724, sondern vielmehr nicht lange nach dem J. 742 abgefasst seien, hat mich zu einer abermaligen Prüfung dieser nicht unwichtigen Controverse veranlasst. Da ich glaube einige materielle Thatsachen feststellen zu können, welche für die Frage präjudiciell und nicht oder nicht genug beachtet sind und welche Hirschfelds geschickte Combination in einigen Punkten bestätigen, in anderen und wichtigeren widerlegen, so lege ich meine Ergebnisse hier vor. Datirung der capitolinischen Fasten gehört zu den Fundamenten unserer Wissenschaft; und so weit an mir ist, möchte ich dazu thun, dass nicht eines der wesentlichsten Resultate der Borghesischen Forschungen vor einer scharfsinnigen, aber nicht nach allen Seiten hin erwogenen und nicht an den Monumenten selbst erprobten Hypothese auch nur vorläufig das Feld räumen müsste.

<sup>1) [</sup>Zuerst gedruckt Hermes 9 (1875) S. 267—280; Nachtrag über die colotianischen Fasten daselbst 10 (1876) S. 469—471.]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) [Hermes 9 S. 93 fg. Der zweite Artikel Hirschfelds in derselben Zeitschrift 11 S. 154 fg. ist bei diesem Wiederabdruck berücksichtigt worden, so weit dies erforderlich schien.]

Die vortreffliche Untersuchung Henzens und Detlefsens über die ursprüngliche Aufstellung der capitolinischen Magistrats- und Triumphaltafeln (C. I. L. I p. 417 fg.) hat dargethan, dass dieselben vier in zwei Spalten beschriebene Wand- und vier schmalere nur einspaltig beschriebene Pfeilerflächen, ausserdem theilweise den zwischen den Wand- und den Pfeilerflächen befindlichen, ursprünglich offenbar nicht zum Beschreiben bestimmten Raum gefüllt haben. Auf den Wandflächen stand die Magistratstafel; der erhaltene Schluss der vierten Wandtafel reicht bis zum J. 742. Auf die Pfeilerslächen war die Triumphaltafel geschrieben; der erhaltene Schluss des vierten Pfeilers reicht bis zum J. 733 und ist unten unbeschrieben. Auf den Zwischenflächen sind theils die Säcularspiele in der Weise verzeichnet, dass die der J. 518 und 737 ungefähr neben die betreffenden Jahre der Magistratstafel gestellt, unter die letzteren dann diejenigen Domitians gesetzt sind, theils enthielten sie die Fortsetzung der Magistratstafel wenigstens bis zum J. 766. Es soll hier versucht werden die verschiedenen Nachträge unter sich und von dem ursprünglichen Bestand der Tafel zu sondern. Ich habe mich dabei der kundigen Unterstützung des Herrn Dressel in Rom zu erfreuen gehabt, der mir die wichtigsten Stellen im Abklatsch mitgetheilt und über alle aus Autopsie den verlangten Aufschluss gegeben hat. Bei der Beurtheilung der paläographischen Fragen hat mich Herrn Bormanns einsichtige Beihülfe wesentlich gefördert.

Der jüngste Nachtrag ist aus der Zeit Domitians und verzeichnet dessen Säcularspiele, und nur diese. Die von mir (Chronol. S. 185) und dann auch von Henzen (C. I. L. I p. 419) befolgte Annahme, dass sämmtliche Säcularspiele

erst unter Domitian nachgetragen seien, widerlegt der Augenschein, insbesondere, nach Dressels Bemerkung, die der Abklatsch bestätigt, die verschiedene Form der Buchstaben C und R in diesen Säcularspielnotizen verglichen mit denen des J. 737. Hinzu kommt die völlig abweichende Redaction der Notiz über die domitianischen Säcularspiele von denjenigen, die die älteren betreffen; insbesondere entnehmen die letzteren ihre Datirung aus den Consulnamen, denen sie zur Seite gestellt sind, während den domitianischen das Jahr post Romam conditam vorgesetzt ist. Endlich würde Domitian, wenn er die Säcularspiele sämmtlich verzeichnet hätte, die claudischen nicht übergangen haben<sup>3</sup>). — Uebrigens glaube ich am Anfang der ersten der drei weggemeisselten Zeilen, die jede etwa 25 Buchstaben gehabt haben müssen, zu erkennen ////E/A//, wohl IMP CAESARE, in der dritten // II // \ //// AC //////// ///V/F, we also am Schluss well stand MAG XVV S F.

Ein fernerer Nachtrag sind die Angaben über die dritten Säcularspiele des J. 518 und die fünften des J. 737, welche beide auf den Zwischenflächen neben den betreffenden Consuljahren sich finden. Die ohne Zweifel einst vorhandenen analogen Angaben für die J. 298. 408. 628 sind verloren gegangen. Die Schrift nähert sich im Allgemeinen sehr derjenigen der ursprünglich eingehauenen Theile der Consularfasten, ist aber in sich verschieden: bei der Notiz zum J. 518 so schön und sauber wie die Magistratstafel selbst<sup>4</sup>),

<sup>3)</sup> Der Versuch, den ich zur Entschuldigung dieser auffallenden Lücke gemacht habe (Chronol. S. 193), fällt mit seinem Fundament.

<sup>4)</sup> Herr Bormann macht übrigens mit Recht darauf aufmerksam, dass von den drei Zeilen dieser Notiz die erste nicht bloss

bei der zum J. 737 gehörigen vernachlässigt und schlecht; aber dem Wesen nach sind beide Schriftformen, wie der Abdruck ausweist, dennoch gleich. Bemerkenswerth ist namentlich das gleichförmig beide Stücke beginnende Lvol. so dass die Verlängerung des ersten und des letzten Buchstabens über die Linie und der Accent über dem zweiten in beiden Aufzeichnungen auftreten; ferner in der Notiz zum J. 737 das stetige Festhalten des Querstrichs in dem A trotz der sonst nachlässigen Schrift. Mir scheint es trotz der Verschiedenheit nicht zweifelhaft, dass beide Vermerke wohl von verschiedenen Arbeitern, aber gleichzeitig und zwar nicht lange nach der augustischen Säcularfeier nachgetragen worden sind. Als Nachträge bezeichnet sie der Platz, an dem wir sie finden. Dass die Notiz über die Spiele vom J. 737 schon an ihrem Platze stand, als die Fasten vom J. 766 eingehauen wurden, lehrt der Augenschein; denn der Schreiber der letzteren fuhr in dem Beschreiben dieser Columne offenbar deshalb nicht fort, weil er auf die dem J. 737 zugefügte Spielnotiz traf. Da nun die spätere Eingrabung, wie wir weiterhin sehen werden, im J. 766 selbst erfolgt ist, so sind die Spielangaben wenigstens noch unter Augustus eingehauen worden. Dies bestätigen andere Beobachtungen. Schon dass die Spiele des J. 518 höchst wahrscheinlich nur fingirt sind, um die Feier des J. 737 möglich zu machen (Chronol. S. 185), nöthigt fast unabweislich dazu diese Anzeichnungen zu combiniren. Redaction der Notizen ferner ist völlig dieselbe:

etwas grössere, sondern auch wesentlich andere Schriftcharaktere zeigt als die zweite und dritte; auf der ersteren sind die Endpunkte der Buchstabenlinien mit Gegenstrich versehen, auf diesen nicht.

saeculares tert. (folgen die Namen) mag. Xvir. und ludi saeculares quinct. (folgen die Namen) mag. XVvir. Endlich die Schreibung quinct. und die Bezeichnung des Augustus in dieser Notiz als divi f. C. n., genau wie in den capitolinischen Fasten der J. 730. 731 und sonst nirgends weiter, weisen die Aufzeichnung für 737 in die augustische Zeit selber.

Anerkannter Massen ferner ist derjenige Theil der Magistratstafel, der auf einer der Zwischenflächen steht oder stand, ein späterer Nachtrag, schon darum, weil die Zwischenfläche nicht von Haus aus bestimmt war beschrieben zu werden. Es gilt dies von den J. 743-766; und die Schrift des davon allein erhaltenen die Jahre 754-766 umfassenden Fragments bestätigt es 5). 'Die Fragmente der 'Jahre 754 — 766', schreibt Herr Dressel, 'sind augen-'scheinlich von anderer Hand als die der nächst vorher-'gehenden Fragmente 728 bis 732 und 742; die Buchstaben 'sind schlanker, einzelne auch anders geformt, zumal be-'merkenswerth das häufige A ohne Querstrich, das dem 'älteren Theil der Tafel fremd ist. Es ist nicht klar, ob 'alle von einer Hand sind. Dass die J. 754—759 (einschliess-'lich der auf dieses Jahr folgenden Angaben über die tri-'bunicischen Kaiserjahre) von derselben Hand sind, kann mit 'aller Bestimmtheit versichert werden; einzelne Kleinigkeiten 'in den Buchstabenformen kommen allerdings mehr in dem 'einen Theil zur Geltung, wie denn im Anfang A, später-

<sup>5) [</sup>Das die J. 754 — 760 enthaltende in der Ephemeris epigraphica III p. 11 abgedruckte Fragment ist erst kürzlich hinzugekommen. Herr Dressel hat dasselbe nachträglich ebenfalls einer genauen Untersuchung unterzogen.]

'hin A vorwiegt; doch ist darauf kein Gewicht zu legen. 'Dagegen sind die Consuln des J. 760 so wie wenigstens 'die folgenden Kaiserjahre und Ordinarien des J. 761, viel-'leicht auch die Folgejahre 762. 763 von einer anderen 'Hand geschrieben; die Buchstaben sind um 1 bis 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Mm. 'grösser und etwas anders geformt als in dem vorher-'gehenden Stück. Die J. 764-765 scheinen wieder von 'einem anderen Schreiber herzurühren; dagegen gleicht das 'J. 766 genau der Schrift von 763. Jedenfalls aber kamen 'diese Hande sich alle sehr nahe und es kann auch sein, 'dass nur die wechselnde Buchstabengrösse den Schein ver-'schiedener Hände hervorruft.' Der letzteren Meinung, dass der Abschnitt 761-766 auf einmal eingehauen sei, ist Henzen gefolgt, indem er zugleich die Abfassung dieses Theils wegen der nachlässigen Schrift in die Zeit der Flavier setzt. Ich kann indess nach Prüfung der Abklatsche nur Herrn Bormann darin beistimmen, dass die Hände verschieden sind: das K namentlich ist im J. 763 nicht, wohl aber im J. 765 über die Linie verlängert, das G im J. 765 durch Verlängerung des untern Endes, im J. 766 durch Beisetzung eines Querstriches vom C differenzirt. Auch die Disposition der Formel ex k. Iulis ist im J. 765 eine andere als in den Vorjahren. Demnach ist die Tafel in dieser Epoche stetig, vielleicht von Jahr zu Jahr, fortgesetzt worden<sup>6</sup>). Wie lange dies geschehen sei, lässt sich

<sup>6) [</sup>Bormann, der nachträglich das schon länger bekannte Stück 761—766 im Original geprüft hat (bei Hirschfeld im Hermes 11 S. 160), hat sein nach den Abklatschen abgegebenes Urtheil nur bestätigt gefunden. 'Die Jahre 761—763 scheinen auf einmal eingehauen zu sein; die Aehnlichkeit ist äusserst gross. Dagegen 'scheinen die folgenden Jahre 764. 765. 766 jedes besonders ein-

nicht mit solcher Sicherheit ausmachen, wie man gewöhnlich annimmt. Die Columne hört allerdings mit dem Jahre 766 auf, aber allem Anschein nach nur deshalb, weil der Schreiber mit dem Schluss des J. 766 bis an die, wie wir sahen, früher eingehauene Notiz über die Säcularspiele gelangt war. Wenn er weiter schreiben wollte, so war es natürlich, dass er dazu nicht den schmalen unter diesen Säcularspielen frei gebliebenen (nachher von Domitian für die seinigen benutzten) Raum verwendete, sondern oben auf einer anderen Zwischenfläche von neuem begann; von den oberen Theilen der Tafeln aber fehlt so viel, dass \_\_ das Nichtvorkommen späterer Trümmer als 766 keinen vollgültigen Beweis dafür giebt, dass wir den effectiven Schluss besitzen. Dass das vorletzte Jahr des augustischen Regiments einen passenden Abschluss bildet, leuchtet mir nicht ein; und es dürfte das Aufhören dieser Aufzeichnungen wohl lediglich auf Zufälligkeiten zurückzuführen sein. Immer aber bleibt es wahrscheinlich, dass die Liste, wenn überhaupt über, doch nicht viel über 766 hinaus fortgeführt worden ist.

Dass die hiernach übrig bleibende Hauptmasse, die auf den vier Wandflächen und den vier Pfeilern selbst sich findet und diese wesentlich füllt, so wie sie vorliegt, im J. 742 zum Abschluss gebracht worden ist, ist von Hirschfeld aufgestellt und in sehr ansprechender Weise combinirt

<sup>&#</sup>x27;gehauen zu sein. Der Unterschied ist sehr bemerklich, zunächst 'in der ganz verschiedenen Anordnung, dann auch in dem Ver'hältniss der Grösse der Buchstaben und Enge der Linien in den 'einzelnen Theilen, ganz abgesehen von der Verschiedenheit der 'Form der Buchstaben; wo wenigstens die beiden Formen des Gründ Gmir sicher zu sein scheinen.'

worden mit der Uebernahme des Oberpontificats durch Augustus in eben diesem Jahre. Denn das Gebäude, von dem unsere Tafeln herrühren, war ohne Frage, nach Detlefsens treffender Vermuthung, die Regia, die Amtswohnung des Oberpontifex. Hier gehörten die Fasten hin<sup>7</sup>), während es unbegreiflich sein würde, warum man den Castortempel mit einem so heterogenen Schmuck versehen haben sollte. Nichts liegt in der That näher, als dass Augustus, als dies Local in seine Obhut überging, es in Stand gesetzt und die an ihm befindlichen Tafeln geordnet hat. Aber Hirschfeld knüpft an die scharfsinnige Combination neben richtigen Folgerungen, auf die wir zurückkommen,

<sup>7) [</sup>Die Vermuthung Hirschfelds, dass dies die bei den Pontifices befindliche Fastentafel sei, von der Dionysios 1, 74 spricht, ist mir zwar auch früher plausibel erschienen, aber bei nochmaliger Prüfung muss ich doch zu der bisherigen Auffassung der berühmten Stelle zurückkehren, nach welcher das ἐπὶ τοῦ παρά τοῖς ἀρχιερεῦσι χειμένου πίναχος ένδς χαὶ μόνου την πίστιν άβασάνιστον χαταλιπεῖν von Dionysios dem eben vorher genannten Polybios vorgeworfen wird. Denn wenn Dionysios hier von sich aussagte, dass er nicht bloss auf die Autorität der Pontificaltafel hin das Gründungsjahr ansetzen, sondern seine Ansetzung begründen wolle, so müsste er doch in seiner Ausführung auf jene Pontificaltafel irgendwie zurückkommen und seinen Ansatz als mit ihr stimmend bezeichnen, was aber nicht der Fall ist.] — Auf keinen Fall wird man mit Hirschfeld annehmen dürfen, dass in der Pontificaltafel das Gründungsjahr selbst nach Olympiadenrechnung angegeben war. Mag man darunter vollständige Fasten von der Stadtgründung an verstehen soder, wie Seeck mir vorschlägt und was allerdings manches für sich hat, die für das laufende Jahr an der Regia aufgestellte mit der Jahrzahl ab urbe condita bezeichnete Tafel,] immer ergab sich das Olympiadenjahr der Stadtgründung aus ihr durch einfache Vergleichung mit den beiderseits laufenden Jahrziffern und konnte ein also berechnetes Olympiadenjahr mit gutem Grund als das der Tafel bezeichnet werden.

auch solche, die aus ihr sich nicht ergeben und die noch weniger mit anderen sicheren Thatsachen übereinstimmen.

Die Magistratstafel reicht insofern bis zum J. 742, als die vier für dieselbe zunächst vom Architekten bestimmten Wandflächen mit dem J. 742 gefüllt erscheinen. Hirschfeld folgert hieraus, dass sie auf einmal und mit absichtlicher Ausschliessung jeder Fortsetzung aufgestellt worden sei und dass das J. 742 eine Epoche bezeichne, über die der Urheber der Tafeln nicht habe hinaus-Er meint weiter, dass bei Uebertragung gehen wollen. der Wohnung des Oberpontifex aus der Regia nach dem Palatin die Fasten gleichsam dahin gefolgt Aber und sie darum mit 742 hätten aufhören müssen. diese Annahme ist weder an sich gerechtfertigt noch mit den Thatsachen vereinbar. Jenes nicht, weil die Regia darum, dass Augustus sie nicht bezog, nicht aufhörte Amtswohnung des Oberpontifex zu sein; wobei auch nicht zu übersehen ist, dass der Oberpontificat überhaupt mit dem Principat nicht rechtlich verknüpft ward und Augustus am wenigsten in der Lage war die Verknupfung also gleichsam officiell Unvereinbar aber mit den Thatsachen zu proclamiren. ist Hirschfelds Vermuthung, einmal insofern, als dann nicht abzusehen ist, warum die Säcularspiele nicht in die Fasten selbst aufgenommen sind, da die Veranlassung zu ihrer Aufnahme doch unzweifelhaft die Feier des J. 737 gewesen Der Behauptung ferner, dass die capitolinischen Fasten nicht über das J. 742 hinaus hätten geführt werden sollen, widerstreitet die Thatsache, dass sie wenigstens bis zum J. 766 fortgeführt worden sind, und zwar wahrscheinlich von Jahr zu Jahr. Denn darin liegt unzweifelhaft die officielle Erklärung, dass das J. 742 das principielle Schlussjahr der

Tafel nicht war. Selbst wenn, wie Hirschfeld meint, ohne rechte Gründe dafür beizubringen, diese Fortführung erst unter Tiberius stattgefunden haben sollte, bleibt es doch mehr als verwegen supponirten palatinischen Fasten zu Gefallen von Tiberius zu behaupten, dass er Augustus Absicht bei dieser Anlage entweder nicht gekannt oder bei Seite gesetzt hat.

Man wird also Hirschfelds Hypothese über das Epochenjahr 742 auf alle Fälle fallen lassen müssen<sup>8</sup>). Aber

<sup>8) [</sup>Hirschfeld hat sie vielmehr später dahin erweitert, dass jedes Jahr, mit welchem eine der vier Tafeln der Fasten oder des Triumphalverzeichnisses begann, zugleich ein historisches Epochenjahr gewesen sei. Es ist aber von vorn herein nicht abzusehen, wie der Concipient und der Steinmetz dies fertig gebracht haben sollen, da jenem durch das Material beinahe die Zeilenzahl vorgeschrieben, dieser durch die Raumverhältnisse, insonderheit durch die unvermeidliche gleiche Höhe der Anfangszeilen, ein für allemal gebunden war; und die Einzelergebnisse sind dem entsprechend durchaus unbefriedigend. Es war eine seltsame Art die Unglanbwürdigkeit der älteren Chronologie dadurch anzudeuten, dass die erste Tafel mit dem Jahre der Alliaschlacht schloss; ein noch seltsameres Compliment für den damals lebenden Livius, dass man die zweite Tafel deshalb mit 461 schloss, weil seine erste Dekade eben so weit reichte; und wenn mit dem Anfang der vierten der Antritt der Consuln am 1. Januar zusammenfallen oder der Schluss der ersten Siegercolonne in dem gallischen Triumph des Marcellus das Gegenspiel für die Alliaschlacht darstellen sollte, so setzt man in der That bei den Pflastertretern des Forum eine seltene Geschichtskunde und einen noch selteneren Tiefsinn der Geschichtsbetrachtung voraus. Wer Beziehungen sucht, wird sie freilich finden; aber der Fund bringt kein Glück. Was Denkmäler dieser Art, in augustischer Zeit auf dem römischen Markt aufgestellt, sagen wollen, das sagen sie offen und klar und braucht es nicht erst herausgeheimnisst zu werden.]

auch das Fundament, auf dem sie schliesslich beruht, die Annahme, dass Augustus, als er die Regia übernahm, die Tafeln aufgestellt und bis auf das laufende Jahr 742 hinab geführt hat, ist für die Magistratstafel nicht richtig, und wird vielmehr an der bisherigen Meinung festzuhalten sein, dass die Tafeln zwischen den J. 718 und 724 aufgestellt und dann eine Zeitlang stetig ergänzt worden sind.

Diese Annahme beruht hauptsächlich auf der Ausführung Borghesis (in seinen fasti I p. 7). Er wies darauf hin, dass in der Magistratstafel der Antoniername überall, wo er auftritt, ausgemeisselt und erst später wieder hergestellt worden ist. Es könne die Ausmeisselung nur diejenige sein, die dem Bruch zwischen Caesar und Antonius folgen musste und nach dem Zeugniss der Historiker in der That im Herbst des J. 724 gefolgt ist<sup>9</sup>). Von derselben zeugen auch andere Denkmäler, namentlich die colotianischen Fasten, in denen der Antoniername gleichfalls durchgängig getilgt und wiederhergestellt ist; ebenso die venusinischen Fasten und noch die des Kalenders vom J. 354, insofern sie das zweite Consulat des Antonius vom J. 720 ignoriren. Wie allen anderen Forschern ist diese Schlussfolgerung Borghesis auch Hirschfeld 'auf den ersten Blick einleuchtend' erschienen; und wenn er bei näherer Ueberlegung an ihrer Beweiskraft irre geworden ist, so dürften hier die secundae curae sich schwerlich bewährt haben. Er geht davon aus,

<sup>9)</sup> Nach Plutarch Cic. 49 (vgl. Anton. 86) beschloss dies der Senat unter dem Consulat des Caesar und Cicero, also im September oder October 724; das Jahr bestätigt Dio 51, 19. Der Beschluss wurde also, merkwürdig genug, erst gefasst auf die Kunde von dem Tode des Antonius.

'dass eine vollständige Eponymenliste auch die Namen der'jenigen Männer, deren Andenken geächtet worden war,
'enthalten müsse und auf die capitolinischen Fasten, da
'sie kein Ehrendenkmal seien, die Ausmeisselung des
'Namens keine Anwendung leide.' Aber sie hat nun einmal Anwendung darauf gefunden; und überhaupt ist es ja
notorisch, dass die Namenstilgung diese Distinction zwischen
Ehren- und historischen Denkmälern nicht macht, vielmehr
die Namen des Domitian, des Commodus, des Geta gerade
ebenso getilgt worden sind, wo sie in der Datirung oder
sonst in historischer Erwähnung auftraten, wie auf den
eigentlichen Ehrendenkmälern<sup>10</sup>). Dass man die Namen

<sup>10) [</sup>Hirschfeld (Hermes 11, 156) verkennt meines Erachtens das Wesen dieser Namenstilgung, wenn er nach den Kategorien fragt, auf die dieselbe von Rechtswegen sich erstreckt habe. Wenn Tacitus ann. 3, 17. 18 von dem im Senat gestellten Antrag auf Tilgung des Namens Pisos in den Fasten spricht, so beweisen diese Worte keineswegs, dass in anderen öffentlichen Denkmälern der Name des Piso stehen bleiben solle; es ist wenigstens ebenso wahrscheinlich, dass Tacitus die Fasten nur deswegen nennt, weil die Namenstilgung hier vorzugsweise schwierig und wichtig war und was sonst der Art vorkommen konnte, zum Beispiel die Tilgung in den Priesterlisten, thatsächlich daneben verschwand. Aber selbst wenn man in dem relativ gemessen und förmlich behandelten pisonischen Prozess so verfahren sein sollte, wie Hirschfeld annimmt, so sind in den bei weitem meisten Fällen, wo Rache- oder Angstgefühl solche Decrete hervorriefen, dergleichen Restrictionen geradezu undenkbar. In jenen extremen Fällen, wo die öffentliche Meinung oder was sich dafür ausgiebt fordert, dass der Verruchte nicht bloss nicht sein, sondern auch nicht gewesen sein soll, da soll der Senat beschlossen haben den M. Antonius — und mit ihm alle Antonier! — zwar aus der Liste der Consuln zu tilgen, aber in der der Triumphatoren den argen Mann stehen zu lassen? also da, wo die Tilgung praktisch höchst

der also geächteten Personen in der Beamtenliste getilgt hat, wo sie standen, resp. nicht hingesetzt, wo sie noch nicht standen, das ist nicht bloss, wie Hirschfeld sagt,

unbequem war, sie vorzunehmen, wo sie praktisch gleichgültig war, sie zu unterlassen? und das soll damnatio memoriae sein? So zahm geht es nicht ab, wenn den gestürzten Herren ihre Statuen nachgeworfen werden. Gewiss also ist es nicht spätere Erweiterung, wenn, wie der Biograph des Commodus c. 20 es ausdrückt, der Name ex omnibus publicis privatisque monumentis entfernt wird; vielmehr ist, wo die Tilgung einmal angeordnet wird und nicht ausdrückliche Restrictionen hinzugefügt werden, dieselbe in diesem allgemeinen Sinne zu fassen, und ohne Frage war dem Majestätsgesetz verfallen, wer auch nur in einem Privatbrief das Jahr 31 n. Chr. späterhin als das der Consuln Tiberius und Seianus bezeichnete. Wie weit praktisch und rückwirkend dies durchgeführt ward, ist eine andere Frage, die natürlich je nach den Umständen eine sehr verschiedene Erledigung fand. — Uebrigens dehnt Hirschfeld den Kreis der monumenta privata zu weit aus, wenn er die der Agrippina des Tiberius von dem Gemeinderath in Laus gesetzte Inschrift (V, 6359; vgl. III, 6070) als die älteste Privatinschrift bezeichnet, die eine Erasion aufweise; vielmehr gehören die Denkmäler, nach denen wir die Erasion zu beurtheilen haben, wohl ohne Ausnahme in den Kreis der monumenta publica, während die Frage, ob zum Beispiel auf dem Grabstein eines also Geächteten der Name geduldet wurde, sich mit unseren Documenten schwerlich entscheiden lässt. - Wenn auf den barberinischen Tafeln an der einen Stelle, wo der Name des M. Antonius vorkommt (quod pace(m) cum [M. Antoni]o fecit) eine Rasur in dem erhaltenen Schlussbuchstaben nicht wahrgenommen wird, so beweist dies keineswegs, dass die Tilgung des Antoniernamens sich auf das Triumphalverzeichniss nicht erstreckt hat. Die so kindische wie grauenhafte Energie, mit der Getas Name getilgt worden ist, passt für diese Epoche überhaupt nicht und Augustus hat überdies jener Namentilgung bald gewehrt. Sollte aber wirklich der Name hier absichtlich stehen geblieben sein, so wird man vielmehr sagen müssen, was in der That sehr wahrscheinlich ist, dass von Rechts wegen die Tilgung nicht jeder beiläufigen

'denkbar', sondern ebenso durch die Natur der Sache geboten, wie als das stets eingehaltene Verfahren bezeugt sowohl durch die Schriftsteller<sup>11</sup>) wie durch zahlreiche Denkmäler. Das Verfahren dagegen, das Hirschfeld zur Erklärung der Tilgung und Restitution des Namens in Vorschlag bringt, dass man den Namen, um zugleich die Vollständigkeit der Liste zu retten und die damnatio memoriae anzudeuten, erst hingesetzt, dann ausgemeisselt, dann wieder hingesetzt habe, ist weder bezeugt noch auch nur denkbar. Das praktische Bedürfniss der Vollständigkeit des Eponymenverzeichnisses hat allerdings sich hier vielfach geltend gemacht, zumal da vor der Erfindung der Postconsulate im Anfang des vierten Jahrhunderts n. Chr. man kein Surrogat der Jahresbenennung besass und in der That die Namen des Cinna und Carbo sowohl wie die des Gaius und des Domitian für die Jahresbezeichnung unentbehrlich waren und blieben. Es hat dies in republikanischer Zeit dergleichen Namentilgung wahrscheinlich überhaupt verhindert 12) und auch unter der Monarchie dazu geführt,

Erwähnung des Namens, sondern den hauptsächlichen Nennungen galt. Dass man den Namen des Antonius nicht mehr unter den Triumphatoren führen wollte, schliesst doch noch nicht ein, dass auch der Triumph, den Caesar wegen einer mit Antonius gemeinschaftlich vollzogenen Handlung gefeiert hatte, ausgelöscht oder durch Tilgung des zweiten Namens unverständlich gemacht wurde.]

<sup>11)</sup> So geht in dem Process gegen Piso der Antrag dahin nomen Pisonis radendum fastis (Tacitus ann. 3, 17).

<sup>12)</sup> Darauf hat Hirschfeld (Hermes 11, 156) mit Recht hingewiesen. Ciceros Stossseufzer (pro Sest. 14, 33: si appellandi sunt consules, quos nemo est qui non modo ex memoria, sed etiam ex fastis evellendos putet) schlugen keine Löcher in den Stein. Dass

dass die Eponymentafel die meisten derartigen Damnationen früher oder später wieder ignorirt hat. Durchgängig aber ist dies keineswegs geschehen. Das zweite Consulat des Antonius vom J. 720, dessen Rechtsbeständigkeit nie angefochten worden ist<sup>18</sup>), ist sowohl in den venusinischen Fasten, die offenbar erst nach dem Sturz des Antonius geschrieben sind, wie in den livianischen Cassiodors und in den aus den capitolinischen abgeleiteten des Chronographen von 354

eine solche Massregel im J. 711 gegen Antonius beschlossen ward, folgert Hirschfeld aus Ciceros Worten Phil. 13, 12, 26: tu videlicet consularis, cuius totus consulatus est ex omni monimentorum memoria evulsus. Aber diese können auf die Cassirung der vom Consul Antonius eingebrachten Gesetze und seiner sonstigen Acte gehen, während Cicero, wenn die Namentilgung förmlich vom Senat beschlossen worden wäre, uns dies nicht bloss angedeutet haben würde. Es scheint also in der That diese Erasion zuerst im J. 724 vorgekommen zu sein als eine der Signaturen der nun definitiv constituirten Monarchie.

<sup>18) [</sup>Hirschfeld im Hermes 11, 155 hat dies dennoch versucht. Aber wie lange der Consul, der am Morgen des 1. Januar sein Amt angetreten hat, dasselbe behält, ist für die Rechtsgültigkeit des Antritts natürlich gleichgültig, und es giebt Fälle genug, in welchen der antretende Consul noch am selben Tag wieder zurücktrat, ohne dass jemand auf den seltsamen Gedanken gekommen wäre ihm deshalb den Antritt zu bestreiten. Wenn Dio 49, 39 an den sofortigen Ersatz des Antonius durch seinen Substituten die Bemerkung anknüpft: ὅϑεν εἰσὶν οι τοῦτον, ἀλλ' οὐχ ξχείνον έν τη των υπάτων απαριθμήσει ονομάζουσι, so sieht man, dass er Fasten wie die livianischen kannte, und mit gutem Grunde sich die Frage stellte, warum Antonius hier fehle, während doch sein erstes Consulat in denselben Fasten unangefochten stand. Dass er auf die Kürze des Consulats rieth, ist falsch, aber begreiflich; monarchische Personalien, wie Augustus Rücksichtnahme auf den Atratinus (A. 20), gelangten nicht in die zahmen Annalen der Kaiserregierung.]

in der Weise beseitigt, dass der nach seinem Rücktritt eingetretene Consul seinen Platz einnimmt; erst in den späteren Redactionen der Fastentafel, bei Dio und Idatius ist Antonius wieder in seine Stelle eingesetzt. Noch entschiedener ist diese Ausschliessung festgehalten worden in Beziehung auf den Seianus. Die Tilgung seines Namens erfolgte noch in dem Consulatjahr 31 n. Chr. selbst; und sowohl in den beiden auf Stein überlieferten Magistratslisten dieser Zeit, derjenigen der Arvalen (Henzen acta Arval. p. CCXLV) und der nolanischen (I. R. N. 1968) wie in sämmtlichen handschriftlich überlieferten bei Cassiodor, dem Chronographen von 354, Idatius fehlt der Name Seianus und steht bloss Ti. Augusto V cos. Wir würden von Seians Consulat nichts wissen, wenn nicht Münzen des Jahres mit den Namen der beiden Consuln (Eckhel 6 p. 196) vorhanden wären und die Annalen der Zeit den Hergang meldeten. Es lässt sich an diesen Thatsachen gewissermassen die Fortdauer der damnatio memoriae messen und die Wiederaufnahme der Namen als historische Rehabilitation der Personen betrachten. Aber mit der Frage, was die Verfügung der Namenstilgung von Rechtswegen bedeutet hat, haben diese späteren Vorgänge nichts gemein. Wenn die Aechtungen ergingen, blieb zunächst weder Raum für die Erwägung, dass die Namenlosigkeit der Jahre grosse praktische Unbequemlichkeit nach sich zog, noch gar für die Frage, ob des gestürzten Mannes Gedächtniss in der That unwürdig sei auf die Nachwelt zu kommen; man musste eben dem Gebot sich fügen. Ein Bedürfniss nun gar die damnatio memoriae durch Scheintilgung anzudeuten bestand so wenig, dass man vielmehr, wo es möglich war, selbst das Fehlen des Namens verdeckte, wie dies die oben angeführte Behandlung des zweiten Consulats

des Antonius deutlich offenbart und in der That für jeden-Unbefangenen sich von selber versteht. Die Procedur des gleichzeitigen Einhauens, Tilgens und Wiederherstellens, überhaupt die Supposition, dass man den Namen zugleich habe setzen und nicht setzen wollen, bricht sich wohl selber den Stab. Wir haben bisher angenommen, dass, wo ein Name getilgt und wiederhergestellt ist, Damnation und spätere Restitution zu Grunde liegt, wie dies auch vielfach, zum Beispiel bei den Denkmälern der numidischen Legion, urkundlich belegt werden kann. Bei dieser Ansicht wird man stehen bleiben müssen und Hirschfelds Versuch beides in einen gleichzeitigen Act zusammenzufassen zu denjenigen Irrungen legen, die gleichsam die Nemesis der feinen Combination sind.

Zum Ueberfluss lässt sich in dem Fall der Tilgung des Antoniernamens positiv darthun, dass zwischen der Ausmeisselung und der Wiederherstellung desselben ein Zwischenraum liegen muss. Diejenige dieser Proceduren, welche die Censur des M. Antonius 657 in den capitolinischen Fasten betroffen hat, ist in der Weise erfolgt, dass die ältere Schrift die beiden Censorennamen nicht durch Zwischenraum trennte, sondern mit dem gewöhnlichen die Wörter trennenden Punkt an einander knüpfte:

N · FLACCVS · ///////

Die restituirte Schrift dagegen lässt zwischen den beiden Censorennamen leeren Raum:

N · FLACCVS · M · ANTON

Nun werden in der capitolinischen Magistratstafel die Censorenpaare immer fortlaufend geschrieben, offenbar um sie von den mit absetzendem Intervall geschriebenen für die Jahrzählung allein in Betracht kommenden Consulpaaren zu scheiden. Dies Gesetz hat der erste Schreiber befolgt, der zweite vernachlässigt; also können beide nicht identisch sein.

Daran wird also unter allen Umständen festzuhalten sein, dass die capitolinischen Fasten zu ihrem grösseren Theil schon öffentlich aufgestellt waren, als diejenige Katastrophe eintrat, die die Tilgung des Antoniernamens zur Folge gehabt hat. Wäre es möglich eine solche für die Zeit nach 742 nachzuweisen, so würde man sich der Hirschfeldschen Ansicht anschliessen können; und es könnte wenigstens in Frage kommen, ob nicht die Katastrophe des Julius Antonius im J. 752 die Ursache der Tilgung geworden sei. Allein mit Recht hat Hirschfeld diesen Ausweg stillschweigend verworfen. Ob des Julius Name in den Fasten getilgt worden ist oder nicht, steht nicht fest<sup>14</sup>); aber auch wenn es geschehen ist, kann, zumal bei der Stellung, die die übrigen Glieder des antonischen Hauses zu dem kaiserlichen einnahmen, diese Tilgung unmöglich die der Namen sämmtlicher älterer Antonier nach sich gezogen haben; diese Ausdehnung der Erasion<sup>15</sup>), meines

<sup>14)</sup> Für die Tilgung spricht, dass die den — hier fehlenden — capitolinischen Fasten nächst verwandten das Jahr 744 bezeichnen mit Africano et Maximo, welche Cognomina beide dem Collegen des Julius, dem Q. Fabius zukommen und darauf hinführen, dass in ihrem Original bei dem betreffenden Jahre dieser allein genannt war. Tacitus Worte dagegen (A. 18) führen vielmehr darauf, dass die Tilgung vorgeschlagen, aber von Augustus abgelehnt ward.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) Sie hat nachweislich ausser ihm selbst (Cap. Fasten J. 707 und 717; Colot. J. 710 und 711) den Grossvater (Capit. J. 655 [in

Wissens sonst ohne Beispiel, ist dagegen dem Stande der Dinge im J. 724 völlig angemessen.

Also die von Borghesi festgestellte Thatsache, dass die Magistratstafel bis wenigstens zum J. 717, unter dem die späteste derartige Litura auftritt, schon im J. 724 öffentlich aufgestellt war, steht heute noch unerschüttert fest und jede ihr widerstreitende Hypothese über die Entstehung der Fasten ist damit widerlegt.

Unterstützend tritt hinzu, was Henzen und Detlefsen so schön dargethan haben, Hirschfeld aber ignorirt 16), dass das Gebäude, an welchem die Fasten aufgestellt waren, nach Dios (48, 42) Zeugniss von Cn. Domitius Calvinus nach seinem Triumph im J. 718 errichtet worden ist. Dies zwingt ja nicht zu der Annahme, dass schon er auf die Fronte desselben die Magistratstafel hat einhauen lassen; aber nachdem erwiesen ist, dass diese Tafel vor 724 sich an ihrem Platz befand, ist die Combination unabweislich.

Die Schriftformen endlich stehen nicht entgegen. Auf meine Frage, ob die dürftigen Reste der Magistratstafel für 728 – 732 und 742 – andere besitzen wir aus den J. 719 – 742 nicht – von anderer Hand seien als die

einem kürzlich gefundenen Fragment] und 657), den Oheim (Colot. J. 712) und den Bruder (Colot. J. 713) des Triumvir betroffen; auch macht es keinen Unterschied, ob dieselben den Vornamen Marcus oder einen andern führten.

<sup>16)</sup> Denn so muss es doch bezeichnet werden, wenn er sagt (Hermes 9 S. 94), dass seines Wissens die Ausführung des Unternehmens 'einstimmig' dem Augustus zugeschrieben werde, und dann zu zeigen versucht, dass dieser vor 724 dazu nicht in der Lage gewesen sei. Calvinus und sein Bau scheinen hier ganz vergessen zu sein.

früheren mit dem J. 718 schliessenden, antwortet mir Herr Dressel: 'Vielleicht sind diese Stücke von anderer 'Hand als das Fragment, das die J. 643-646 und 717. '718 enthält. Denn auf jenen ist das T und E charakte-'ristisch, weniger auf diesem; auch das S auf jenen nach-'lässiger als auf diesem. Doch möchte die kleinere Schrift 'dazu beitragen den Schein verschiedener Hände zu er-'wecken; die grösseren Schriftformen der zweiten Columne 'der J. 728 f. sind wiederum identisch mit denen der J. 717. '718.' Die Abklatsche haben Herrn Bormann nach sorgfältiger Prüfung zu dem Ergebniss geführt, dass die Hände wahrscheinlich verschieden sind; namentlich zeigt das A in der älteren Schrift zwei gleich lange Schenkel, während in dem Fragment 729—731 der linke Schenkel als Hauptlinie überfasst und der rechte unter der Spitze desselben ansetzt. Das Fragment von 742 aber zeigt wieder andere Es hat also grosse Wahrscheinlichkeit, dass die Formen. Tafel ursprünglich um 720 schloss und von da an gleichzeitig, vielleicht theilweise jährlich fortgeführt worden Aber selbst wenn die Schriftformen dieses späteren Abschnitts, welche Henzen, allerdings mit Recht, als den früheren gleichartig bezeichnet, an sich die Möglichkeit offen lassen sollten, dass er von demselben Schreiber herrührt, auf keinen Fall sprechen paläographisch zwingende Gründe für die Identität der Hand, und nimmermehr wird man bloss darum, weil die Schrift keine auffallende Ungleichheit zeigt, die anderweitig gebotene Annahme abweisen dürfen, dass die Tafel im Wesentlichen um das J. 720 vollendet worden ist.

Die Wiederherstellung der Namen der Antonier setzte

Borghesi<sup>17</sup>) in die Zeit des Claudius, mit Berufung darauf, dass dieser Kaiser seines Grossvaters Andenken in Ehren gehalten habe (Sueton Claud. 11). Allein dem steht das Zeugniss des Tacitus entgegen, wonach bereits im Jahre 20 n. Chr. der Kaiser Tiberius bei den Verhandlungen über die Tilgung des Namens des Piso im Senat geltend machte, dass der Name des Triumvir Antonius in den Fasten unangefochten stehe 18). Damit stimmt unsere Tafel wohl überein. 'Die drei Rasuren', schreibt Herr Dressel, 'sind ganz deutlich; Die Buchstabendie Oberfläche ist durch sie vertieft. formen des restituirten Namens sind an allen drei Stellen entschieden dieselben, obwohl bei dem J. 707 die Schrift etwas kleiner und gedrängter ist und daher etwas anders aussieht<sup>19</sup>); auch von der übrigen Schrift weichen sie kaum ab'. In der That zeigen die mir vorliegenden Abklatsche der restituirten Stellen durchaus den allgemeinen Schriftcharakter der Tafeln selbst und passen nicht wohl für die claudische Epoche. Mir scheint es hienach kaum zweifelhaft, dass die Restitution des im J. 724 getilgten Antoniernamens nicht unter Claudius stattgefunden hat, sondern dass schon Augustus selbst, vielleicht gleich nach

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) fasti I p. 7. Darin ist ihm Henzen (C. I p. 422) gefolgt. Ich habe früher (mon. Ancyr. p. 129) an Restitution unter Gaius gedacht.

<sup>18)</sup> Tacitus ann. 3, 18: multa ex ea sententia mitigata sunt a principe: ne nomen Pisonis fastis eximeretur, quando M. Antonii, qui bellum patriae fecisset, Iulii Antonii, qui domum Augusti violasset, manerent. Dazu stimmt gut die unter Tiberius gesetzte Inschrift der Caerellier (C. VI, 1364), von denen der eine sich bezeichnet als leg. M. Antoni.

<sup>19)</sup> Hier zeigen sich Spuren der früheren Schrift, nach dem F. der späteren ein Punkt, nach dem N. der späteren i

seiner Rückkehr aus dem Osten, die Katastrophe als der Vergangenheit angehörig behandelte und den Namen der Antonier da wieder herstellte, wo nicht anderweitige Rücksichten im Wege standen<sup>20</sup>). Wie vollkommen dies sowohl dem allgemeinen Charakter seiner Politik wie insbesondere seinem Verhalten gegen das antonische Haus entspricht, bedarf der Ausführung nicht.

Wenn ich in Betreff der Magistratstafel Hirschfelds Ergebnissen im Wesentlichen mich nicht anzuschliessen vermag, so freut es mich um so mehr ihm für die Triumphaltafel durchaus beistimmen zu können. Auch sie hat man bisher insoweit dem Calvinus beigelegt, als die Magistratstafel auf diesen zurückgeht; aber da die Beschreibung der Pfeiler von der der Wandflächen unabhängig ist, so sie mit gleichem Recht auch in eine spätere Zeit gesetzt werden, und nach allen Seiten hin verdient diese Annahme den Vorzug. Vor allem steht der Name des Antonius hier, und zwar nicht auf Rasur, bei dem J. 714; welches ein Uebersehen voraussetzt, wenn diese Tafel im J. 720 entstanden ist, aber gerechtfertigt erscheint, wenn sie nach 724 auf Augustus Befehl abgefasst ward. Sodann ist die Schrift der Fragmente 709--720 und 726-735 so

Für 720 scheint L. Sempronius Atratinus, der das von Antonius nur wenige Stunden geführte Consulat noch am 1. Januar selbst übernahm, aus persönlichen Rücksichten seinen Platz als Ordinarius behalten zu haben und das eigentlich ordentliche zweite Consulat des Antonius auch ferner noch ignorirt worden zu sein. Nur so erklärt es sich, weshalb die livianischen Fasten und die des Chronographen das erste Consulat des Antonius anerkennen, das zweite aber nicht (S. 72). Das dritte vom Jahre 723 wurde ihm vor dem Antritt durch Volksbeschluss abrogirt und hat in Caesars Machtbereich nie Anerkennung gefunden.

völlig bis in die kleinste Einzelheit hinein identisch, dass sowohl Herr Dressel sie beide derselben Hand zuschreibt als auch Herr Bormann und ich nach Einsicht der Abklatsche durch die unbedingte Identität aller Buchstabenformen zu der gleichen Ansicht gekommen sind. Auch die von Hirschfeld gegebene Zeitbestimmung trifft zu. Die Tafel schliesst mit dem J. 733 und es fehlen in ihr die Ovation des Nero Drusus vom J. 743 und alle folgenden Triumphe, während deren aus den J. 734—742 keine bekannt sind; sie ist also in den J. 733—742 abgefasst, und höchst wahrscheinlich, nach Hirschfelds scharfsinniger Vermuthung, von Augustus bei Uebernahme der Regia zu der Magistratstafel hinzugefügt worden. In der Beschränkung auf die Triumphaltafel hat Hirschfelds Combination in der That die Probe der Autopsie bestanden.

Der Versuch Hirschfelds die Magistratstafel nicht, wie ich es gethan habe, einem handwerksmässigen Kalendermacher, sondern dem Verrius Flaccus beizulegen, fällt von selbst, wenn sie um das J. 720 in Stein gegraben ist; denn so hoch hinauf reicht Verrius philologischer Primat sicher nicht. Uebrigens mag es dahingestellt bleiben, welches Gewicht man Hirschfelds, wie mir scheint, mehr weit als sicher greifenden litterarischen Combinationen beilegen will <sup>21</sup>).

Unter den mancherlei anderen Fragen, die Hirschfelds anregende Untersuchung aufwirft oder wieder aufnimmt, will ich nur eine einzige noch kurz berühren. Bei der Erörterung des Verhältnisses der capitolinischen Fasten

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) [Vahlen in dem Berliner Lectionsverzeichniss für Winter 1877/8 S. 513 hat dieselben abgewiesen.]

zu den nächst verwandten scheint Hirschfeld (S. 95 f.) meine Auseinandersetzung C. I. L. I p. 483 übersehen zu haben, die, wie ich meine, seine Bedenken im Wesentlichen erledigt. Es ist dort gezeigt, dass für die Fasten des Chronographen von 354 und deren Sippe die capitolinischen Fasten keineswegs buchstäblich der Originaltext sind, wohl aber sie alle eine Familie bilden, deren altester und correctester Vertreter der capitolinische Text ist. ich von Livius Benutzung der capitolinischen Fasten rede, so meine ich damit die Benutzung der für uns durch sie hauptsächlich repräsentirten Familie in irgend einem Hand- und Hülfsbuch. Hirschfelds Glauben, dass Livius das Original hätte benutzen müssen, wenn es, als er schrieb, auf dem Markte stand, theile ich nicht; mag Livius immer 'fast täglich' an der Regia vorübergegangen sein, so wird doch Hirschfeld selbst gewiss einräumen, dass auch wer das Privilegium hat auf dem Capitol zu leben und zu arbeiten, regelmässig die capitolinischen Fasten des Corpus einsehen wird und nicht die des Conservatorenpalastes. Wenn nun Hirschfeld gar so weit geht zu behaupten, dass Livius die Fasten der Regia nicht bloss habe kennen, sondern auch sie habe anführen mussen und dass sie, da er dies nicht thue, im J. 727 an ihrem \_ späteren Platz nicht hätten stehen können, so ist mir diese Argumentation nicht verständlich. Hätten wir die Annalen, aus denen Livius schöpfen konnte, wir würden diesen mageren Auszug daraus, trotz seiner officiellen Aufstellung, ebenso wenig citiren, wie der Geschichtschreiber der neueren Zeit für die Geschichte der regierenden Häuser sich auf den gothaer Almanach beruft, wenn er auch ihn gelegentlich einsieht. — Dass eine der charakteristischen Eigenthümlichkeiten dieser Fastengruppe die irrige Bezeichnung des Consuls 423 durch Mugillanus III statt Cursor III ist, meine ich erwiesen zu haben; und wenn Hirschfeld (S. 95) im Anschluss an eine nachher von mir ausgesprochene Vermuthung dies damit erledigt glaubt, dass der Mann wahrscheinlich beide Cognomina geführt hat, so übersieht er, dass das Concipientenversehen dadurch keineswegs aufgehoben wird. Den L. Papirius Mugillanus Cursor durfte der Concipient Mugillanus oder Cursor oder beides zugleich nennen, aber nicht bei seinem dritten Consulat bloss Mugillanus, bei den übrigen bloss Cursor; und dass er dies dennoch gethan hat, ist ebenso verkehrt wie charakteristisch für die von ihm herstammenden Tafeln.

Für seine Vermuthung, dass die capitolinischen Fasten — mit 742 schliessen sollten, hat Hirschfeld sich weiter darauf berufen, dass die biondischen (C. I. L. I. p. 467) und die colotianischen Fasten (C. I. L. I. p. 466) ebenfalls bis 742 reichen. Aber die ersteren sind am Schluss verstümmelt; und auch von den colotianischen lässt es sich zeigen, dass diese in ihrer jetzigen Gestalt die J. 709 bis 714. 731—742 umfassende Liste ebenso wenig zu einer und derselben Zeit in Stein gehauen ist wie die entsprechenden Abschnitte der capitolinischen.

Die Schrift ist in beiden Hälften allerdings die gleiche, und zwar nicht schablonenhaft gleich, sondern mit der herkömmlichen freien Behandlung; in der Höhe der einzelnen Buchstaben, in der Länge des Schwanzes von Q und sonst finden sich diejenigen Abweichungen, wie sie auch eintreten, wo dieselbe Hand zu gleicher Zeit schreibt.

Auch das Gesetz die Consulpaare durch Intervallirung der beiden Namen auszuzeichnen ist in dieser Liste gleichmässig wie in der capitolinischen eingehalten. Die an zweiter Stelle stehenden Consuln bilden eine Columne für sich, so dass die Anfangsbuchstaben der Namen oder auch das S der Vormerkung suf. unter einander stehen. Diejenigen Langzeilen dagegen, welche nicht Consulnamen enthalten und doch über beide Columnen weggehen, sind durch einen inneren Zwischenraum nicht getrennt; es gilt dies nicht bloss von Zeilen wie 1, 1 (C · IVLIVS · CAESAR · IIII · SINE CONLEGA ABDIC und 1, 10 (EX A D V K DEC · AD · PR · K · IAN · SEXT), sondern auch wo drei Triumvirn oder zwei Censoren oder ein Dictator und ein Reiterführer in derselben Zeile genannt werden, sind die Namen in einer Reihe fortlaufend geschrieben.

Aber ein wesentlicher Unterschied zeigt sich innerhalb der Tafel in der Punktsetzung. In der ersten Hauptcolumne (J. 709 – 714) ist der Punkt nach dem strengen
Gesetz der Worttrennung gesetzt; das heisst, er steht
zwischen je zwei derselben Zeile angehörigen Wörtern, niemals aber am Zeilenschluss. Als selbständige Zeile ist,
nach dem eben Bemerkten, auch die den zweiten Consul
enthaltende aufgefasst. Als für sich stehend erscheint
auch die Vormerkung S<sup>v</sup>F, nicht bloss wo sie neben zwei
Namen und zunächst parallel dem zwischen ihnen frei
bleibenden Interstitium steht, sondern auch wo nur ein
einziger Name folgt. Nach dieser Regel ist in diesem Abschnitt die Interpunction mit absoluter Strenge<sup>21</sup>) entweder

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Bei der späteren Rasur und der sehr grob ausgeführten Wiederbeschreibung sind die angrenzenden Punkte theilweise zerstört.

gesetzt oder weggelassen, wie dies der auch hierin (bis auf den am Schluss von Z. 2 irrig zugesetzten Punkt) genaue Abdruck bei Henzen (a. a. O.) zeigt. Nur ein einziges Mal in Z. 2 findet sich vor dem Namen des zweiten Consuls nicht ein leerer Raum, sondern ein Trennungspunkt; offenbar weil der erste Name Q·FABIVS·MAXIM bei seiner — selbst zu einer nicht streng correcten Abkürzung nöthigenden — Länge das eigentlich erforderliche Spatium nicht zuliess. Es war nur in der Ordnung, dass da, wo die Spaltentrennung nicht in der üblichen Weise markirt werden konnte, als Surrogat dafür wenigstens die Worttrennung angezeigt wurde.

Dagegen in der oberen Hälfte der zweiten Hauptcolumne, in den Fasten der J. 731—737, fehlt der worttrennende Punkt fast durchgängig; Henzens Abdruck zeigt
ihn nur an vier Stellen und jedesmal nach dem Vornamen,
wo er bekanntlich überhaupt am seltensten fehlt; ich finde
auf dem Abdruck von jenen vier Punkten nur drei, da
nach L in Z. 3 keiner zu stehen scheint. Vom J. 738 an
erscheint der worttrennende Punkt wiederum beinahe so
fest wie früher; er fehlt nur einmal (denn auf den beschädigten Schluss von Z. 14 ist kein Verlass) in Z. 10
hinter DOMITIVS.

Die römischen Steinschreiber haben die interpungirende Worttrennung ungefähr gehandhabt wie die Bezeichnung der Vocallänge durch die dafür angenommenen Differenzirungszeichen: nothwendig war weder diese noch jene und es ist auch in der besten Zeit in der einen wie in der andern Weise geschrieben worden. Aber dennoch liegt es hier deutlich vor, dass die vor uns liegende Tafel vielleicht von demselben Steinmetz oder doch in der gleichen

Officin, aber nicht auf einmal, vielmehr zu drei verschiedenen durch Decennien getrennten Zeitpunkten geschrieben worden ist.

Die Gleichformigkeit der Schreibung erklärt sich genügend aus der Geschicklichkeit der verwendeten Personen und ihrem Bemühen das äussere Erscheinen der wohl gearbeiteten Tafel nicht zu entstellen. Wir sind also glücklicher Weise nicht genöthigt anzunehmen, dass die colotianischen Fasten so, wie sie liegen, von Anfang bis zu Ende in oder nach dem J. 742 geschrieben sind, wodurch Thatsachen von grosser geschichtlicher Bedeutung verschoben werden würden.

## VERONESER FASTENTAFEL VON 439—494 n. Chr.<sup>1</sup>)

Die Handschrift der Veroneser Capitularbibliothek LV. 53 (membr. 8. foll. 99) enthält von einer Hand des 8. oder 9. Jahrhunderts geschrieben Isidors sententiarum libri, worüber Reifferscheid bibl. patrum Lat. Bd. 1 S. 99 verglichen werden kann. Ein Theil der Handschrift nach Reifferscheids Angabe die Blätter 33. 34. 61-99 sind palimpsest und enthalten, nach Giuliaris Mittheilung, die constitutiones ecclesiasticae. Auf dem ersten Blatt des Blätterpaars 87. 88 steht ein Theil dieser Constitutionen, anfangend res et filiae et membra nostra tamen sicut | sapientes et uos u. s. w., auf dem zweiten (f. 88) ein Consularverzeichniss, das G. B. de Rossi, welcher zuerst auf dasselbe aufmerksam geworden ist, nach Abschrift von Le Blant und Miniscalchi in der Einleitung zum ersten Band seiner inscriptiones christianae urbis Romanae p. LXII herausgegeben hat. Das erhaltene Blatt ist das letzte des Verzeichnisses; es beginnt mit dem Jahre 439 und geht in schöner grosser und deutlicher Quadratschrift gleich-

<sup>1) [</sup>Zuerst gedruckt im Hermes 7 (1873) S. 474—481. Die durch Krügers Revision der Handschrift gewonnenen Berichtigungen (Hermes 8, 230) sind hier eingesetzt worden.]

mässig fort bis zum Jahre 486; dann wechselt die Hand und es folgen in andern Schriftformen noch acht weitere Jahre bis 494; der Rest der Seite ist leer. Da in Rossis Abdruck ausser anderen kleinen Versehen der von anderer Hand geschriebene, auch von Reifferscheid übersehene Nachtrag sich nicht findet, so wird es angemessen sein das kurze Stück hier im Abdruck vollständig mitzutheilen.

| 439         | THEODOSIO XVII                          | ET            | FESTO        | f. | 88 |  |
|-------------|-----------------------------------------|---------------|--------------|----|----|--|
| <b>44</b> 0 | UALENTINIAN $\overline{	extbf{V}}$      | ET            | ANATOLIO     |    |    |  |
| 441         | CYRO $\overline{U}$ $\overline{C}$ CONS |               |              |    |    |  |
| 442         | DIOSCORO                                | ET            | EUDOXIO      |    |    |  |
| 443         | $MAXIMO \overline{\Pi}$                 | ET            | PATERIO      |    |    |  |
| 444         | THEODOSIO XVIII                         | $\mathbf{ET}$ | ALBINO       |    |    |  |
| 445         | UALENTINIAN VI                          | ET            | NOMO         |    |    |  |
| 446         | AETIO III                               | ET            | SYMMACHO     |    |    |  |
| 447         | CALYPIO                                 | ET            | ARDABURE     |    |    |  |
| 448         | POSTUMIANO                              | ET            | ZENONE       |    |    |  |
| 449         | ASTURIO                                 | ET            | PROTOGENE    |    |    |  |
| 450         | UALENTINIAN VII                         | ET            | AUIENO       |    |    |  |
| 451         | MARCIANO                                | $\mathbf{ET}$ | ADELFIO      |    |    |  |
| 452         | HERCULANO                               | ET            | SPORACHIO    |    |    |  |
| 453         | OPILIONE                                | ET            | UINCOMALO    |    |    |  |
| 454         | AETIO                                   | ET            | STUDIO       |    |    |  |
| 455         | UALENINIANO VIII                        | ET            | ANTHEMIO     |    |    |  |
| 456         | IOHANNE                                 | ET            | UARANE       |    | -  |  |
| 457         | CONSTANTINO                             | ET            | RUFO         |    |    |  |
| <b>458</b>  | LEONE AUG                               | ET            | MAIORIANO AU | G  |    |  |
| 459         | RECIMERE                                | ET            | PATRICIO     |    |    |  |
| 460         | MAGNO                                   | ET            | APOLLONIO    |    |    |  |
| 461         | SEUERINO                                | ET            | DAGALAIFO    |    |    |  |
| 462         | LEONE AUG II                            | ET            | SEUERO AUG   |    |    |  |

| (4  | 76) |  |
|-----|-----|--|
| · ~ | ,   |  |

| 463         | BASILIO               | ET            | UIUIANO   |        |  |
|-------------|-----------------------|---------------|-----------|--------|--|
| 464         | RUSTICO               | ET            | OLYBRIO   |        |  |
| 465         | HERMENERICO           | ET            | BASILISCO |        |  |
| 466         | LEONE II              | ET            | TATIANO   |        |  |
| 467         | PUSEO                 | $\mathbf{ET}$ | IOHANNE   |        |  |
| 468         | ANTHEMIO AUG II       |               |           |        |  |
| 469         | MARCIANO .            | ET            | ZENONE    | -      |  |
| 470         | SEUERO                | ET            | IORDANNE  |        |  |
| 471         | LEONE IIII            | ET            | PROUIANO  |        |  |
| 472         | FESTO                 | ET            | MARCIANO  |        |  |
| 473         | LEONE AUG V           |               |           |        |  |
| 474         | LEONE IUN AUG         |               |           | f. 884 |  |
| 475         | PC LEONIS IUN AU      | JG.           |           |        |  |
| <b>4</b> 76 | BASILISCO             | ET            | ARMATO    |        |  |
| 477         | PC BASILISCI          | ET            | ARMATI    |        |  |
| 478         | HILLO UC CONS.        |               |           |        |  |
| 479         | ZENONE UC CONS        | <b>3.</b>     |           |        |  |
| 480         | BASILIO IUN· UC CONS· |               |           |        |  |
| 481         | PLACIDO UC CONS-      |               |           |        |  |
| 482         | SEUERINO IUN UC CONS  |               |           |        |  |
| 483         | B FAUSTO IUN UC CONS. |               |           |        |  |
| 484         | UENANTIO ET THEUDORIC |               |           |        |  |
| 485         | SYMMACHO IUN U        | C. C          | ONS       |        |  |
| 486         | DECIO IUN UC          | CON           | <b>IS</b> |        |  |
|             |                       |               |           | •      |  |
|             |                       |               |           |        |  |

| 487 | boetio      | uc con         |
|-----|-------------|----------------|
| 488 | dynamio     | et sifia(?)dio |
| 489 | probino     | et eusebio     |
| 490 | fausto alio | et longino     |
| 491 | olybrio     | uc con         |
|     |             |                |

492 anastasio et rufo

493 albino uc con

494 asterio et presidio

Für die Würdigung der Tafel sind einige allgemeine Bemerkungen voraufzuschicken. — In der späteren Zeit des getheilten Reiches, und zwar wenigstens vom J. 399 an, ist die consularische Jahresbezeichnung dadurch bedingt, dass das Consulpaar des betreffenden Jahres nicht durch einen und denselben von den Kaisern der beiden Reichshälften gemeinschaftlich vollzogenen Act bestellt wird, sondern in der Regel jeder Kaiser je einen der Consuln selbstständig creirt, während ausnahmsweise auch wohl beide Consuln von einem der Kaiser allein bestellt werden. Wenn das Festhalten des Consulats und der consularischen Eponymie bei der Theilung des Reiches als eines der wesentlichsten Momente in dem Festhalten an dem Gedanken der Reichseinheit bezeichnet werden darf, so ist das Aufhören der Sammtbestellung ein weiterer Schritt auf dem Wege der Auflösung der Einheit, und es drückt sich dieser auch äusserlich darin aus, dass seitdem in jeder Reichshälfte der für diese ernannte Consul voran steht. Beispielsweise steht im J. 470, wo Jordanes für den Orient, Severus für den Occident ernannt wurden, in den orientalischen Quellen (bei Marcellin, Victor Tunnunensis, der alexandrinischen Chronik, dem justinianischen Codex) Jordanes, dagegen in den occidentalischen (bei Cassiodor, Marius von Avenches, dem Chronisten von Ravenna) Severus an erster Stelle. Nur dem Kaiser gegenüber gilt diese Regel nicht, sondern nimmt der Augustus, welcher mit einem Privaten zusammen das Consulat bekleidet, durchaus den ersten Platz ein; ja selbst wenn beide Kaiser gemeinschaftlich das Consulat verwalten, wie zum Beispiel 458 Leo und Maiorianus, 462 Leo und Severus, wechselt die Ordnung nicht nach dem Datirungsort, sondern wird ein für allemal durch das Amtsalter bestimmt. — Noch weit mehr aber als in der definitiven gehen die beiden Reichshälften in der provisorischen Jahrbezeichnung aus einander. Die Ernennungen der Consuln erfolgten in dieser Epoche selten rechtzeitig, so dass man zu Anfang des Jahres sehr häufig mit der Datirung auf die Consuln des Vorjahres zurückgreifen musste; und die Promulgation, oder, wie sie technisch heisst, die Nuntiation, des in der anderen Reichshälfte ernannten Consuls verzögerte sich begreiflicher Weise noch öfter und in noch höherem Grade. Desswegen datirte ganz gewöhnlich während eines grossen Theils, ja während des ganzen Jahres der Orient nur nach dem orientalischen, der Occident nur nach dem occidentalischen Consul allenfalls mit dem Zusatz et qui de Occidente (oder de Oriente) nuntiatus fuerit — und kam die definitive Jahresbezeichnung erst gegen Ende des betreffenden Jahres oder gar erst nach dessen Ablauf in Gebrauch.

Diese allgemeinen Momente sind festzuhalten, um die Consulartafel von Verona richtig zu würdigen. Rossi sagt von derselben: hi fasti extrema tantum excepta parte integra exhibent consulum paria, ideoque ex eorum genere sunt, e quibus verae temporum notae singulis designandis annis monumentis inscriptae peti minime debent: neque idcirco huius fragmenti extremae tantummodo parti aliquod pretium inest, superiori nullum. Postrema potius haec pars caute adhibenda, quippe quae singularem indolem prae se ferat et a legitimis veterum inscriptionum ceterorumque fastorum hypaticis notis discrepet. Dies ist ganz

\_1

richtig, verlangt aber doch schärfere Bestimmung. Die Veroneser Tafel zeigt bis etwa 481 die Consulate in der definitiven Redaction und zwar in derjenigen der occidentalischen Reichshälfte. Die orientalischen Consuln, auch diejenigen, welche auf den im Occident in den betreffenden Jahren selbst geschriebenen Denkmälern nirgends erscheinen, wie zum Beispiel 441 Cyrus, 445 Nomus, 453 Vincomalus u. a. m., stehen durchaus an ihrem Platz, allerdings aber, so weit sie Private sind, durchaus an zweiter Stelle, abgesehen natürlich von den Jahren, wo beide Consuln im Orient ernannt worden sind. Die als illegitim von der Regierung nicht anerkannten Consulate, insbesondere das des Avitus von 456, sind beseitigt; die provisorischen Postconsulate begegnen nirgends.

Es gilt dies auch für die Jahre 475-477, obgleich es auf den ersten Blick anders zu sein scheint. Das J. 475 ist nicht mit Zenos zweitem Consulat bezeichnet, sondern als Postconsulat des jungeren Leo; die Jahre 476. 477 erscheinen als Consulat und Postconsulat des Gegenkaisers Basiliscus und seines Genossen Armatus. Man sollte allerdings erwarten, dass diese Bezeichnungen, die mt der Erhebung des Basiliscus gegen den Kaiser Zeno im Lauf des J. 475 zusammenhängen, nach der Rückkehr des letzteren im J. 477 und dem Sturz des Basiliscus in Wegfall gekommen sind; aber dem ist nicht so. Sämmtliche occidentalische Chroniken, insonderheit Cassiodor, Marius Aventicensis, der Chronist von Ravenna, die Kopenhagener Fortsetzung des Prosper, kennen das Jahr 475 nur als post consulatum Leonis iunioris; und selbst in den Aufzeichnungen, die dem System des Ostreichs folgen, findet sich zum Theil dieselbe Benennung, so bei Victor Tunnunensis und in

den sogenannten fasti Florentini maiores<sup>2</sup>), ja sogar in einer Verordnung des justinianischen Codex<sup>3</sup>). In der That erscheint die Bezeichnung dieses Jahres mit Zenone Aug. II cos. sicher beglaubigt nur bei dem Constantinopolitaner Marcellinus und in der alexandrinischen Paschalchronik. Die Neapolitanische Paschaltafel (Roncalli chr. 1, 726) verlindet beide Bezeichnungen: post cons. Aug. und Zenone Aug. bis, jedoch so, dass die letztere später zugeschrieben zu sein scheint. — Für die Jahre 476 und 477 kennen die Chronisten keine anderen Benennungen als consulatu und post consulatum Basilisci II et Armati; \_ nur dass, worauf Rossi (inscr. chr. I p. 383) mit Recht aufmerksam macht, Victor Tunnunensis bei 476 nach Basilisco einschaltet tyranno und 477 mit Weglassung des Basiliscus bezeichnet mit post consulatum Armati. justinianischen Verordnungensammlung fehlen Verordnungen vom J. 476 durchaus, da Zeno während desselben flüchtig war, und sind die des Jahres 477 alle ebenfalls datirt

<sup>2)</sup> In der Bonner Ausgabe des Chr. pasch. 2, 188; denn die Bezeichnung ANYIIATA ist eben die des Postconsulats.

<sup>3) 5, 5, 8.</sup> Vier andere: 1, 49, 1 — 3, 28, 29 — 5, 3, 18 — 5, 31, 11 (wo der Veroneser Palimpsest das Jahr bezeichnet mit Zenone A. IV cos) sind in unsern Ausgaben datirt Zenone II cos; aber es fragt sich sehr, ob sie nicht vielmehr dem J. 479 als dem J. 475 angehören [Krüger hat in seiner Ausgabe sie hienach auf 479 datirt]. Zeno war Consul zuerst vor seiner Thronbesteigung 469, dann als Kaiser 475 und 479; wem das Jahr 475 Postconsulat Leos war, musste folgerichtig das Jahr 479 als zweites, nicht als drittes Consulat Zenos bezeichnen. In der That thut dies Cassiodor, während die übrigen oben angeführten Quellen bei dem Jahre 479 den Zeno nur als Augustus ohne Beifügung einer Ziffer aufführen. Nur wo 475 als das zweite Consulat Zenos bezeichnet wird, erscheint 479 als das dritte.

post consulatum Armati<sup>4</sup>). Augenscheinlich vermochte Kaiser Zeno die officielle Datirung der J. 475—477, die wohl lauten sollte Zenone Aug. II cos., consulatu und post consulatum Armati, im Orient nur ungenügend und im Occident gar nicht durchzusetzen; man ignorirte hier des Kaisers zweites Consulat und liess den Namen des Basiliscus in den Fasten. Demnach ist die in den Veroneser Fasten vorliegende Bezeichnung der Jahre 475—477 keine andere als die in Italien überhaupt recipirte. Dass man in Rom, als für 478 die Publication der Consuln unterblieb, datirte post consulatum iterum Armati, nicht Basilisci II et Armati (Rossi inscr. chr. I n. 868. 869), kann damit sehr wohl bestehen.

Das erste Jahr, in welchem unsere Tafel sich von der definitiven Liste entfernt, ist 482. Hier wird nur der occidentalische Consul Severinus genannt, nicht aber der orientalische Trocondes, obwohl dieser auf einer stadtrömischen Inschrift (Rossi n. 877) vom 19. October d. J. vorkommt, also bereits vor diesem Tage im Occident nuntiirt war. Von da an verzeichnet die Tafel mehrfach nicht die definitive Datirung, sondern die provisorische des Occidents; 486 bloss den Decius, nicht den Longinus; 493 bloss den Albinus, nicht den Eusebius. Dagegen werden in den Jahren 484, 489 und 490 neben den occidentalischen Consuln Venantius, Probinus und Faustus die orientalischen Theudoricus, Eusebius und Longinus aufgeführt; auch 491

<sup>4)</sup> Cod. Iust. 1, 2, 16. 1, 23, 7. 5, 27, 5. 8, 4, 9. In unsern Ausgaben sind diese Erlasse zum Theil auf 476 gestellt, aber so weit ich urtheilen kann, ohne genügende Beglaubigung. [Die kritische Ausgabe des Codex von P. Krüger hat sie hienach dem J. 477 zugewiesen].

und 492, wo es occidentalische Consuln nicht gab, nennt unser Verzeichniss die orientalischen. Aber dies verträgt sich damit sehr wohl, dass dieser zweite Theil der Liste zurückgeht auf spätere mehr oder minder gleichzeitige Aufzeichnungen, die der ursprünglichen als Nachtrag angefügt worden sind. Denn von diesen orientalischen Consuln der Jahre 484—492 steht es entweder fest oder hindert doch nichts anzunehmen, dass sie nicht gar lange nach ihrer Bestellung auch im Occident proclamirt worden sind, also füglich auch in ein solches Verzeichniss ihren Weg finden konnten, eben wie sie ziemlich ähnlich bei Cassiodor und in der Chronik von Ravenna stehen.

Aufmerksamkeit verdient noch die in dem letzten Abschnitt unserer Fastentafel den Consuln der Jahre 480. 482. 483. 485. 486 beigelegte Bezeichnung iunior, so wie das gleichartige alius, das der letzte Schreiber dem Jahre 490 beigefügt hat. Die Fasten der früheren Zeit wissen von einem solchen Beisatz nichts<sup>5</sup>), wie denn, so lange das Jahr regelmässig mit zwei Namen bezeichnet wird, zur Beifugung eines solchen Distinctivs keine Veranlassung Zuerst tritt dasselbe auf bei dem Consul des Jahres 480 Basilius, den wir in den Chroniken des Cassiodor, des Ravennaten und des Marius von Avenches, eben wie in unserer Tafel, von dem gleichnamigen Consul des Jahres 463 durch diesen Beisatz unterschieden finden, während in den orientalischen Quellen derselbe nicht begegnet. Dies kommt daher, dass im Jahre 463 im Orient Vibianus, im Occident Basilius promulgirt wurden und die

<sup>5)</sup> Dass die Kaiser Valentinian II und Leo II. als iuniores bezeichnet werden, ist nicht gleichartig.

Publication des ersteren im Occident während des Amtsjahres nicht erfolgte (Rossi inscr. chr. 1 p. 356). Es war danach wohl im Occident, nicht aber im Orient die Benennung der beiden Jahre 463 und 480 der Verwechselung ausgesetzt und also Ursache vorhanden dem zweiten ein Distinctiv beizufügen. — Aehnlich verhielt es sich mit dem Consul Severinus 482. Im Jahre 461 war Severinus im Occident, Dagalaifus im Orient Consul und erfolgte die Nuntiation des Consuls der anderen Reichshälfte nicht rechtzeitig; es ist also in der Ordnung, dass die Veroneser Tafel ebenso wie Marius von Avenches (p. 403 Ronc.) dem zweiten dieser Consuln den Beisatz iunior geben. — Endlich die Bezeichnung des Faustus 490 durch Faustus alius ist zwar insofern ungeschickt, als doch in dieser Weise nicht datirt werden konnte, aber der Sache nach trifft es zu, dass derselbe von dem gleichnamigen Consul des J. 483 unterscheiden war, wie dies anderswo durch das übliche iunior geschieht. — Wenn dagegen die Tafel den Consuln Faustus 483, Symmachus 485, Decius 486 gleichfalls die Bezeichnung iunior beifügt, so gibt es dafür keine Rechtfertigung<sup>6</sup>) und lässt sich dies wohl nur daraus erklären, dass der unwissende Schreiber die Bezeichnung

<sup>6)</sup> Dass das verwirrte Augsburger Verzeichniss, das in meiner Ausgabe des Cassiodor p. 694 abgedruckt ist, den Faustus ebenfalls iunior nennt, hat kein Gewicht. — Rossi a. a. O. p. 392 bezieht bei dem Faustus 483 den Beisatz darauf, dass im J. 438 ein gleichnamiger Vorfahr desselben mit dem Kaiser Theodosius Consul gewesen ist. Aber das Determinativ iunior hat nie genealogischen Werth, sondern unterscheidet zwei übrigens gleichlautende Jahrbezeichnungen; und dies trifft für 438 und 483 nicht zu.

iun. v. c. cons. als Titulatur des einzeln stehenden Consuls betrachtete. Aehnlich hat derselbe bei dem Jahre 479 dem Zeno die Bezeichnung v. c. gegeben, ohne sich zu erinnern, das derselbe Kaiser war. Es würde sich dies also zu den Beweisen stellen, dass die letzten Jahre des Verzeichnisses nicht Abschrift einer officiellen Liste, sondern vom Schreiber aus eigener oft mangelhafter Kunde zugesetzt sind.

So viel, und vielleicht schon zu viel, über dies kleine Bruchstück des Alterthums. Wenn es dem Historiker nicht ganz gleichgültig sein darf, so verdient es vielleicht in noch höherem Grade die Beachtung des Paläographen. Es kann nach der bisher gegebenen Darlegung nicht zweifelhaft sein, dass das Consularverzeichniss der Veroneser Handschrift aus einer bis etwa 481 reichenden Vorlage im Jahre 486 abgeschrieben und nachträglich bis zum Jahr 494 fortgeführt worden ist. Man darf demnach diese Handschrift nicht bloss zu den äusserst seltenen zählen, welche in Quadratschrift geschrieben und datirt sind, sondern es tritt hier noch die weitere Besonderheit hinzu, dass der allem Anschein nach nur acht Jahre später geschriebene Zusatz wesentlich verschiedene Schriftformen zeigt — b d G n f statt B d G R S — so wie die Abkürzung CON statt CONS. Ein photographisches Facsimile dieser Fasten ist vor kurzem in Zengemeisters und Wallenbachs exemple codicum Latinorum Taf. 29. 30 erschienen: zwar hat für die zweite Schrift der Lichtdruck grösstentheils versagt, doch ist auch von dieser genug auf den Tafeln zu erkennen, um den Unterschied der Hände vollständig deutlich zu machen].

## DIE NEUEN FRAGMENTE DER JAHRTAFEL DES LATINISCHEN FESTES\*).

Zu dem bereits im funfzehnten Jahrhundert an der Stätte des Tempels des Jupiter Latiaris, der Höhe des Monte Cavo gefundenen Fragment der Jahrtafel des latinischen Festes, das die Jahre der Stadt 727—732 umfasst<sup>1</sup>), und den grösseren im Jahre 1765 eben dort gefundenen, später im vaticanischen Museum selbst zu Grunde gegangenen Trümmern, die den Jahren 71—73. 106—109 n. Chr. und anderen noch späteren bis jetzt nicht genügend bestimmten angehören<sup>2</sup>), sind in den J. 1867—1869 einige neue Bruchstücke hinzugetreten. Die durch dieselben erweckte Hoffnung, dass die Stätte des Tempels noch grössere Stücke dieser werthvollen Urkunde bergen möchte, hat sich als unbegründet erwiesen; die auf Kosten des archäologischen Instituts im J. 1876 angestellten und längere

\_

<sup>\*) [</sup>Der erste Theil dieser Abhandlung erschien zuerst im Hermes 5 (1871) S. 379—384. Bei diesem Wiederabdruck ist die Untersuchung auf die durch Rossi und durch die Ausgrabungen von 1876 hinzugekommenen Ergänzungen erstreckt. Die Abweichungen dieser Bearbeitung von der früheren sind hier nicht bezeichnet worden.]

<sup>1)</sup> C. I. L. I p. 472 n. VIII = VI, 2014.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) C. I. L. VI, 2016—2018.

Zeit hindurch fortgeführten Nachgrabungen haben von diesen Fasten nur ein einziges winziges Bruchstück geliefert<sup>3</sup>). — Für die erste Mittheilung<sup>4</sup>) des grösseren Theils jener in den J. 1867 — 1869 zum Vorschein gekommenen Splitter schulden die deutschen Gelehrten, wie für die so vieler anderen römischen Funde, dem archäologischen Institut in Rom und zunächst Herrn Henzen den Dank. Eine wichtige Ergänzung dieser Fragmente hat dann G. B. de Rossi<sup>5</sup>) hinzugefügt und zugleich das zur Ueberschrift gehörige Stück mit den übrigen in die richtige Verbindung gebracht. Im sechsten Bande des Corpus inscriptionum Latinorum sind jetzt die bisher aufgefundenen Fragmente, einschliesslich des letzten im J. 1876 hinzugetretenen, sämmtlich vereinigt.

Die neuen Fragmente sind von geringem Umfang, aber insofern von grossem Werth, als dies die ersten Stücke der Tafel sind, welche in die Republik hinaufreichen und sie zuerst über die Anfänge dieser Aufzeichnungen wenigstens eine Erörterung möglich machen. Ein einziges der neuen Bruchstücke<sup>6</sup>) gehört der Kaiserzeit an und zwar den Jahren 40—43 n. Chr.; es berichtigt in mehrfacher Hinsicht unsere Fasten. Wir lernen daraus, dass im Jahre 40 nach dem Rücktritt Caligulas am 13. Januar während des ersten Semesters Q. Terentius Culleo und dessen bis jetzt unbekannter College die Fasces führten; im Jahre 41 erscheint der Name des Q. Pomponius Secun-

<sup>3)</sup> C. L. VI p. 863, 864, insbesondere n. 2011a.

<sup>4)</sup> Bullett. dell' Inst. 1870 p. 129 fg.

<sup>5)</sup> Ephemeris epigraphica II p. 93 fg.

<sup>6)</sup> Jetzt C. I. L. VI, 2015.

dus, des mehrmals von Tacitus erwähnten Schicksalsgefährten des Camillus Scribonianus, seiner Verurtheilung wegen radirt; im J. 42 finden wir im ersten Semester als Nachfolger des Kaisers Claudius nicht, wie man bisher vermuthet hatte, den C. Suetonius Paullinus, sondern einen Cestius Gallus, wahrscheinlich denselben, der dreissig Jahre später als Statthalter von Syrien von den Juden sich schlagen liess; die geringen Reste endlich des Datums vom Jahre 43 werden von Henzen mit gutem Grund auf die bisher nicht genügend fixirten bei Plinius<sup>7</sup>) erwähnten Consuln L. Pedanius und Sex. Palpellius Hister bezogen. — Aber wichtiger als diese Notizen, so brauchbar sie an ihrem Orte sind, sind die Fragmente des Feriale aus republikanischer Zeit. Zwar die dürftigen Ueberreste aus den Jahren d. St. 537-542 und 552-5548) lehren nichts weiter als dass das latinische Fest in den Jahren 537. 538. 540. 541. 542 in der zweiten Hälfte des April oder der ersten des Mai, nur im Jahre 539 nach, wahrscheinlich aber nicht lange nach dem 15. Mai gefeiert ward; was denn doch auch für die Geschichte des hannibalischen Krieges von einiger Wichtigkeit ist. Dass dem C. Flaminius vorgeworfen wird im Jahre 537 vor der Abhaltung des Latinerfestes Rom verlassen zu haben 9), beweist die Regel: im Allgemeinen darf angenommen werden, dass die in dem

<sup>7)</sup> h. n. 10, 12, 35. Von Hister giebt es auch eine Ehrentafel aus Pola (Orelli 693=C. I. L. V, 48).

<sup>8)</sup> Ephem. Epigr. I p. 43 = C. I. L. VI, 2012. 2013.

<sup>9)</sup> Liv. 21, 63, 8. Allerdings ist diese Erzählung späte Fiction (Seeck im Hermes 8, 162 fg.); aber sie wäre so nicht erfunden worden, wenn nicht über die Pflicht der Consuln das Latinerfest zu feiern, bevor sie Rom verliessen, kein Zweifel bestanden hätte.

Festverzeichniss genannten Consuln bei der Feier anwesend gewesen sind <sup>10</sup>). Es ist daher nicht ohne Interesse zu erfahren, dass zum Beispiel im Jahre der Schlacht von Cannae das Latinerfest zwischen dem 14. April und dem 15. Mai (des unberichtigten Kalenders) gefeiert ist, also Varro und Paullus wahrscheinlich nicht vor der zweiten Hälfte des April zum Heere abgegangen sind. Aber das hauptsächliche Interesse concentrirt sich auf das älteste Fragment der Festtafel <sup>11</sup>), das die Jahre 302—306 d. St. betrifft und so weit möglich ergänzt folgendermassen lautet:

```
. . tur autem A
                    . . infra scriptu[m]
u. c. 303 Xviris [legibus s]cribendis
                                             tribu[nis] . . . . .
                                                [L(atinae) f(uerunt)]...
        5 L(atinae) f(uerunt) \dots [I]un.
                                            trib[unis] . . . .
u.c. 304 Xviris legib[us scribe]ndis
                                                [L(atinae) f(uerunt)]...
           L(atinae) non [f(uerunt)]
u. c. 305 M. Horatio M. f. L.[n.] . . rrin(o)
                                            tribu[nis] . . . .
                                                [L(atinae) f(uerunt)]...
           Barbat[0]
       10 [L. Va]lerio P. f. P. n. Putito cos.
           [L(atinae) f(uerunt)] IIII eid. Ian.
           [ite]r(um) L(atinae) f(uerunt) III non. Febr.
           [tert(ium)] L(atinae) f(uerunt) k. Mai.
```

<sup>10)</sup> Bei dem J. 727 ist bemerkt: [imp. Caesar vale]tudin(e) inpeditus fuit und ähnlich bei 730: [inpeditus fuit imp.] Caesar valetud(ine), bei den J. 728. 729: [imp. Caes]ar in Hispania fuit. Man könnte daraus folgern, dass, wenn am Latinerfest ein Consul abwesend war, das Festverzeichniss dies besonders bemerkte; wahrscheinlicher indess betrachtet man diese Anzeichnungen als eine dem Kaiser als solchem erwiesene Höflichkeit, zumal da es bei dem J. 731 heisst: [imp. Caes]ar in monte fuit.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Rossi in der Ephem. epigr. a. a. O., wo das ganze Fragment in Holzschnitt gegeben ist; danach Henzen C. I. L. VI, 2011.

u. c. 306 [Larte Herm]inio . . . . .

15 [T. Verginio cos.]
[L(atinae) f(uerunt)] . . . .

Die drei ersten Zeilen gehören der Ueberschrift an, welche dreizeilig war; denn oben ist die Schmalfläche des Steines vorhanden, wenn auch die erste Zeile fast ganz ausgebrochen ist. Von der dritten Zeile ist der erste Buchstabe erhalten. Eine Ergänzung dieser geringen Reste ist selbstverständlich unmöglich.

J. 303. Wie der Augenschein, namentlich die Stellung des ersten Buchstabens der dritten Zeile lehrt, hob die Verzeichnung der Feste mit dem Decemvirat an. Auf die Frage, warum dies geschehen ist, würde uns wohl die Ueberschrift Antwort geben, wenn sie sich erhalten hätte; so sind wir auf Vermuthungen angewiesen. Was wir über die Geschichte des alten Nationalfestes wissen, giebt dafür keinen Anhalt; nur so viel steht fest, dass nach der einstimmigen und in diesem Fall durch die höchste innere Wahrscheinlichkeit gestützten Tradition das Fest weit über die Republik hinaufreicht und gewöhnlich auf den Tarquinius Superbus zurückgeführt wird<sup>12</sup>), also die Ordner dieser Tafel keineswegs beabsichtigten mit dem Ursprung desselben zu beginnen. Auch unter den später eintretenden Erstreckungen des Festes knupft keine an den Decemvirat an, und es wäre auch schwer abzusehen, wie eine Verlängerung des Latinerfestes gerade das Eintreten der Verzeichnung hätte herbeiführen sollen. Die Annahme, dass

<sup>12)</sup> Tarquinius Superbus nennen Dionys. 4, 49 und die Schrift de viris ill. 3, 2; Tarquinius Priscus die schol. Bob. in Cic. Planc. p. 255 und Dionys. 6, 95. Andere Berichte (schol. Bob. a. a. O.) knüpfen sie an König Faunus und ähnliche Namen an.

die Aufzeichnung mit dem J. 303 begonnen habe, weil die im Tempelarchiv vorhandenen Notizen eben so weit zurückreichten, würde hier nicht so thöricht sein wie zum Beispiel bei der analogen Triumphal- und Lustralliste; aber wer die Beschaffenheit der römischen Ueberlieferung kennt und den Beginn mit einem allgemein epochemachenden Jahr beachtet, wird sich doch nimmermehr zu solcher Gläubigkeit verstehen können; wie wir denn auch unter dem J. 304 eine deutliche Spur finden werden, dass wir es auch hier nicht mit geschichtlich beglaubigten Ansetzungen zu thun haben. Allem Anschein nach hat es eine alte, vielleicht sogar geschichtlich richtige Ueberlieferung gegeben, dass die Verzeichnung dieser und wohl auch anderer analoger sacraler Vorkommnisse legislatorisch durch die Decemvirn angeordnet worden ist; es ist sogar wohl möglich, dass eine Bestimmung der zwölf Tafeln dahin ging oder darauf gedeutet ward. Da sie den Kalender publicirten und die Intercalation regelten, so ist eine derartige Anordnung der Sachlage durchaus angemessen. Hierauf fussend haben dann ohne Zweifel die Priester dafür Sorge getragen, dass das Verzeichniss so weit reichte, wie es reichen musste. Die uns erhaltenen Reste sind sämmtlich erst in der Kaiserzeit auf Stein geschrieben worden.

Dass die Namen der Decemvirn, ebenso wie die der Kriegstribunen consularischer Gewalt, als allzu zahlreich aus der Liste fortgeblieben sind, liegt vor Augen. Es stimmt dies dazu, dass eine gewisse Kategorie von Jahrtafeln, unter den uns erhaltenen die idatianischen und die damit zusammenfallenden der Paschalchronik, bei allen Jahren, die mehr als zwei Eponyme haben, nur die Amtsbezeichnung setzen und die Namen weglassen. Dass als

Antrittstag auch für die ersten Decemvirn der 15. Mai betrachtet ward, der für die zweiten ausdrücklich angesetzt wird, habe ich anderweitig gezeigt (Chronol. S. 91<sup>2</sup>): dazu stimmt, dass ihr latinisches Fest zwischen dem 16. Mai und dem 13. Juni gesetzt wird. Uebrigens spricht diese Uebereinstimmung der Daten der Festtafel mit unseren Fasten, der wir noch weiterhin begegnen werden, gewiss eher dafür als dagegen, dass der Anfang dieser Liste ein späteres Machwerk ist.

- J. 304. Rossi nahm hier ein Versehen des Steinmetzen an, indem er an L(atinae) [fuerunt] non(is) [Iun(is)] dachte; aber es wird vielmehr ausgesagt, dass wohl die ersten, aber nicht die zweiten Decemvirn die latinische Festfeier gehalten haben. Dies passt so evident in den paradigmatischen Gegensatz der decemviri iusti und iniusti (Staatsrecht  $2^2$ , 696), dass hierdurch für jeden, der diese Verhältnisse kennt, der Gedanke an echte Ueberlieferung ausgeschlossen wird, die Fastentafel also keineswegs an der latinischen Festliste ein hoch hinaufreichendes Correctiv gefunden haben würde, auch wenn wir die letztere besässen.
- J. 305 Z. 8 ergeben die beiden an einander schliessenden Fragmente RRIN oder ARIN; so lange nur das untere Stück vorlag, sind die Buchstaben irrig als consulaRI POtestate aufgefasst worden. Es kann hierin nur ein zweites Cognomen des ersten Consuls M. Horatius Barbatus stecken; aber welches dies war, wissen wir nicht. Rossi hat Turrinus ergänzt, indem er annimmt, dass die Consuln der J. 304, die Diodor 12,26 (nach der Handschrift von Patmos Κάγκων Ώράτιον κατ Λεύκιον Οὐαλέριον Τούρπινον) nennt, in Μάρκον Ὁράτιον Τουβότνον και Λεύκιον Οὐαλέριον zu ändern seien, aber es ist vielmehr Τούρπινος

entstellt aus *Mottros*. Auch fordert der Raum ein beträchtlich längeres Cognomen, zumal da man aus M'FI nicht mit Rossi machen darf M'FIL', welche genau genommen incorrecte Abkürzung<sup>13</sup>) diesem Document fremd ist, sondern M'F'L'N herzustellen hat. Einen passenden Namen zu finden ist mir nicht gelungen.

Dass der zweite Consul des Jahres 305 hier nur Putitus heisst, entspricht der gemeinen Ueberlieferung; nur die Triumphaltafel giebt ihm ein zwiefaches Cognomen Poplicola Potitus.

Das Datum der ersten Feier des J. ist der 10. Januar. Der bis jetzt gangbare und in der That den bisher bekannten Nachrichten entsprechende Satz<sup>14</sup>), 'dass das Fest immer erst im Beginn des Frühlings, zuweilen aber später begangen sei', wird also hier berichtigt. In der That war auch jene Regel nicht wohl damit vereinbar, dass das Fest gefeiert sein musste, bevor der Oberbeamte zum Heere abgehen durfte; danach muss dasselbe sich vielmehr ursprünglich gerichtet haben nach dem bekanntlich lange Zeit wandelbaren Anfang des Amtjahres, und so finden wir es jetzt in der That. Denn sei es echte Ueberlieferung oder nicht, es steht fest, dass der Sturz der Decemvirn in die erste Hälfte des December gesetzt worden ist und nach der Restauration der alten Verfassung die Magistrate der Plebs ihr Amt antraten am 10.15), die der gesammten Gemeinde am 13. December 16); wozu also sehr wohl passt,

<sup>13)</sup> Hermes 1 S. 467.

<sup>14)</sup> Marquardt Handbuch 4, 443.

<sup>15)</sup> Meine Chronol. S. 92.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Dieser Tag ist bekanntlich seitdem für die Volkstribune

zumal da das Fest noch vorher indicirt werden musste<sup>17</sup>), dass dasselbe in diesem Jahre am 10. Jan. stattfand. -Die hiemit gewonnene Einsicht in die enge Verknüpfung des latinischen Festes mit der Annuität der Magistratur giebt uns ferner den Schlüssel dazu, weshalb die Ueberlieferung die Stiftung dieses Festes seltsamer Weise auf den Tarquinius Superbus zurückführt (S. 101 A. 12). Das Fest war mit der jährigen Magistratur für den Termin der Feier so verwachsen, dass man den letzten König zwar den Bund und die Festfeier ordnen und den Platz für dieselbe anweisen, aber diese selbst erst mit der Republik beginnen liess. — Der spätere Gebrauch das latinische Fest nicht vor Anfang April zu veranstalten hängt ohne Zweifel damit zusammen, dass, wahrscheinlich im J. 532, der Antritt der Consuln fixirt ward und zwar auf den 15. März. Als später im Jahre 601 man diesem Termin den 1. Januar substituirte, ist die einmal durch so viele Jahre festgehaltene Feierzeit davon unberührt geblieben.

Das latinische Fest ist aber im J. 305 noch zwei andere Male gefeiert worden; zum Schutz des [ite]r(um) mag angeführt werden, dass in demselben Festverzeichniss unter dem J. 541 sogar hinter einem Consulnamen IT statt H steht. Dass die zweite Feier vom 28. Jan. (des vorcaesarischen

stehend geworden. Dass er von Dionysios 6, 89 auch auf die Volkstribune vor 305 bezogen wird, ist Unkunde.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Ob zwischen Indiction und Feier eine gesetzlich bestimmte Frist erforderlich war, wissen wir nicht; doch scheint es fast, als sei dies der Fall gewesen. So weit wir sehen, liegen immer mindestens 14 Tage, man kann vielleicht sogar sagen mindestens ein Trinundinum zwischen dem Antritt der Consuln und dem Latiar

Kalenders) und die dritte vom 1. Mai betrachtet werden können als Instaurationen des Festes wegen eines dabei vorgekommenen Fehlers, wie sie auch sonst mehrfach erwähnt werden 18), will ich nicht bestreiten; aber es ist wenigstens zweifelhaft, ob man eine solche Instauration in der That zweite und nicht vielmehr als die erste gültige Festfeier aufgefasst hat. Auf jeden Fall wird eingeräumt werden müssen, dass das Fest zwar regelmässig in jedem Jahre nach dem Antritt der Magistrate, aber auch ausserdem ausserordentlicher Weise als Dankfest gefeiert worden ist. Livius 19) zum Jahre 586, wo er von den wegen der grossen Erfolge in Makedonien angeordneten Festlichkeiten berichtet, nennt zunächst die fünftägigen Supplicationen wegen des Sieges des Paullus und die dreitägigen wegen desjenigen des L. Anicius und fährt dann der Handschrift zufolge also fort: in triduo suplicationes decreuitur latinae dictae a consule sunt in ante iii et iii (so) et pr. id. nob. Aber da er von dem latinischen Fest in diesem Jahre bereits einmal berichtet hat 20), so sind ihm von seinen philologischen Revisoren seit J. F. Gronov diese zweiten Latinae einstimmig aberkannt worden, obwohl über die dafür herzustellende Lesung jeder von ihnen seine eigene Meinung hat: J. F. Gronov schrieb et feriae edictae, Jacob Gronov et statim edictae, Madvig eae edictae, Weissenborn dilatae et edictae, Vahlen atque indictae, Hertz indictae,

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Livius 5, 17, 1. c. 19, 1. 32, 1, 9. 37, 3, 4. 40, 45, 2. 41, 16. Dio 39, 20.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) 45, 3, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) 44, 19, 4: pridie id. April.; 44, 22, 16: pridie kal. April. Eine dieser Lesungen muss falsch sein.

Man wird aber vielmehr der bisher, so andere anders. viel ich weiss, nur von den Italienern Oderici und Marini vertretenen Ansicht beitreten müssen, dass in diesem Jahre das Latinerfest der makedonischen Siege wegen zum zweiten Mal gefeiert worden ist. Zu lesen mag also etwa sein: in triduum supplicationes decrevit. Iterum Latinae edictae a consule sunt in a. d. IIII et III et pr. id. Nov., oder auch et pr. et id. Nov., wofern es damit seine Richtigkeit hat, dass die Feier in dieser Zeit eine viertägige war<sup>21</sup>). — In der That giebt es wenigstens noch einen weiteren Beleg für die ausserordentliche nicht durch ein Vitium der ersten, sondern durch ein freudiges Ereigniss veranlasste Feier des latinischen Festes. Dio erzählt<sup>22</sup>) unter dem Jahre 745, dass wegen der Erfolge, die Tiberius in Pannonien und insbesondere Drusus in Germanien erfochten hatten, eine abermalige Feier des Latinerfestes vorbereitet ward, die mit dem Triumph des Drusus verbunden werden sollte, aber nicht stattfand wegen des plötzlichen Todes

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Nach Plutarch Cam. 42 wurde das Fest im J. 387 viertägig.

Drusus), πρὸς τὸ τὰ νεκητήρια ἐν ἐκείναις αὐτοῦ (des älteren Drusus), πρὸς τὸ τὰ νεκητήρια ἐν ἐκείναις αὐτὸν ἑορτάσαι, γενήσεσθαι ἔμελλον. Diese Stelle machte Marini Arv. p. 140 mit Recht geltend, um die livianische zu schützen. — In welche Verbindung das latinische Fest hier mit dem Triumph gebracht wird, ist nicht klar; am nächsten liegt die Annahme, dass dem Drusus der Triumph in monte Albano bestimmt war, der natürlich füglich mit dem eben da stattfindenden Latiar verbunden werden konnte. Marquardts Annahme (Handb. 4, 443 A. 3045), dass die Ovation überhaupt vom Albanerberg begonnen habe, halte ich für unbegründet; einer Verbindung des Triumphs in monte Albano und der Ovation stand zwar nichts im Wege (Livius 26, 21, 6), aber die Ovation an sich hat mit dem albanischen Berg nichts gemein.

des Drusus. -- Wenn ferner das latinische Feriale für das Jahr 731 folgendermassen lautet:

732 [M. Claudio L. Arruntio] cos.

so bleibt zwar in diesen Ueberresten manches unklar, insbesondere was in der mit one collega schliessenden Zeile gestanden haben mag; aber das scheint doch keinem Zweifel unterworfen, dass auch in diesem Jahre zwischen dem 16. October und dem 1. November eine zweite Feier des latinischen Festes stattgefunden hat; und auch hier ist wohl nicht an eine Instauration wegen vitium zu denken, sondern eher an ein ausserordentliches Dankfest wegen der Umgestaltung der tribunicischen Gewalt, des Symbols der Monarchie, durch Augustus. Für die zwiefache ausserordentliche Feier im Jahre 305 kann die Wiederherstellung der Verfassungen der Plebs wie der Gemeinde als Veranlassung gedacht worden sein. Wohl mag auch hierin der Anfang mit dem Ende sich in eins zusammengezogen haben und dieselbe Festfeier begangen sein bei der Wiedergeburt wie am Grabe der römischen Republik.

Die zweite Columne des latinischen Feriale begann, wie Rossi erkannt hat, mit drei auf einander folgenden Kriegstribunenjahre, bei denen, wie schon bemerkt ward, der Ab-

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Dio 53, 30: ἀπεῖπε τὴν ὑπατείαν ἐς ᾿Αλβανὸν ἐλθών . . . 『να μὴ χωλυθῆ. Vgl. Staatsrecht 2², 835.

kürzung wegen die Namen der Eponymen weggelassen und nur der Amtstitel hingesetzt ist. Dies trifft zu auf die J. 320—322. 328—330. 334—340. 346—360. 363—378. 384—387. Mit diesem Abschnitt der Festtafel steht ferner in Beziehung das zuletzt gefundene im C. I. L. VI, 2011 a abgedruckte kleine Stück, das ich hier nach einem mir von Henzen mitgetheilten Abklatsch<sup>24</sup>) und nach einer von ihm und Bormann vorgenommenen genauen Revision des Originals mit den Ergänzungen vorlege:



<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Z. 4 las Henzen MILIO, aber der Stein fordert vielmehr die Lesung MILLO. Auch ist die Ergänzung mamerco aeMILIO DICtatore, die in jenem Fall die einzig denkbare sein würde, sowohl wegen des Fehlens des Cognomen anstössig als auch insofern, dass keine der drei Dictaturen desselben 317. 320. 328 zugleich ein tribunicisches Vor- und zwei tribunicische Nachjahre aufweist. — Z. 5 las Henzen PR · K iuN; aber der allerdings schadhafte Raum nach K war vielmehr unbeschrieben und nur der Punkt ist zerstört. — Von den in den Bruch fallenden Buchstaben fehlen mehrere bei Henzen.

die Ergänzung ist zunächst massgebend, Z. 2. 6. 8 die gleichmässig vor der Datumzeile eintretende Jahresbezeichnung . . AR · PRO · C . . . offenbar keine Eigennamen enthält und also hier, wo die Decemviral- und die Anarchiejahre unmöglich sind, schlech-Kriegstribunenjahre verzeichnet gewesen terdings Zur Rechtfertigung der hienach gegebenen Ergänzung wird es genügen einmal auf die alten tusculanischen Inschriften C. I. L. I n. 63. 64 des M. Furio C. f. tribunos militare hinzuweisen, andererseits auf die für die Bezeichnung der magistratischen Kriegstribune pro consulibus im Staatsrecht 2<sup>2</sup>, 180 A. 6 gegebenen Belege, wenn auch diese Bezeichnung als titulare hier zum ersten Mal erscheint. — Innerhalb der Kriegstribunenepoche begegnet kein anderer Dictator, dessen Cognomen auf -millus endigte, als M. Furius Camillus Dictator nach den capitolinischen Fasten und der sonstigen besseren Ueberlieferung<sup>25</sup>) 358. 364. 365. 386. 387. Von diesen fünf Jahren sind zunächst die beiden letzten dadurch ausgeschlossen, dass sie nicht zwei tribunicische Folgejahre aufweisen. Aber auch 364 und 365 können nicht gemeint sein; denn der Schreiber unserer die eponymen Kriegstribunen nicht namentlich aufführenden Liste setzte, wie wir hier sehen und wie dies wohl begreiflich ist, an die Stelle des blossen Amtstitels der Kriegstribune, wo es anging, den Namen des Dictators, wird also auch die beiden Jahre 364 und 365 mit dem des Camillus bezeichnet haben, während hier auf das Dictatorjahr

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) Dio (bei Zonaras 7, 24) giebt dem Camillus ausser diesen fünf noch eine mehr im J. 370, aber er steht damit allein.

ein einfaches tribunicisches folgt. Dagegen entspricht das Jahr 358 allen Anforderungen: hier sind in der That sowohl das vorhergehende Jahr wie die beiden nächstfolgenden Kriegstribunenjahre ohne Dictatur. — Ueber die Daten des latinischen Festes erfahren wir aus unserem Fragment, dass dasselbe im J. 358 am 31. Oct., im J. 359 entweder am 2. oder 3. Aug. (IIII oder III non. Sext.) oder am 2. oder 3. Sept. (IIII oder III non. Sept.) gefeiert worden ist. Nach den livianischen Angaben traten die Beamten des J. 353 vor der Zeit ihr Amt am 1. Oct. an 26), und dieser Termin muss, so weit aus Livius Schweigen zu schliessen ist, für ihre Nachfolger bis 357 ebenfalls gegolten haben. Aber die Kriegstribune des J. 357 wurden wegen fehlerhafter Feier des latinischen Festes zur Abdication vor der Zeit veranlasst und nach einem 15 tägigen Interregnum neue Tribune für das J. 358 gewählt<sup>27</sup>); wann diese antraten, erfahren wir nicht. die Magistratswechsel der nächsten beiden Jahre 359. 360 keine Irregularität aufweisen, so scheint deren Antritt auf demselben Tag geblieben zu sein, der für 358 angesetzt war. — Unsere Listen stimmen hiezu nicht; vielmehr scheint nach ihnen die fehlerhafte Feier ein Jahr später stattgefunden zu haben. Mit dieser Modification würde es vollständig im Einklang sein, dass die Magistrate von 358, am 1. Oct. antretend, das latinische Fest am 31. Oct. d. J. feiern, dass sie wegen des hiebei begangenen Fehlers vor Ablauf des Amtjahres zurücktreten und nun ihre Nachfolger ihr latinisches Fest Anfang August

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Livius 5, 9. 11. Chronologie <sup>2</sup> S. 98.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Liv. 5, 17.

oder September abhalten. Ob diese Differenz auf blossen Zufall beruht oder der späte Annalist, dem Livius nacherzählt, es angemessen gefunden hat das Jahr der Einnahme Veiis von dem vitiösen Latinerfest zu befreien und dies darum um ein Jahr zurückzuschieben, ist nicht zu entscheiden.

## DIE ERZÄHLUNG VON CN. MARCIUS CORIOLANUS!).

Die Erzählung von den Thaten und Leiden des Cn. Marcius Coriolanus hat in den römischen Geschichtsbüchern gestanden, seit es solche als litterarische Werke gab. Das Verhältniss der Quellen, aus denen wir sie kennen, lässt sich ohne besondere Schwierigkeit feststellen.

1. Die ältere Erzählung liegt uns nirgends rein und im Zusammenhang vor. Sie wich namentlich insofern von der späteren Darstellung ab, als danach Coriolanus nach der Katastrophe bei den Volskern als Verbannter lebt, bis in hohem Greisenalter dort der Tod ihn abruft. So erzählte der älteste römische Annalist, der Zeitgenosse Hannibals Q. Fabius<sup>2</sup>), und allem Anschein nach noch Atticus in seinem Jahrbuch<sup>3</sup>); anderweitig begegnet dieser Ausgang nicht. Als ein zweites unterscheidendes Moment

8

<sup>1) [</sup>Zuerst gedruckt im Hermes Bd. 4 (1870) S. 1-26.]

<sup>2)</sup> Livius 2, 40, 10: apud Fabium longe antiquissimum auctorem usque ad senectutem vixisse eundem invenio; refert certe hanc saepe eum exacta aetate usurpasse vocem multo miserius seni exilium esse.

<sup>3)</sup> Cicero Brut. 10, 42 (vgl. Lael. 12, 42) lässt den Coriolan durch Selbstmord endigen, indem er hervorhebt, dass Atticus darüber anders berichte; dass dieser ihn natürlichen Todes sterben liess wie Fabius, ist nach dem ganzen Zusammenhang (vgl. § 43 mors vulgaris) wahrscheinlich.

der älteren Fassung darf angesehen werden, dass darin die Eroberung Coriolis zeitlos dargestellt und nicht an das Consulat des J. 261 angeknüpft war<sup>4</sup>). Uebrigens wird der ältere Bericht sich von dem späteren in eigentlich wesentlichen Punkten nicht entfernt haben, da Livius, der die abweichende Angabe über Coriolans Ende anmerkt, andere bedeutende Abweichungen wohl ebenfalls hervorgehoben haben würde. Für die Erzählung von dem Traumgesicht, das die Instauration der *ludi Latini* herbeiführt, beruft sich Cicero<sup>5</sup>) auf 'sämmtliche römische Historiker, Fabius, Gellius, insbesondere aber auf Coelius'; und auch Dionysios<sup>6</sup>) nennt in dieser Beziehung als Gewährsmann den Fabius.

2. Die jüngere Fassung begegnet uns in grösserer oder geringerer Vollständigkeit bei folgenden Gewährsmännern, die für uns selbständige sind.

<sup>4)</sup> Dies geht aus Livius hervor, der auch hier wie meistens von den älteren Berichten sich minder weit entfernt als Dionysios und die Späteren. Er sagt geradezu (2, 33), dass in der Erzählung von Coriolis Eroberung der Name Coriolans den des commandirenden Consuls verdunkelt habe und dass man erst durch einen Schluss dazu gelangt sei in diesem den Postumus Cominius Consul 261 zu erkennen. Es fehle nämlich dessen Name in dem mit den Latinern in diesem Jahre abgeschlossenen Vertrag und daraus gehe hervor, dass er damals wegen Kriegführung von Rom abwesend gewesen; er also (?) werde es wohl sein, unter dessen Führung Marcius Corioli erstürmt habe.

<sup>5)</sup> de div. 1, 26, 55. [Seeck vermuthet mit Wahrscheinlichkeit, dass diese Traumgeschichte, ebenso wie die Erzählung von dem Traum des C. Gracchus, die Cicero ebendaselbst aus Coelius anführt, in dessen Geschichte des hannibalischen Krieges bei Gelegenheit der beiden Traumgesichte Hannibals vorgekommen sind, welche Cicero de div. 1, 24. 48. 49 ihr entnimmt].

<sup>6) 7, 71.</sup> 

- a) Cicero kennt neben der abweichenden älteren auch die Erzählung, wonach Coriolan sich selbst den Tod gab, und folgt ihr, indem er sie zugleich mit dürren Worten als Rhetorenerfindung bezeichnet<sup>7</sup>).
- b) Livius ziemlich knappe Darstellung lässt die Quelle nicht hervortreten, nur dass aus der Art, wie er die Variante des Fabius berichtet, so viel mit Sicherheit erhellt. dass dies Fabius nicht ist<sup>8</sup>). Aus Livius gestossen sind
- von der seinigen abweichende Darstellung vom Ende Coriolans, dass es einmal das Recht der Rhetoren sei die Geschichte zu fälschen (concessum est rhetoribus ementiri in historiis) und dass wie bei Coriolan, so bei dem mit ihm zusammengestellten Themistokles das passende tragische Ende von Kleitarchos und Stratokles hinzuerfunden sei. O. Jahns Vermuthung, dass diese in den Zusammenhang wenig passende Auseinandersetzung zwischen Cicero und Atticus sich auf eine etwa in den Büchern vom Staat gegebene der jüngeren Version folgende Erzählung von Coriolans Katastrophe beziehe, ist sehr wahrscheinlich. Nichtsdestoweniger wird in dem nach dem Brutus geschriebenen Laelius 12, 42 der Selbstmord Coriolans wieder als historisches Factum vorgetragen. Vgl. ad Att. 9, 10, 3.
- 5) [Die Worte lauten 2, 40, 10: invidia rei oppressum perisse tradunt alii alio leto. apud Fabium longe antiquissimum auctorem usque ad senectutem vixisse eundem invenio. Es ist, denke ich, vollständig evident, wenn auch von Nitzsch röm. Ann. S. 58 in Abrede gestellt, dass die von Livius hauptsächlich benutzten Annalen in dem gewaltsamen Tode Coriolans übereinstimmten, in der Todesart aber aus einander gingen nach Einigen legte er Hand an sich selbst, nach Anderen ward er von den Volskern gesteinigt. Die abweichende Erzählung des Fabius dagegen wird zu den vorher benutzten mehreren Annalisten in Gegensatz gestellt und nachträglich beigebracht, so dass auch hier allem Anschein nach Livius zwar mehrere Annalen verglichen, aber den Fabius aus zweiter Hand citirt hat. Vergleicht man damit zum Beispiel die in einer

die Anekdoten bei Valerius Maximus 1, 7, 4 und 5, 4, 1; ferner der Bericht des Eutropius<sup>9</sup>). Cassius Dio (nebst Zonaras) kann seine Erzählung aus Livius und Dionysios zusammengestellt haben <sup>10</sup>).

c) Dionysios in seiner ungemein ausführlichen Erzählung, deren Weitschweifigkeit er selbst zu entschuldigen nothwendig findet<sup>11</sup>), beruft sich für eine einzelne Angabe<sup>12</sup>), nicht um die Abweichung einzelner, sondern um die Uebereinstimmung aller seiner Quellen zu bezeichnen, auf 'Licinius Macer und Gellius und viele andere römische Historiker'. Sein Bericht liegt der plutarchischen Biographie Coriolans in der Weise zu Grunde, dass diese nicht als selbstständige Quelle zu betrachten ist. Es geht dies

späteren Abhandlung erörterten Citate des Livius 4, 23, wonach er für die Fasten des J. 320 die Annalen des Macer, Antias und Tubero eingesehen, ausserdem aber noch bei Macer und Tubero die abweichende Angabe der scriptores antiqui gefunden hat, so ist die Analogie evident und wird man mit ziemlicher Sicherheit an unserer Stelle unter den alii jene drei jüngeren Chroniken, in der parallelen unter den scriptores antiqui den Fabius verstehen dürfen. Natürlich schliesst dies nicht aus, dass Livius in unserem Fall der Version des Fabius aus inneren Gründen den Vorzug giebt.]

<sup>9) 1, 14. 15.</sup> Dass Coriolanus hier im lateinischen wie im griechischen Text Quintus statt Gnaeus heisst, ist Versehen des Ausschreibers.

<sup>10)</sup> Die Erzählung folgt wesentlich der livianischen, selbst darin, dass der Vorname (bei Zonaras) Gnaeus, nicht Gaius ist und dass die doppelte Version über Coriolans Ende wie bei Livius angedeutet wird: ἐξ ἐπιβουλῆς ἢ καὶ γηράσας ἀπέθανει. Coriolans Bewerbung um das Consulat und später das Angebot der Zurückberufung berichten dagegen nur Dionysios und dessen Ausschreiber.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) 7, 66.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) 7, 1.

versehen in den Namen (Gaius Marcius statt Gnaeus 18); T. Latinus statt T. Latinius; Tullus statt Tullius) und die conjecturale Substituirung des Königs Gelon von Syrakus (c. 16) für den König Dionysios der Ueberlieferung mit übernommen hat; geradezu alles, was Plutarch in dieser Biographie vorbringt, so weit es auf Coriolan selbst sich bezieht, wird aus Dionysios genommen sein 14). — Auch

<sup>18)</sup> In dem Vornamen Gnaeus stimmen überein Livius (denn die eine Stelle 2, 33, 5, wo C. Marcius steht, kommt nicht in Betracht gegen drei andere übereinstimmende 2, 35, 1. 39, 9. 54, 6) nebst der Epitome, Valerius Maximus 4, 3, 4 (mit Paris, nicht aus Livius), Victor, Gellius, Florus(mit Jordanis), Zonaras (A. 10). Vgl. A. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) Es ist längst, z. B. von Schwegler 2, 24 und in ausführlicher Darlegung von H. Peter die Quellen Plutarchs (Halle 1865) S. 7 fg. mit Recht hervorgehoben worden, dass der Coriolan des Plutarch grösstentheils aus Dionysios genommen ist, den er auch in der comp. Alcib. et Coriol. 2 ausdrücklich nennt. Aber man wird wohl noch weiter gehen und sagen müssen, dass in dieser ganzen Biographie, abgesehen von einigen darin vorkommenden nicht auf Coriolan bezüglichen Notizen, Plutarch nichts benutzt hat als den Dionysios. Selbst die Jugendgeschichte, die Dionysios als solche nicht hat, geht zurück auf gelegentliche Aeusserungen desselben: so die Angabe, dass Marcius nach dem frühen Tode seines Vaters von der Mutter erzogen worden sei, auf Dionys. 8, 51, und dass er in der Regillerschlacht für Rettung eines Kameraden den Eichenkranz empfangen habe, auf Dionys. 8, 29 (vgl. 7, 62). Wenn Angaben wie die, dass Marcius sich im Laufen Ringen und Fechten früh ausgezeichnet; dass er siebzehn Feldzüge gemacht (c. 15) - wobei vielleicht von Vertreibung der Könige an gerechnet worden ist und auch die Worte des Dionysios 8, 29, die wie auf die Regillerschlacht so auch auf die, in der der erste Consul fiel, sich beziehen lassen, eingewirkt haben können - sich nicht ausdrücklich bei Dionysios wiederfinden, so wird doch darum keineswegs mit Peter a. a. O. S. 17 angenommen

Appians recht ausführlicher Bericht enthält nicht einen einzigen Zug, der nicht bei Dionysios wiederkehrt, und

werden dürfen, dass die ersten sieben Capitel der Biographie 'aus einem weiter nicht bekannten Schriftsteller' genommen sind. Abgesehen davon, dass kaum ein Autor zu finden sein wird, der Plutarch diese Jugendgeschichte seines Helden geliefert auch nur haben könnte, ist es geradezu unglaublich, dass er, wenn er wirklich diese irgendwo so vorfand wie er sie giebt, diese Quelle mit dem siebenten Capitel völlig bei Seite gelegt und sich von da an ausschliesslich an den Dionysios gehalten haben sollte. Wenn weiterhin Plutarch c. 39 die Matronen nicht, wie Dionysios 8, 62 sagt, ein Jahr, sondern zehn Monate um Coriolan trauern lässt, weil er mit den römischen Trauerfristen (röm. Chronol. S. 48) besser bekannt war als manche seiner Tadler (vgl. H. Peter ., a. a. O. S. 12); wenn die schöne Schilderung Plutarchs von dem Erscheinen Coriolans im Hause des Tullius (c. 23) ausführlicher und malerischer ist als die dionysische (8, 1), indem Plutarch die ergreifende Erzählung von Themistokles Niedersitzen am Herd des Molosserkönigs Admetos (Themistocl. 24) auf die römische Legende übertrug (Schwegler 2, 370); wenn Plutarch den groben Rechenfehler des Dionysios bei der Berechnung der Stimmen in dem Prozess Coriolans verbessert, so darf das ebenso wenig irren (obwohl es manche geirrt hat, z. B. Schwegler 2, 370), wie die Gedächtnissfehler, wodurch der Tullus Attius des Dionysios zum Tullus Amphidius wird oder die Mutter Coriolans Volumnia (statt Veturia), die Gattin desselben Vergilia (statt Volumnia) heisst. — Was Plutarch in der Schrift de fort. Rom. c. 5 von Coriolan erzählt, ist auch aus Dionysios, aber unmittelbar, nicht erst aus der Biographie gestossen, denn der Spruch der Göttin bei Dionysios 8, 56: όσιφ πόλεως νόμφ, γυναίκες γαμεταί, δεδώκατε με lautet hier: όσίως (?) με πόλεως νόμω, γυναϊκες ασιαί (?), καθεδρύσασθε, dagegen in der Biographie: θεοφιλεί με θεσμώ, γυναίκες, σεσώχατε. - Auf Dionysios geht auch das fälschlich unter die dionischen Fragmente 18, 1 Dind. eingestellte wahrscheinlich dem Johannes Antiochenus entnommene (Hermes 6, 8, 2 fg.) Except des Planudes zurück: die Anekdote, dass Marcius aus der Beute von Corioli nur einen Kranz und ein Schlachtpferd, ferner einen Gefangenen, den er früher gekannt, angenommen habe (fr. 18, 1),

1

stimmt mehrfach wörtlich überein, so dass kaum eine andere Möglichkeit übrig bleibt, als dass auch er ihn aus Dionysios entlehnt hat.

d) Drei offenbar aus gleicher Quelle geflossene Erzählungen bei Valerius Maximus 1, 8, 4. 4, 3, 4. 5, 2, 1 anderes bei ihm ist wie bemerkt, aus Livius entlehnt zeigen die engste Verwandtschaft mit derjenigen des Dionysios, jedoch in der Weise, dass sie nicht aus diesem geflossen sein können, sondern, so weit sie reichen, vollständiger und besser sind. Es wird angemessen sein die nicht sehr umfänglichen Berichte bei Valerius mit den entsprechenden des Dionysios zusammenzustellen, um theils die oft wortliche Uebereinstimmung, theils die grossere Authenticität der valerischen zu verdeutlichen:

Val. 4, 3, 4 Cn. Marcius, patriciae gentis adulescens, Anci regis clara progenies, cui Corioli Volscorum oppidum capti suum cognomen adiecerunt,

Dion. 6, 92

. . . ήν μεν εκ του γένους τῶν πατριχίων . . . . . . , έχαλείτο δὲ Γάιος Μάρ**χιος** . . . . (folgt die Belagerung und Erstürmung von Corioli).

6,94

cum editis conspicuae fortitudinis operibus a Postumo Cominio consule accurata oratione apud milites laudatus omnibus donis militaribus

συγκαλέσας ὁ Ποστούμιος εἰς έχχλησίαν τὸν στρατὸν ἔπαινον τοῦ Μαρχίου διεξήλθε πολύν και στεφάνοις αὐτὸν andreine avegnder.

kehrt so nur bei Dionysios 6, 94 wieder; Plutarch c. 10 hat sie zwar, aber er erwähnt den Kranz nicht.

et agri centum iugeribus

et decem captivorum electione et totidem ornatis equis

εδωρήσατο δ' αὐτὸν Ιππω πολεμιστή στρατηγικοίς έπισήμοις χεχοσμημένω χαὶ δέχα σώμασιν αλχμαλώτοις, επ εκείνω ποιήσας οθς βούλοιτο λαβετν

centenario boum grege

argentoque quantum sustinere valuisset donaretur,

αργυρίω τε όσον αν έξενέγκασθαι δύναιτο αὐτὸς καὶ ἀπὸ τῆς ἄλλης λείας πολλαζς καὶ καλαζς άπαςχαίς . . . . . . .

nihil ex his praeter unius hospitis captivi salutem equumque quo in acie uteretur accipere voluit.

δ Μάρχιος . . . . ἔφη . . . . ἀρκεσθήσεσθαι τῷ τε Ιππω . . . . καὶ ένὶ αἰχμαλώτω, ος έτυχεν αὐτῷ ξένος ῶν.

Die hundert Morgen Landes und die hundert Rinder also hat Dionys durch die allgemeine Schlussbemerkung über 'andere werthvolle Beutestücke' ersetzt und austatt der zehn aufgeschirrten Schlachtpferde, von denen Marcius nur eines annimmt, ein einziges gesetzt; im Uebrigen stimmen die Berichte in jedem Zug.

Val. 5, 2, 1

Dion. 8, 55.

nem benignissimis decretis adornavit. Sanxit namque, ut femini ssemita viri cederent

Senatus matronarum ordi- ἡ βουλὴ...γνώμην ἀπεδείξαντο . . . . ταζς γυναιξίν επαινόν τε αποδεδύσθαι . . . και γέρας ο τι αν αὐταῖς λα.... vetustisque aurium insignibus novum vittae discrimen adiecit; permisit quoque eis purpurea veste et aureis uti segmentis. βούσαις ήδιστόν τε καλτιμιώτατον έσεσθαι μέλλη

ταις δε γυναιξι βουλευσαμέναις είσηλθεν επιφθόνου μεν δωρεάς μηδεμιάς δεισθαι

Super haec aedem et aram Fortunae muliebri eo loco, quo Coriolanus exoratus fuerat, faciendam curavit. ἀξιοῦν δὲ ἐπιτρέψαι σφίσι τὴν βουλὴν Τύχης γυναικών ἱδρύσασθαι ἱερόν .... ἡ μέντοι βουλὴ καὶ ὁ δῆμος ... ἐψηφίσαντο....νεών καὶ βωμον... συντελεσθῆναι.

## Val. 1, 8, 4

Fortunae etiam muliebris simulacrum, quod est Latina via ad quartum miliarium, eo tempore cum aede sua consecratum, quo Coriolanum ab excidio urbis maternae preces reppulerunt, non semel sed bis locutum constitit perspicuis 15) verbis: Rite me matronae dedistis riteque dedicastis.

## Dion. 8, 56

... τὸ δηλώσαι τὴν γενομένην ἐπιφάνειαν τῆς θεοῦ ...
οὐχ ἄπαξ, ἀλλὰ [καὶ] δίς....
θάτερον τῶν ἀμφιδρυμάτων
... ἐφθέγξατο πολλῶν παρουσῶν γλώττη Λατίνη φωνὴν
εὐσύνετόν τε καὶ γεγωνόν ....
Όσίω πόλεως νόμω, γυναῖκες
γαμεταί, δεδώκατέ με.

<sup>15)</sup> Die Verbesserung perspicuis für prius his rührt von Wilamowitz her.

Auch hier fügen beide Fassungen sich ohne Schwierigkeit in einander; die zuerst von Valerius angeführten Auszeichnungen scheinen die 'Neid erregenden Verleihungen' zu sein, auf die die Matronen verzichten. — Von welchem Gewährsmann Valerius diesen und die die gleiche Quelle verrathenden nicht eben zahlreichen Berichte<sup>16</sup>) entlehnt hat, ist nicht gewiss. Ohne Zweifel hängt er ab von einem — der Annalisten der republikanischen Zeit, ob aber unmittelbar<sup>17</sup>) oder etwa durch Vermittelung einer verlorenen Schrift Ciceros oder der Beispielsammlung des Nepos, ist nicht auszumachen.

e) Die Erzählung in der Schrift de viris illustribus c. 19, so kurz sie auch ist, ist entschieden nicht aus Livius entnommen. Aus Dionysios könnte sie allenfalls geflossen sein, aber da nichts weder hier noch anderswo auf die Benutzung einer griechischen Quelle führt, auch wenigstens eine Angabe bei Victor selbstständig zu sein scheint, so wird der Epitomator eher, wenn auch nur mittelbar, aus einem älteren römischen Annalisten geschöpft haben 18). Da andere nicht dem Livius entlehnte Nach-

<sup>16)</sup> Vgl. Kempf in der Vorrede p. 22.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Vgl. Kempf p. 20, der die Benutzung eines solchen Annalenwerks leugnet.

<sup>18)</sup> Merkwürdig ist es, dass bei Victor der Volskerfeldherr Titus Tatius heisst, in welcher Lesung nicht bloss in c. 12 beide Handschriftenklassen übereinstimmen (denn dass in einer der Handschriften, welche die unvollständige Klasse vertreten, dem Laur. 68, 29 der Vorname fehlt, kommt nicht in Betracht), sondern die auch wiederkehrt in der Biographie des Cicero c. 81, dessen Geschlecht a Tito Tatio rege abgeleitet wird. Natürlich ist dies ein Fehler, wie denn die sonstigen Gewährsmänner als Ahnherrn der arpinatischen Tullier den Attius Tullius nennen (Silius 8, 406

richten in dieser Compilation auf die Chronik des Antias zurückgehen 19), so mag er auch hier demselben Gewährsmann gefolgt sein.

f) Endlich sind noch über das Traumgesicht des Latinius und die dadurch veranlasste Instauration der Spiele verschiedene Berichte vorhanden, die dasselbe von der Erzählung von Coriolan zu trennen scheinen. An der Spitze derselben steht derjenige des Macrobius<sup>20</sup>), der den Vorgang in das J. 474 setzt; dass dies Datum nicht, wie ich früher mit Anderen angenommen habe, als verdorben angesehen werden darf, geht daraus hervor, dass die Instauration erfolgt ex senatus consulto et lege Maenia. Denn einmal passt es nicht für das dritte, aber wohl für das fünfte Jahrhundert, dass ein Plebiscit — denn nur an ein solches kann gedacht werden — über eine religiöse Angelegenheit dieser Art entscheidet; andrerseits spricht für jene Angabe, dass ein anderes gleichnamiges Plebiscit um eben diese Zeit gegeben sein muss<sup>91</sup>). — Mit dem Bericht des Macrobius ist derjenige bei Lactantius<sup>22</sup>) wenigstens insofern verwandt, als der Name des Herrn, der den Sclaven durch den Circus peitscht,

regia progenies et Tullo sanguis ab alto [Atto?]; Plutarch Cic. 1 εἰς Τύλλον Αππιον [vielmehr Αιτιον] ἀνάγουσι) und die Tullier sich ja auch gar von einem Tatier nicht ableiten können; aber es ist nicht Abschreiber-, sondern Epitomatorenversehen, welches der bekannte Name des Collegen des Romulus veranlasst hat.

<sup>19)</sup> Vgl. die Abhandlung über die Scipionenprozesse.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) 1, 8, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Bd. 1, 242.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) inst. div. 2, 7, 20. Eine andere den Fortunatempel betreffende Notiz 5, 7, 11 kann aus Valerius Maximus 1, 8, 4 genommen sein.

Autronius Maximus<sup>23</sup>) nur bei diesen beiden sich findet; wogegen die verschiedene Benennung des Bauern, dem das Traumgesicht erscheint, füglich auf Schreib- oder Epitomatorenfehler zurückgeführt werden kann<sup>24</sup>). Auch der Bericht des Augustinus<sup>25</sup>) dürfte selbstständig sein, da er allein die Spiele ausdrücklich mit dem richtigen Namen als die römischen bezeichnet, auch allein meldet, dass der Senat den vierfachen Kostenbetrag für die instaurirten Spiele zu verwenden beschloss. In welche Zeit Lactantius und Augustinus die Anekdote setzen, erhellt aus ihren Angaben nicht. Lactantius, Augustinus und Macrobius gehen in diesen Angaben ohne Zweifel auf eine gemeinschaftliche Quelle zurück, zunächst vielleicht auf Varro (unten A. 67). — Was dagegen Valerius Maximus 26) und Arnobius 27), letzterer mit Berufung auf die 'Annalen', über denselben Gegenstand melden, ist allem Anschein nach aus Livius genommen.

Die sonstigen Erwähnungen Coriolans, zum Beispiel bei Florus<sup>28</sup>) und Gellius<sup>29</sup>), sind so allgemeiner Art, dass

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Antronius Maximus bei Lactantius ist gewiss Verderbniss.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) T. Latinius ist die ursprüngliche Form, bezeugt durch Livius (mit Valerius Maximus 1, 7, 4 oder vielmehr Iulius Paris) und Augustinus; T. Latinus schrieb Dionysios (und aus ihm Plutarch) in Folge unkundiger Auffassung der römischen Nomenclatur; Ti. Atinius Lactantius offenbar durch Lesefehler (T. LATINIVS).

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) de civ. dei 4, 26. Dagegen ist die Erzählung über den Fortunatempel 4, 19 ohne Zweifel aus Valerius Maximus entlehnt.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) 1, 7, 4.

<sup>27) 7, 39.</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) 1, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) 17 21, 11.

es weder möglich noch sachlich von Wichtigkeit ist die Quelle derselben festzustellen.

Vergleichen wir die also übrigbleibenden relativ letzten Quellen mit einander und zwar zunächst die beiden wichtigsten Livius und Dionysios, so wird man finden, dass sie in allem Factischen im Ganzen übereinstimmen; nur dass Dionysios in seiner Weise allgemein staatsrechtliche Fragen in die specielle Erzählung ungehörig hineinzieht, zum Beispiel den Senat zu der gerichtlichen Verfolgung des Coriolan vor der plebejischen Gemeinde seine Einwilligung geben lässt 30) und die Erlassung des icilischen Plebiscits, das die Unterbrechung des zum Volk redenden Tribuns untersagte, in diesen Prozess einfügt<sup>31</sup>). Wenn Marcius bei Dionysios erst nach erfolgter Verurtheilung in die Verbannung geht, im Widerspruch mit Livius und Victor, so ist jene den römischen Ordnungen zuwiderlaufende Wendung wahrscheinlich absichtlich eingeführt, um besseren Raum für die endlosen Reden und Gegenreden zu gewinnen. Sieht man von diesen Bestandtheilen der dionysischen Erzählung ab, die entweder willkürliche Erfindungen oder doch wenigstens willkürliche Einlegungen des asiatischen Rhetors sind, so ist die wesentliche Identität der Quelle unverkennbar selbst in den so wandelbaren Kriegsberichten. Die Eroberung von Corioli zum Beispiel stimmt in allen Einzelheiten, die sehr ausgeführte Erzählung von dem Zuge Coriolans gegen Rom wenigstens da-

<sup>30)</sup> Vgl. Bd. 1, 236.

<sup>31)</sup> Schwegler 2, 398 fg.

rin, dass, ganz gegen die sonstige Weise, von einer Gegenwehr der Römer und von Feldschlachten überhaupt dabei nicht die Rede ist, vielmehr der ganze Zug in einer Kette von Belagerungen einzelner Ortschaften besteht; ferner darin, dass Coriolan von Antium ausgehend zunächst sich südwärts gegen Circeii wendet, und der Heerzug sein Endziel findet am funften Meilenstein von Rom am cluilischen Auch die Namen der latinischen Städte, die Graben. zwischeninne von Coriolan belagert und meistens auch erobert werden, sind ziemlich dieselben; die Reihenfolge weicht allerdings ganz ab. Die livianische Darstellung wird in Ordnung sein, wenn man also schreibt: inde (von Circeii) in Latinam viam transversis tramitibus transgressurus Satricum Longulam Poluscam Coriolos (novella haec Romanis oppida) ademit: inde Lavinium recepit: tum deinceps Corbionem Vitelliam Trebium Labicos Pedum cepit. Denn transgressus, wie überliefert ist, hat Livius nicht schreiben können, da von den hier aufgeführten Städten. so weit ihre Lage bekannt ist, nur Labici an der latinischen Strasse liegt und der Marsch von Circeii auf Satricum und Lavinium an der Küste hin und der latinischen Strasse in ziemlich weiter Entfernung parallel führt<sup>32</sup>). Wenn man dagegen sich erinnert, dass der Tempel der Fortuna Muliebris am vierten<sup>33</sup>), der letzte Lagerplatz Coriolans vor

Dass inde auf transgressurus folgt, woran Weissenborn z. d. St. Anstoss genommen hat, scheint mir unbedenklich; Livius nennt vorher neben dem letzten Ziel des ganzen Marsches eine Reihe von Orten, die unterwegs erobert wurden, und von diesen aus wendet Coriolan sich gegen Lavinium.]

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) Festus v. *Pudicitiae* p. 242. Val. Max. 1, 8, 4 (oben S. 120). Der Lagerplatz Coriolans am cluilischen Graben war am fünften

Rom am fünften Meilenstein der latinischen Strasse sich befand, so war es angemessen den Marsch Coriolans gleich von vorn herein zu bezeichnen als gerichtet auf dieses Ziel, auf das es dem Erzähler hauptsächlich ankam, und folgerichtig ward alsdann gesagt, dass Coriolan von Circeii aus die latinische Strasse nicht in gerader Richtung gewinnen wollte, sondern erst an der Küste hinauf und sodann, etwa über Lavinium und Bovillae, auf Seitenwegen nach Labici Dionysios Bericht läuft darauf hinaus, dass marschirte. Coriolan von Circeii aus über Toleria, Bola, Labici, Pedum, Corbio, die Stadt der Copiolaner (?), Bovillae, Lavinium an den cluilischen Graben gelangte und alsdann während der dreissigtägigen Bedenkzeit, die er der Stadt liess, sieben andere Städte Longula Satricum Pollusca Cetia (?) Albiatae (?) Mogillae (?) und die der Chorielaunier (Corioli?) bezwang, wobei, auch wenn man von den verdorbenen Namen und den Orten unbekannter Lage absieht, doch aller topographische Zusammenhang aufgehoben erscheint, also auch hier sich nur zeigt, dass der Schreiber in Latium ebenso wenig Bescheid wusste wie mit den Ordnungen des römischen Senats.

Zu diesen Differenzen zwischen Livius und Dionysios, welche zwar unleugbar vorhanden sind, aber sich auf

Meilenstein, was hiemit nicht in Widerspruch steht, wie man öfter gemeint hat; denn die Erzählung lässt den Zug der Frauen von weitem aus dem Lager gesehen werden (Livius 2, 40, 4: nisi me frustrantur oculi, mater tibi coniuxque et liberi adsunt; Dionysios 8, 44: ως εὐσύνοπτοι πόξοωθεν έτι προιούσαι τοῖς ἐκ τοῦ χάρακος αὶ γυναϊκες ἐγένοντο) und den Sohn der Mutter bis vor das Lager entgegen gehen (Dion. a. a. O.: ὑπαντὰν τῆ μητρὶ προελθών ἐκ τοῦ χάρακος ἔγνω).

Proceduren zurückführen lassen, die beide an einer gleichen oder gleichartigen Quelle vorgenommen haben, kommt weiter eine Reihe von Zügen, die bei Dionysios sich finden, bei Livius aber fehlen, ohne doch dem Gang seiner Darstellung eigentlich zu widersprechen: so die Erzählung von den dem Cn. Marcius zugetheilten Beutegeschenken: die von dem Streifzug gegen Antium während der Hungersnoth; die Debatte im Senat über die Anklage Coriolans und überhaupt die ausführliche Prozessgeschichte<sup>34</sup>): die

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Wenn K. W. Nitzsch (Rhein. Mus. 23, 610, Röm. Annalistik S. 23) so weit geht zu behaupten, dass Dionysios 'nicht nur den allgemeinen Ton, sondern den detaillirten Gang und die einzelnen Redner jener langgesponnenen Debatten' nicht frei erfunden, sondern seinen Quellen entlehnt habe, so wird kaum jemand geneigt sein diese Behauptung in ihrem ganzen Umfang zu unterschreiben. Allerdings die Namen der einzelnen Redner sind in mehreren Fällen nachweislich von Dionysios den älteren Chroniken entnommen und es mag dies wohl im Allgemeinen gelten, wie denn überhaupt eigentlich freie Erfindung des Thatsächlichen nicht Dionysios Art ist. Aber dass der Inhalt der Reden ohne Ausnahme auf den Rhetor zurückgeht, erhellt mit der grössten Bestimmtheit daraus, dass nie etwas darin vorkommt als die jedem Leser des Dionysios nur zu wohl bekannten staatsrechtlichen Klügeleien und Hypothesen des Schriftstellers selbst, die seinsollenden politischhistorischen Betrachtungen über die Comitiencompetenz, das Bestätigungsrecht des Senats und dergleichen mehr. Der ganze sachliche Inhalt der dionysischen Reden findet sich wieder in dem erzählenden Theil seines Werkes, und dies ist dafür entscheidend, dass er sie nicht entlehnt, sondern verfertigt hat. Wenn Nitzsch weiter sagt: 'dass er Reden in grosser Anzahl in seinen Quellen fand, erhellt aus seiner Aeusserung (6, 83), die Rede des Menenius Agrippa finde sich in allen alten Historien', so folgt für mich aus dieser Aeusserung gerade umgekehrt, dass er ausgeführte Reden überhaupt in seinen Quellen nicht fand, allerdings mit dieser einen Ausnahme der berühmten Fabel vom Magen und den Gliedern

Nennung der Valeria bei Gelegenheit der Frauengesandtschaft und anderes mehr. Dass unter diesen dem Dionysios eigenthümlichen Momenten zwei sind, die sich als Doppeldarstellung derselben Thatsache erweisen, also den dionysischen Bericht als zusammengearbeitet aus zwei abweichenden annalistischen Relationen, ist kürzlich von K. W. Nitzsch 35) angenommen worden, aber meiner Meinung ohne zureichenden Grund. Der Zug des Marcius, den Dionysios unter dem J. 262 berichtet 36), gerichtet nicht gegen Corioli, sondern in das Gebiet der Antiaten, unternommen nicht unter Führung eines Feldherrn 37), sondern als Plünderzug von Freiwilligen, motivirt nicht wie die gewöhnlichen consularischen Expeditionen dieser Epoche, sondern speciell durch die damals herrschende Hungersnoth, endigend nicht mit der Erstürmung einer Stadt, sondern mit Hereinbringung und Vertheilung von

die freilich so alt ist wie die römische Chronik überhaupt und die er darum auch als 'überliefert' auszuzeichnen sich verpflichtet hielt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 35) Rhein. Mus. 24, 162, Röm. Annal. S. 72.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) 7, 17.

herrn nicht nennt, doch bei der Erstürmung Coriolis einen solchen voraussetzt und nicht etwa den Marcius selbst dazu gemacht hat, geht nicht bloss aus Livius bervor, sondern auch aus der Erzählung von der Beutevertheilung, deren Ursprünglichkeit mir nicht zweifelhaft ist. [Ueberhaupt liegt es im Wesen der römischen Staatsordnung, dass jeder Krieg gedacht wird als von Rechtswegen unter den Auspicien eines bestimmten Magistrats geführt; es muss also auch in der historischen Dichtung, wo sie nicht ausdrücklich das Gegentheil angiebt, jeder Krieg in diesem Sinn gefasst werden, selbst wenn sie nicht nöthig findet den Magistrat mit Namen zu nennen.]

Lebensmitteln für die Darbenden, ist dem Zuge gegen Corioli so völlig unähnlich, wie es nur immer zwei Expeditionen sein können, bei denen derselbe Offizier sich auszeichnet. Einen jungeren Zusatz wird man allerdings darin \_ zu erkennen haben, zusammenhängend mit dem Ausspinnen der Prozessgeschichte, wobei auf diesen Freibeuterzug zurückgegriffen wird 38) und nicht ohne guten Grund. Denn die Darstellung, wie Livius sie giebt, dass Marcius wegen eines im Senat abgegebenen Votums des Hochverraths angeklagt worden sei, ist allerdings eine criminalrechtliche Unmöglichkeit; es lag einem späteren rechtsverständigen Chronikenschreiber und Geschichtsverbesserer sehr nahe damit die Anklage wegen unterschlagener Beute zu verbinden, wie sie im Prozess des Camillus und sonst vielfältig in derartigen Erzählungen begegnet. Aber dies spricht eben erst recht gegen die Annahme, dass Dionysios zwei Berichte über denselben Vorgang falsch vereinigt hat. — Noch weniger Gewicht hat Nitzschs zweite derartige Aufstellung, wonach Coriolan die erste Anklage abgewehrt haben, dann aber einer zweiten von Decius angestellten unterlegen sein Nach Dionysios klagen die Tribune, an ihrer Spitze soll. Decius 39), den Coriolan wegen Hochverraths an (c. 58); in

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup>) 7, 63.

<sup>39) 7, 39 (</sup>wo die Aenderung von Asuziou in Asziou zweifellos ist) und fg. Der Tribun C. Sicinius Bellutus vertritt die äusserste Linke im Collegium, die den Coriolan kraft tribunicischen Spruchs vom Felsen stürzen will, ohne die Sache auch nur an die Plebs zu bringen. Der Träger der gemässigteren Ansicht ist Decius bei Dionysios wie bei Victor. Als dann das letztere Verfahren stattfindet, ist es wieder Sicinius, der Coriolans Senatsvotum vergeblich geltend macht, Decius aber, der mittelst der Beschuldigung wegen unterschlagener Beute die Verurtheilung durchsetzt.

der Verhandlung vor dem Volke nach Ablauf des Trinundinum (c. 59) motiviren sie ihre Anklage zunächst mit dem anstössigen Votum im Senat, sodann, da Coriolanus diese Anschuldigung siegreich zurückweist und die Stimmung der Menge, selbst des ihm feindlich gesinnten Theils derselben, entschieden für Freisprechung ist, mit der Beschuldigung unterschlagener Beute. Augenscheinlich ist, auch nach Dionysios eigener Vorstellung, dies nicht 'eine neue Anklage', wie denn auch vorher keine Freisprechung erfolgt ist, sondern eine und dieselbe Gerichtsverhandlung auf Perduellion mit mehrfacher Motivirung, wie sie ja zulässig und gewöhnlich war<sup>40</sup>). Auch hier also ist von Contamination so wenig etwas wahrzunehmen wie überhaupt in der dionysischen Coriolanfabel<sup>41</sup>). --- Im Verhältniss zu Livius betrachtet liegt in keinem der angeführten Momente ein zwingender Grund auf Verschiedenheit der Quelle bei ihm und Dionysios zu schliessen. Dass dessen kurzere Darstellung 'sich zum Theil in Sprüngen fortbewegt', hat Nitzsch sehr richtig bemerkt. Es ist unter den bezeichneten Zügen nicht ein einziger, den ein Darsteller, dem es auf Abkürzung und wohl auch auf Beseitigung

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>) Ein der römischen Prozessformen kundigerer Erzähler würde freilich die vielen Reden für und gegen auf die vier Anklagetermine vertheilt haben; und Dionysios Quelle mag darauf Rücksicht genommen haben.

<sup>1) [</sup>Diese Aufstellung hat Nitzsch Annal. S. 73 zurückgenommen, bleibt aber dabei, 'dass hier bei Dionysios vor die einfache Erzählung bei Livius eine zweite ausführliche geschoben
worden sei.' Darüber kann allerdings kein Streit sein, dass Livius
eine und Dionysios mehrere Prozessverhandlungen berichtet; aber
soll der letztere wirklich jede von diesen einem besonderen Annalisten haben entnehmen müssen?]

des zum sonstigen Ton der Annalen nicht recht stimmenden anekdotenhaften Gepräges ankam, nicht füglich hätte wegwerfen können. Durch Weglassung zum Beispiel jenes Freibeuterzugs und der daran geknüpften Prozessdebatte verlor die Erzählung an juristischer Haltbarkeit, gewann aber an pragmatischer Einheit und poetischem Eindruck. — Allerdings hat derselbe Gelehrte<sup>42</sup>) nicht ohne Grund Gewicht gelegt auf das dreimalige Hervortreten der Valerier in der dionysischen Erzählung: nehmlich bei der Gesandtschaft nach Sicilien, an deren Spitze P. Valerius des Poplicola Sohn steht<sup>43</sup>): bei den Senatsdebatten, an denen M'. Valerius der Dictator des J. 260 sich betheiligt4); und bei der Frauengesandtschaft, die angeregt wird von Valeria der Schwester des Poplicola 45) und zu deren Gedächtniss ein Tempel dem Frauenglück geweiht wird, dessen erste Priesterin dieselbe Valeria ist<sup>46</sup>). Diese Erwähnungen sehen wie spätere Zusätze aus; und wenn die zuerst von Kiessling aufgestellte, neuerdings von Mehreren weiter

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>) Rh. Mus. 24, 151, Röm. Annalistik S. 58. Zum Theil dasselbe stellte schon Kiessling auf de Dionysi auctoribus Latinis (1858) p. 26.

<sup>43) 7, 1.</sup> 

<sup>44) 7, 54.</sup> 

<sup>45) 8, 39.</sup> Wenn Livius von derselben Gesandtschaft sagt 2, 40, 1: matronae . . . coeunt: id publicum consilium an muliebris timor fuerit, parum invenio, so folgt daraus nicht, dass er den Namen der Valeria in seinen Quellen nicht fand; eher mochte des Livius Gewährsmann einfach berichten, dass die Versammlung im Haus der Valeria stattfand und diese den Zug zu dem Hause Coriolans anführte, ohne das Motiv des Znsammentretens in bestimmter Weise zu bezeichnen.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>) 8, 55.

ausgeführte Hypothese ihre Richtigkeit hat, dass eine Reihe derartiger die Valerier betreffenden Züge in die römischen Annalen von Valerius Antias eingeführt sind, so beweisen sie allerdings, dass Dionysios entweder aus Antias oder aus einem Ausschreiber desselben schöpft. Aber daraus, 'dass sich bei Livius solche valerische Spuren gar nicht finden', folgt keineswegs, 'dass derselbe hier den Antias nicht eingesehen habe': denn all diese losen und farblosen Züge sind von der Art, dass sie bei Livius Behandlung der Coriolanfabel beinahe mit Nothwendigkeit wegfallen mussten, auch wenn sie in seiner Quelle sich fanden. -- Die Vergleichung der livianischen und der dionysischen Erzählung von Coriolan führt also zu dem Ergebniss, dass beide entweder aus demselben annalistischen Werk geflossen sind oder doch aus zwei Annalisten, die materiell wesentlich mit einander übereinstimmten; welche dieser beiden Annahmen den Vorzug verdient, kann in der Beschränkung auf diese einzelne Erzählung nicht in abschliessender Weise entschieden werden 47). — Dass damit auch über Valerius Maximus

<sup>47) [</sup>Wenn Nitzsch in der röm. Annalistik S. 52 fg. seine frühere Ausführung wiederholend zugleich geltend macht, dass 'alle bisherigen Forscher' im Gegensatz gegen meine Ausführung 'eine bedeutende Differenz' zwischen Livius und Dionysios anerkannt hätten, so habe auch ich diese Differenzen anerkannt und im Einzelnen dargelegt, aber zugleich gezeigt, dass, wenn auf dieselbe Quelle einerseits das verkürzende Verfahren des Livius, andererseits das nach Motiven und Pragmatik strebende dionysische angewandt wird und man die sonstigen Eigenthümlichkeiten beider Schriftsteller, namentlich die Unbekanntschaft des Griechen mit der Topographie Latiums berücksichtigt, ungefähr das herauskommen konnte, was wir bei beiden lesen.]

entschieden ist, der unmittelbar oder mittelbar von demselben Gewährsmann wie Dionysios abhängt, ist schon bemerkt worden. — Etwas anders steht es in dieser Beziehung mit dem sogenannten Victor. Ist es richtig, was später wenigstens wahrscheinlich gemacht werden wird, dass er einen ursprunglichen Zug der Fabel bewahrt hat, den alle übrigen Quellen beseitigen, nehmlich dass Coriolanus die Getreidevertheilung als Consul verhindert hat, so liegt uns in diesem Auszug eine ältere Quelle vor als die gemeinschaftliche des Livius, Dionysios uud Valerius. Man wird dann etwa annehmen müssen, dass der sogenannte Victor hier dem Antias folgt, die drei anderen Schriftsteller dem Macer, dem es ganz gleich sieht einen solchen mit den Fasten nicht zu vereinigenden Consul Cn. Marcius ausgemerzt zu haben. Aber wie dem auch sein mag, dafür, dass all diese Berichte, mit Einschluss desjenigen des Victor, aus einer und derselben relativ jungen Quelle abgeleitet sind, fällt entscheidend ins Gewicht, dass sie alle in den oben bezeichneten Eigenthümlichkeiten der jüngeren Fassung übereinstimmen, sowohl in dem tragischen Ende Coriolans als auch in der Anknüpfung der Eroberung Coriolis an das Consulat des Postumus Cominius 48), welche Anknupfung nach Livius ausdrücklicher Meldung nichts ist als die recht leichtfertige Combination

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>) Auch die Erzählung von dem alten P. Scaptius Liv. 3, 71, der über die Einnahme von Corioli, der er beigewohnt, im J. 308 vor der Volksversammlung aussagt, ist in ihren detaillirten Zahlenangaben auf das J. 261 als das der Eroberung von Corioli, gestellt und offenbar aus der Coriolanus-Erzählung entwickelt. S. Schwegler 2, 364.

.\_\_

eines der Ueberlieferung nach Bedürfniss nachhelfenden Geschichtsforschers, etwa des Antias.

Aber wenn in der Erzählung von Coriolan die Abweichungen, welche innerhalb der auf der nachsullanischen Annalistik beruhenden Berichte hervortreten, von geringem Belang sind, so greifen auch diejenigen, welche zwischen dem älteren Bericht, wie er bei Fabius gestanden haben mag, und jenen jungeren Formen bestehen, in den wesentlichen Bestand der Erzählung nicht viel tiefer ein. Wenn Fabius dem fern von der Heimath alternden Coriolan die Worte in den Mund legte, dass die Verbannung keinen so schwer drücke wie den Greis, so ist damit deutlich angezeigt, dass auch er schon die Erzählung nicht, wie man wohl gesagt hat, als dürre Notiz, sondern in relativ lebhafter und persönlicher Färbung vorgetragen Ob der tragische Ausgang darin bestehen soll, dass der wider sein Vaterland kämpfende und als Landesfeind dasselbe errettende Held fern von der Heimath im Elend stirbt oder dass er Hand an sich selbst legt, ist eine Controverse nicht für Historiker, sondern für Aesthetiker oder vielmehr nichts als der Vergröberungsprozess, dem jedes poetische Motiv unterliegt, das aus des Meisters Händen auf die Strasse geräth. Gewiss gehen noch manche andere Züge der uns vorliegenden Erzählung auf spätere Steigerung und Variirung zurück; aber wären sie mehr als nebensächlich gewesen, so würden sie in unserer nichts weniger als dürftigen Ueberlieferung hervortreten. Erzählung ist so völlig in sich geschlossen, so sorgfältig und streng componirt, dass es ganz unmöglich erscheint sie in wesentlichen Stücken sich anders vorzustellen als wir sie jetzt lesen. Seit sie war, war sie was sie ist; und wie das Gemälde des Meisters in jeder, auch der schlechtesten und spätesten Copie den Motiven nach unverändert erscheint, so hat auch die Erzählung vom Coriolanus wohl Anknüpfungen und Aenderungen, aber niemals eigentlichen Umwandlungen unterlegen.

Wie fest nun aber und gleichmässig immer in unserer Ueberlieferung die Erzählung von Coriolanus erscheint, so lässt sich dennoch erweisen, dass dieselbe unserer annalistischen Ueberlieferung von Haus aus fremd und unter anderen Bedingungen und mit anderen Tendenzen selbständig entwickelt ist<sup>49</sup>).

Zunächst erscheint sie völlig zeitlos. Dass Coriolis Eroberung erst durch späte Combination auf den Consul des J. 261 bezogen worden ist, wurde schon bemerkt (S. 114);

<sup>49)</sup> Die weiter folgende Auseinandersetzung ist natürlich nicht in allen Stücken neu. Bereits Niebuhr und Schwegler sind zu dem Ergebniss gekommen, dass die 'Sage vom Coriolanus' nicht bloss eine Menge unhistorischer Elemente enthält, was ja in die Augen springt, sondern auch nicht in ihrem richtigen Zusammenhang steht; beide sind geneigt sie in die Zeiten des grossen Volskerkrieges 289 fg. d. St. hinabzurücken. Es liegen in dieser Annahme bis zu einem gewissen Masse bereits die Elemente desjenigen Ergebnisses, das auch mir das richtige scheint, wenn gleich der vorgeschlagene Platzwechsel weder die Schwierigkeiten und Widersprüche genügend hebt (wie denn die der Abstimmung zu Grunde liegende Tribuszahl für das J. 289 noch weniger passt wie für das J. 263) noch an sich methodisch und historisch berechtigt ist. Die Darlegung des ganzen Zusammenhangs, wie sie hier versucht ist, erscheint auch nach jenen Untersuchungen nicht überslüssig.

aber dasselbe gilt auch von der Getreidevertheilung, von der Anklage, von dem Zuge Coriolans gegen Rom: in keiner dieser Erzählungen spielen die Consuln der Jahre irgend eine wesentliche Rolle und das sonst an Namen und reiche Bild weist nicht eine Gestalten SO fest an einem bestimmten Jahr haftende Persönlichkeit auf. Es ist sogar nicht unwahrscheinlich, dass das Fehlen der Consulate für 263. 264 bei Livius eben damit zusammenhängt, dass deren Erwähnung in die coriolanische Erzählung einzufügen war und diese dafür keine rechten Abschnitte darbot.

Aber noch mehr: die Erzählung, wie sie vorliegt, steht in den wichtigsten Punkten in schroffem Widerspruch zu derjenigen historischen Umgebung, in die wir sie eingefügt finden. Das Triumphalverzeichniss weiss von den Erfolgen des J. 261 nichts. Nach der Darstellung unserer Annalen ferner bewegen sich die Kriege mit den Volskern in den Jahren unmittelbar vor und unmittelbar nach 261 durchaus auf deren Gebiet um Velitrae, Suessa, Antium 50); wie Corioli, zwischen Ardea und Aricia nördlich von Lanuvium gelegen 51), keine volskische, sondern eine ursprünglich latinische Stadt und als solche, nicht als latinische Colonie, in dem Verzeichniss der Gemeinden des latinischen Bundes mit aufgeführt 52), dazu kommt, in demselben Jahre, wo zwischen Rom und Latium durch Sp. Cassius das ewige Bündniss aufgerichtet ward, von den Römern mit stürmender

<sup>50)</sup> Schwegler 2, 363. 374.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>) Dies geht mit Sicherheit hervor aus Liv. 3, 71; im Uebrigen ist die Lage des Orts unbekannt.

<sup>53)</sup> Dionys. 5, 61.

Hand genommen zu werden, ist geradezu unbegreiflich. Ebenso seltsam ist die Volksversammlung der Volsker am ferentinischen Quell 53), da wo sonst die latinische Gemeinde zu rathschlagen pflegt; man sieht, dass, als diese Erzählung entstand, der Gegensatz zwischen Latium und dem Volskerland bereits in Vergessenheit gerathen war.

Bedenklicher noch als diese geographisch-militärischen Divergenzen ist der Bericht über die Abstimmung der Comitien über Coriolan. Derselbe sei, so erzählt Dionysios 54), der einzige hierauf eingehende Berichterstatter, von neun Tribus unter einundzwanzig freigesprochen worden und nur zwei freisprechende Stimmen hätten gefehlt, um Stimmengleichheit und damit Freisprechung herbeizuführen. Dass hiebei ein arger Rechenfehler obwaltet, leuchtet ein; denn theils führt die letztere Angabe auf das Stimmverhältniss von neun gegen dreizehn, also auf eine Gesammtzahl nicht von einundzwanzig, sondern von zweiundzwanzig Bezirken, theils ist bei ungleicher Bezirkzahl Stimmengleichheit undenkbar. Die dionysische Erzählung ist wahrscheinlich ein mathematisch wie poetisch gleich verunglückter Versuch die Erzählung von Coriolan mit den annalistischen Angaben auszugleichen. Ohne Zweifel legte jene die Gesammtzahl von zwanzig Bezirken zu Grunde und lautete so, dass Coriolanus neun freisprechende, elf

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup>) Liv. 2, 38, 1. Vgl. Dionys. 8, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup>) 7, 64, womit die Wiederholungen 8, 6. 24 übereinstimmen. Ueber Huschkes unglaublich perversen Versuch den inneren Widerspruch durch Interpretation zu beseitigen hat Schwegler 2, 352 richtig geurtheilt. Aber auch mein früherer Vorschlag durch Emendation zu helfen beruht auf mangelhafter Einsicht in das Wesen der ganzen Erzählung.

verurtheilende Stimmen gehabt habe, also, wenn eine gunstige Stimme mehr gefallen wäre, in Folge der bei Stimmengleichheit für den Beklagten entscheidenden Prozessregel freigesprochen sein würde. Da nun aber die Chronik für die Zeit von 259 bis 367 d. St. die Zahl der Bezirke nicht auf zwanzig, sondern auf einundzwanzig ansetzt, so meinte Dionysios die Zahl der zur Freisprechung fehlenden Stimmen um eine erhöhen zu müssen, womit er freilich nicht bloss die Symmetrie der Erzählung beschädigte, die durchaus die möglichst kleine Majorität erfordert, sondern auch in einen für die greisenhafte Impotenz dieses Quasihistorikers charakteristischen Conflict mit dem Einmaleins gerieth. Beseitigen wir die bei Dionysios aus den Annalen eingefügte Ziffer, so erscheint die Erzählung, welche Dionysios vorgefunden haben muss und die schon wegen der bei ihm obwaltenden Verwirrung sicher nicht als seine Erfindung betrachtet werden kann, ebenso in sich geschlossen und verständig wie mit den sonstigen annalistischen Ansetzungen nach allen Seiten hin im Widerspruch. Denn einmal hat zwar allem Anschein nach die Zahl der Tribus, nachdem die ursprüngliche Vierzahl aufgegeben war, eine Zeitlang und namentlich zu Anfang der Republik auf zwanzig gestanden; aber nicht bloss hält, wie schon gesagt ward, die Ueberlieferung, die wir kennen, die Zahl von 21 für die Epoche von 259 bis 367 d. St. fest, sondern es ist auch keinem Zweifel unterworfen, dass, seit nach Bezirken gestimmt ward, die Zahl derselben stets eine ungerade gewesen, ja eben die Einführung der Abstimmung nach Bezirken die Ursache gewesen ist die Zahl derselben \_ von zwanzig auf einundzwanzig zu erhöhen, um Stimmengleichheit zu vermeiden <sup>55</sup>). Eine Erzählung also, welche die zwanzig Bezirke abstimmen lässt und die Stimme der Minerva auf die Comitien bezieht, für die sie nie in Frage gekommen ist, steht mit unserer sonstigen nicht bloss historischen, sondern staatsrechtlichen Kunde in unauflöslichem Widerspruch. Nicht minder ist der Prozess vor den plebejischen Tribus im J. 263 völlig unvereinbar mit der sonst wohl beglaubigten Thatsache, dass die Abstimmung der Plebejer anfänglich nach Curien erfolgt und erst seit dem J. 283 in Folge des publilischen Plebiscits die Tribus hier eingetreten sind <sup>56</sup>).

Wenn ferner bei der Getreidevertheilung Coriolan bei dem sogenannten Victor als Consul auftritt, während Dionysios <sup>57</sup>) ihn sich vergeblich um das Consulat bewerben lässt, und er sowohl wie Livius ihn nicht wegen Amtshandlungen, sondern allein oder wenigstens zunächst wegen seiner Abstimmung im Senat zur Verantwortung ziehen lassen, so ist allem Anschein nach die erstere Fassung die ursprüngliche und die zweite nur daraus hervorgegangen, dass die Magistratstafel von dem Consul Cn. Marcius Coriolanus so wenig etwas wusste wie das Triumphalverzeichniss von der Eroberung Coriolis und darum eine Ausgleichung erforderlich ward, wie sie deutlich genug bei

<sup>55)</sup> Bd. 1, 188.

Dionysios dies anderswo thut (9, 46) und auch Livius zu thun scheint, Coriolan in Curiatcomitien verurtheilt wird (Bd. 1, 185 A. 15). Indess möchte ich jetzt dies vielmehr für die spätere Fassung halten, die darauf ausgeht den Prozess mit dem publilischen Gesetz in Harmonie zu bringen.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>) 7, 21. Ebenso Appian It. 2.

Dionysios vorliegt 58). Pragmatisch gewinnt die Erzählung ungemein, wenn Coriolan nicht bloss als Senator gegen die unentgeltliche Getreidevertheilung sich aussprach, sondern sie vielmehr als Beamter verhinderte; denn nur in dem letzten Fall konnte nach bekannten Rechtsbegriffen überhaupt von Verantwortung die Rede sein 59). — Ganz gleicher Art endlich ist es, wenn die Erzählung die Gesandten, die nach Sicilien gehen um Getreide zu kaufen, an den König Dionysios von Syrakus entsenden lässt, unbekümmert darum, dass der ältere Dionysios nicht im J. 263, sondern ein Jahrhundert später (348 d. St. = Ol. 93, 3 — 387 d. St. = Ol. 103, 2) auf dem Thron sass.

Mit diesen zahlreichen Divergenzen der Coriolanuserzählung von der historischen Umgebung, die sie jetzt einschliesst, stimmt zusammen, dass sie bei Livius, wo die ältere Fassung ungetrübter sich darstellt, selbst äusserlich deutlich als Einlage erscheint<sup>60</sup>). Zwischen kurzen annalistischen Notizen c. 33, 3 und c. 40, 14 verläuft jene Erzählung in ununterbrochenem Fluss, so dass selbst von den fünf dazwischen liegenden Consulaten nur drei

<sup>58)</sup> Man beachte, dass die vergebliche Bewerbung Coriolans um das Consulat bei ihm ganz ausserhalb der Pragmatik der Erzählung steht.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup>) Dieser Anstoss führte dann später dazu die Erzählung von der unterschlagenen Beute einzufügen (S. 129).

<sup>60)</sup> Ueber diese Einfügung urtheilt richtig K. W. Nitzsch röm. Annalistik S. 60, dem ich auch darin nur beipflichten kann, dass dieselbe nicht erst durch Livius vollzogen ist, sondern dieser die Coriolanuserzählung mit den annalistischen Notizen, die sie einschliessen, einer und derselben älteren Quelle entlehnt haben wird.

c. 33, 1. 7 und c. 39, 9 angemerkt und ausserdem zu Anfang der Erzählung der Tod des Agrippa Menenius c. 33, 10. 11 berichtet wird 61). In mehr verwischter Gestalt, aber doch auch unverkennbar zeigt sich der Zusammenhang der ursprünglichen Erzählung bei Dionysios.

Vielleicht noch entschiedener als in diesen zahlreichen Divergenzen tritt die Ungleichartigkeit der Erzählung hervor in Ton und Tendenz. Schon die gewiss nicht hauptsächlich auf spätere Ausschmückung zurückzuführende Ausführlichkeit der Erzählung ist in den älteren Annalen beispiellos. Vor allen Dingen aber ist sie in einer Weise lebendig gedacht und poetisch gestaltet, wie wir nichts Aehnliches aus der früheren römischen Zeit besitzen. Das grossartige Heldenbild des vom undankbaren Volke in das Elend getriebenen Consuls, der, ein umgekehrter Camillus, an der Spitze des Landesfeindes heimkehrt um sein Vaterland zu verderben und, als dasselbe bezwungen am Boden liegt, seinen Sieg und seine Rache der Mutter zu Liebe aus der Hand giebt, findet seines Gleichen kaum in der griechischen Ueberlieferung, geschweige denn in der farblosen römischen Chronik. Auch im Einzelnen zeigt sich eine Ausführung und Steigerung in der Darstellung, wie ·sie sonst nicht wieder vorkommt: so in dem Bericht von den dem tapferen Sieger nach Coriolis Erstürmung verliehenen Gaben von zehn Gefangenen, zehn Rossen, hundert Rindern, hundert Morgen Landes und einer Manneslast Silbers; so in den dreifachen vergeblichen Entsendungen,

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup>) Die Stellung dieser Notiz ist dadurch bedingt, dass die Todesfälle in den Annalen stets am Schluss des einzelnen Jahresberichts stehen.

zuerst von fünf, sodann nach dreissig Tagen von zehn Consularen, endlich nach drei Tagen der sämmtlichen Priester; so in den Kriegsgeschichten, die mit ihren zahlreichen Ortsnamen weit mehr den Berichten aus den samnitischen und sicilischen Kriegen gleichen als den einsilbigen und abgerissenen Notizen der ältesten Stadtchronik. — Durch die ganze Erzählung geht ein romantischer und humaner Zug, vor allen Dingen aber eine Frauenhuldigung, wie sie ihres Gleichen nicht hat vielleicht in der gesammten antiken Ueberlieferung. Dass der tapfere Krieger keine andere Siegesbeute annimmt als die Freiheit des gefangenen Gastfreundes; dass die unbarmherzige Auspeitschung des Knechts als Einleitung des fröhlichen Volksfestes vor den Augen des höchsten besten Jupiter dasselbe ungefällig macht; dass der verbannte Römer nicht bloss zu den Landesfeinden geht, sondern geradewegs das Gastund Flüchtlingsrecht heischend niedersitzt am Heerde des feindlichen Königs, das alles sind lebendige Bilder und poetische Motive von tiefster Wirkung. Vor allem aber wenn im Uebrigen die römischen Annalen in ihren älteren Bestandtheilen durchaus den Satz bestätigen, dass die Frau nicht der Bürgerschaft und dem Staat angehört, sondern dem Hause, und selbst Frauennamen darin so gut wie völlig mangeln, so ist diese Erzählung umgekehrt das Werk eines römischen Frauenlob. Ausser dem Helden selbst sind die einzigen persönlich darin hervortretenden römischen Gestalten seine Mutter Veturia und seine Gattin Volumnia als die Chorführerinnen der Matronen. Es ist ihre eigentliche Moral, dass wo die Waffen versagen und die Männer verzagen, die muthige Vaterlandsliebe der Frauen Rettung bringt in höchster Noth<sup>62</sup>), nicht indem sie Krieger spielen, sondern indem sie ganz sind, was sie sein sollen, Gattinnen und Mütter. Und als ewiges Denkmal dieser Frauenthat bleibt jener Tempel vor dem esquilinischen Thor dem Frauenglück gewidmet und nur zugänglich für solche römische Ehefrauen, die nicht mehr als einmal vermählt gewesen sind<sup>63</sup>).

Der relativ moderne Charakter des Berichts tritt ferner sehr deutlich hervor in der Berücksichtigung später Gebräuche und vor allem in der Heranziehung griechischer Ereignisse, ja griechischer Etymologien. Von Beinamen, die von dem Namen der eroberten Stadt dem Eroberer beigelegt werden, findet sich in unseren hierin sicher zuverlässigen Annalen kein älteres Beispiel als dasjenige des Consuls des J. 425 L. Aemilius, der von der Eroberung von Privernum den Beinamen Privernas annahm 64). Die Kunde griechischer Dinge zeigt sich in dem Hineinziehen bekannter griechischer Namen, des Dionysios von Syrakus (S. 117. 141.), des Aristodemos von Kyme 65), welche beide keineswegs späterer Ausschmückung anzugehören scheinen.—

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup>) Val. Max. 5, 2, 1: plus salutis rei publicae in stola quam in armis fuisse.

Festus v. Pudicitiae p. 242; Tertullian de monog. 17; Servius ad Aen. 4, 19. Im Cult kann er keine bedeutende Rolle gespielt haben; weder die Topographen noch die Kalender gedenken dieser Kapelle, obwohl Dionysios (8, 55) den 1. Dec. als den Tag des ersten Opfers, den 6. Juli als den der Einweihung des Tempels verzeichnet.

<sup>64)</sup> S. unten die Beilage zu der Abhandlung über Fabius und Diodor über die örtlichen Cognomina des römischen Patriciats.

<sup>65)</sup> Liv. 2, 34, 4. Dionys. 7, 2.

Noch bezeichnender aber ist die Verknüpfung der Erzählung mit einer griechischen Etymologie. Das Volksfest, bei welchem auch die Volsker erscheinen und schimpflich ausgewiesen den Krieg gegen Rom unter Coriolans Führung beginnen, wird durchaus dargestellt als ein auf besondere Veranlassung mit ungewöhnlichen Zurüstungen erneuertes; und die Veranlassung der Erneuerung, dass vor dem Beginn des Festes ein Sclave unter dem Folterkreuz durch die Rennbahn gepeitscht worden sei und dieser Festanfang das Missfallen des Jupiter erregt habe, gehört allem Anschein nach zu den ursprünglichen Bestandtheilen der Erzählung 66). Der Ausgangspunkt aber ist wohl ohne Zweifel auch hier, wie so oft, etymologische Aetiologie: man suchte für die instauratio ludorum nach dem historischen Ausgangspunkt und zugleich nach einer Erklärung des Namens und fand sie in dieser Anekdote, wonach die erste Instauration den Namen empfing and τοῦ σταυροῦ<sup>67</sup>). Allerdings ist der Zusammenhang hier früh verdunkelt und die Wundergeschichte, die nur auf die erste überhaupt vorgekommene Instauration bezogen im rechten Zusammenhang erscheint, weiterhin auf eine nicht genügend auf-

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup>) Man beachte die Anführung des Fabius bei Cicero de div. 1, 26, 53 und Dionysios 7, 71. Die neuerlich von Nitzsch (im Rhein. Mus. 24, 153, Röm. Annal. S. 60) aufgestellte Ansicht, dass das Traumgesicht des Latinius ein in die Coriolansage später eingefügtes Stück sei, ist mit der Lage der Ueberlieferung nicht zu vereinigen.

Ausdrücklich hervorgehoben wird diese Etymologie freilich nur bei Macrobius sat. 1, 11, 5, wie es scheint nach Varro, der sie ebenfalls verwirft. Aber nur von ihr ausgehend ist die Erzählung nach Entstehung und Ziel begreiflich und das Motiv, dass das sub furca caedi des Sclaven zunächst die Instauration herbeiführt, ist allen Versionen der Erzählung gemeinsam.

geklärte Weise zu späteren Instaurationen in Beziehung gebracht worden 68).

Dass die Erzählung von Coriolanus fremdartige Elemente sich angeeignet hat, kann man im Allgemeinen nicht sagen. Entlehnung griechischer Motive zeigt sich in der älteren Erzählung nirgends, während die spätere Abänderung, wonach der Held in der Verbannung nicht natürlichen Todes stirbt, sondern sich selber den Tod giebt, sicher der kleitarchischen Themistokleslegende nachgebildet ist <sup>69</sup>), wie denn die Analogie der beiden Erzählungen schon im Alterthum lebhaft empfunden ward. Auch anderweitige Berichte der Annalen sind für die Coriolanerzählung nicht gerade-

<sup>68)</sup> Einfach tritt der alte Zusammenhang bei Livius 2, 36 und Dionysios 7, 68. 73 hervor; aus dem letzteren (6, 71) wird man auch schliessen dürfen, dass in der Chronik des Fabius die ludi Romani in dieser Verbindung zuerst auftraten. Dagegen unterscheidet Coelius bei Cicero de div. 1, 25 eine erste Instauration der Spiele wegen Unterbrechung durch plötzlichen Kriegslärm und eine zweite wegen der Peitschung des Sclaven; vermuthlich weil dieser Annalist das in der ursprünglichen Erzählung ohne feste Anknüpfung an einen bestimmten Krieg auftretende Siegesfest ähnlich wie Dionysios 6, 10. 7, 71 an die Regillerschlacht (255 oder 258) anknüpfte und diese der Zeit nach von dem Prozess Coriolans so weit ablag, dass eine einfache Instauration nicht genügend erschien. Macrobius a. a. O. bringt gar den Vorgang in das J. 474 der Stadt; wovon der Zusammenhang freilich nicht klar ist. Die Spiele, auf die diese Erzählung sich bezieht, sind natürlich die ludi Romani (vgl. oben S. 48); wenn Dionysios 6, 95 dafür die latinischen, Valerius 1, 7, 4 gegen seine Quelle (Livius) die plebejischen nennt, so sind das notorische Irrthümer.

<sup>69)</sup> Cicero Brut. 10. 11 (S. 115 A. 7) sagt dies eigentlich geradezu. Dass auch Plutarch bei seiner Wiedergabe der Erzählung von Coriolan eine der schönsten Scenen der Themistokleslegende benutzt hat, ist S. 118 bemerkt worden.

zu Muster gewesen. Nur etwa der Bericht über die Sendung wegen Getreides nach Etrurien, Campanien und Sicilien kann den gleichartigen aus den J. 321 70) und 343 nachgebildet sein; bemerkenswerth ist es allerdings, dass bei dem letzteren Jahre Livius ebenfalls der Unterstützung der sicilischen Tyrannen gedenkt und hier allem Anschein nach in der That Dionysios I. von Syrakus gemeint ist<sup>71</sup>). Aber in ihrem staatsrechtlichen und juristischen Inhalt ist dennoch die Erzählung selbst in der That eine Wiederholung. Unsere ältere Ueberlieferung, namentlich so weit sie den Prozess betrifft, ist durchaus atiologischer und exemplificatorischer Natur. So stellt der Prozess des Horatius die erste Anwendung des noch von der Willkur des Beamten abhängigen Provocationsprozesses dar; so der Prozess der Söhne des Brutus und ihrer Mitschuldigen denjenigen vor dem Magistrat vor dem Erlass des valerischen Provocationsgesetzes; so endlich der Prozess des Coriolanus das Strafverfahren vor der Versammlung der Plebs vor dessen Einschränkung durch die zwölf Tafeln. Alle diese Erzählungen bezeichnen prägnante Momente des alten Criminalrechts und stellen den Verlauf des Rechtshandels so in den Vordergrund, dass über den alten und, richtig aufgefasst, höchst werthvollen Kern dieser Darstellungen kein Zweifel bleiben kann. Hier nun aber tritt der bemerkenswerthe Fall ein, dass zwei ganz gleichartige Prozessgeschichten vorhanden sind, beide die Vollgewalt der plebejischen Volksversammlung auch in Capitalprozessen der Patricier constatirend und insofern den Satz der zwölf

<sup>70)</sup> Liv. 4, 25.

<sup>71)</sup> Liv. 4, 52. Schwegler 2, 367.

Tafeln erklärend und einleitend, dass die Capitalgerichtsbarkeit fortan nicht der Plebs, sondern allein dem maximus comitiatus zustehen solle: ich meine den des Cn. Marcius Coriolanus vom J. 263 und den des Kaeso Quinctius vom J. 293. In beiden Fällen ist die Anklage capital 72), der Angeklagte Patricier, die Ankläger die Volkstribune, die entscheidende Versammlung die plebejische; in beiden Fällen weicht der Angeklagte dem Todesurtheil durch das Exil Nur das ist dem Prozess des Kaeso eigen, dass die Fragen über die Zulässigkeit des Exils und die damit zusammenhängende über das Recht durch Bürgschaftstellung sich der Verhaftung während des Prozesses zu entziehen darin scharf und ausführlich zur Sprache kommen. hierin diese Erzählung sich als die strengere und juristisch vorzüglichere zeigt, so ist sie auch insofern sachgemässer, als der Prozess des Kaeso zeitlich und sachlich zusammenhängt mit dem terentilischen Antrag auf Revision des Landrechts, also die politisch wichtigste Neuerung des revidirten Landrechts, die Aufhebung der plebejischen Capitalgerichte, dadurch passend eingeleitet ward, während der Prozess des

vitae necisque inimici factum videbat. Dass Dionysios (8, 64) die Anklage auf ewige Verbannung richten lässt, fällt natürlich ihm zur Last und hängt wohl damit zusammen, dass er den Coriolan seiner Verurtheilung beiwohnen lassen wollte (S. 124). Uebrigens scheint es echt zu sein, das heisst der ursprünglichen Erzählung anzugehören, dass der Tribun zunächst droht wegen Verletzung der sacrosancten Aedilen den Coriolanus vom tarpeischen Felsen stürzen zu lassen (8, 35), sodann aber auf Bitten gemässigter Männer sich bestimmen lässt von diesem strengsten Verfahren abzusehen und eine Verhandlung vor der Plebs zu gestatten.

Coriolanus auch in diesem Punkt ausser der ihm von Rechtswegen zukommenden historischen Verbindung steht.

Fassen wir das Gesagte zusammen, so erscheint die Erzählung von Coriolanus als ein erst später in die römischen Annalen eingefügtes und darum in allen Stücken und widersprechendes ungleichartiges denselben schiebsel. Wenn jene Annalen, im Allgemeinen genommen, aus der Magistratstafel hervorgegangen sind und die den einzelnen Consulaten beigefügten Notizen, je höher wir hinaufsteigen, immer dürftiger und nebensächlicher erscheinen, so haben wir dagegen hier umgekehrt eine von Haus aus zeitlose, nachweislich erst spät und auch dann nur theilweise in das Fastenschema eingefügte Erzählung mit glänzender personenreicher Darstellung, mit fast novellistischer Pragmatik, aber freilich ohne Zweifel auch von einer zu dem poetischen Werth im umgekehrten Verhältniss stehenden historischen Geringhaltigkeit. Wenn irgend eine, so ist es diese Erzählung, die den Verdacht erweckt ursprünglich der Familientradition anzugehören und aus den Geschlechtssagen ihren Weg in die officielle Stadtchronik gefunden zu haben; und es sind Spuren vorhanden, die diese Vermuthung unterstützen und näher bestimmen. Was Cicero 73) andeutet, dass die Fälschungen insbesondere von den plebejischen Adelsfamilien und deren Anknüpfung an den Patriciat ihren Ausgang genommen haben, dazu liefert die Erzählung von Coriolan den lebendigen Commentar. Es sind streng genommen nur drei römische Geschlechter, die darin mit Bestimmtheit hervortreten: die Marcier, Veturier und Volumnier; und es kann nicht Zu-

<sup>78)</sup> Brut. 16, 62. Vgl. Bd. 1, 124.

fall sein, dass die Marcier zu den ältesten plebejischen Adelsgeschlechtern gehören — der erste Consul dieses Namens findet sich im J. 397 —, die Veturier und Volumnier aber zu den nicht zahlreichen Geschlechtern, von denen es im fünften Jahrhundert sowohl patricische als plebejische zum Consulat gelangte Zweige gab 74). Somit ist der Inhalt der Erzählung recht eigentlich eine Verherrlichung der plebejischen Nobilität<sup>75</sup>) und zwar durch Anknüpfung derselben an den Patriciat; man versteht nun, warum Coriolanus eingeführt wird als Cn. Marcius patriciae gentis adulescens, Anci regis clara progenies 76). Aber nicht bloss eine Verherrlichung des plebejischen Adels ist die 'Sage von Coriolanus', sondern auch eine Verherrlichung der Plebs selbst und ihrer politischen Rechte, die hier auf ihrem Höhepunkt erscheinen und in einem Umfang, den die spätere durch die zwölf Tafeln festgestellte Rechtsordnung wesentlich beschränkt hat. Wenn die römischen Annalen im Allgemeinen von Patriciern geordnet und von

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup>) Vgl. wegen der Veturier Bd. 1, 120, wegen der Volumnier das. S. 110.

<sup>75)</sup> Wenn das Auftreten der Valeria, der Schwester des Poplicola, zu den alten Bestandtheilen der Erzählung gehört, was freilich sehr zweifelhaft ist (S. 132), so würde das mit der plebejischen Tendenz der Erzählung sich wohl vertragen; denn von allen patricischen ist dies das am meisten der Plebs sich zuneigende Geschlecht.

Marcier der Königszeit Bd. 1, 104. Die beiden Söhne des Coriolanus, die in der Heimath zurückbleiben (Dion. 7, 67. 8, 45), sind ohne Zweifel dargestellt worden als die Stammväter der späteren Marcier, die früh in mehrere grosse Familien sich getheilt haben. Der Vorname Gnaeus übrigens kommt später in dem Geschlecht nicht vor (vgl. indess Liv. 6, 1).

patricischem Geist erfüllt sind, so darf die Erzählung von Coriolan als ein plebejisches Einschiebsel betrachtet werden, nicht älter als die erste Hälfte des fünften Jahrhunderts 77), aber auch nicht viel jünger, entstanden etwa in der zweiten Hälfte desselben vor dem Anheben der eigentlichen Schriftstellerei, als die Stadtchronik im Schosse des seit dem J. 454 beiden Ständen angehörigen Pontificalcollegiums 78) ihre erste Redaction empfing. Dies ist die Zeit des pyrrhischen oder des ersten punischen Krieges, als die alten ständischen Kämpfe noch lebendig in den Gemüthern nachzitterten, als in der neuen plebejischen Nobilität die Anlehnung an den alten immer noch beneideten Geschlechtsadel mit dem Stolz der siegreichen Demokratie sich verschmolz, [als die weitgestreckten Landschaften der Volsker 79) und der Sabiner in die latinische

sich dreht und die doch wohl von Haus aus als Siegesbeiname gedacht ist; denn diese kommen vor den ersten Decennien des fünften Jahrhunderts nicht vor (oben S. 144). Die gewöhnlich aufgestellte Erklärung, dass Coriolanus ein alter Beiname der Marcier gewesen und daraus die Fabel von der Einnahme Coriolis entwickelt sei, ist an sich wenig glaublich, da jener Beiname in keiner Weise weiter zu belegen ist, würde übrigens chronologisch zu keinem wesentlich anderen Ergebniss führen; denn bevor die Siegesbeinamen aufkamen, konnte man diese Erzählung nicht aus dem Namen entwickeln. Auch sonst spricht vieles dafür der Erzählung kein höheres Alter beizulegen, wie zum Beispiel die darin hervortretende Verwischung des Gegensatzes der Latiner und der Volsker (S. 138).

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup>) Unter den zuerst ernannten vier plebejischen Pontifices war C. Marcius Rutilus Consul 444.

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup>) [Die Geschichte der ersten Hälfte des 5. Jahrh. der Stadt, vielleicht des grossartigsten Abschnitts in dem grossartigen Bau

Nation aufgingen]. Auch steht diese Erzählung nicht allein. In denen von dem ersten Consul L. Iunius Brutus 80), von dem Schutzpatron der Bauern und Latiner im dritten Jahrhundert Sp. Cassius walten dieselben Tendenzen der plebejischen Nobilität theils sich an das Patriciat anzuknupfen, theils ihre politischen und socialen Bestrebungen historisch zu idealisiren. Wer in diesen Erzählungen nach einem sogenannten geschichtlichen Kern sucht, wird allerdings die Nuss taub finden; aber von der Grösse und dem Schwung der Zeit, die sie hervorbrachte, zeugt die Gewalt und der Adel dieser Dichtungen, insbesondere derjenigen von Coriolanus, die nicht erst Skakespeare geschaffen hat.

der italischen Einheit unter Roms Führung, ist, geographisch ausgedrückt, die Schöpfung des 'neuen Latium', die Vorschiebung der Stammesgrenze vom circeischen Vorgebirge an den Volturnus, wodurch hauptsächlich das alte Volskergebiet ein Theil von Latium ward. Daran dachten die, welche den Coriolan fordern liessen dass die Römer ewige Freundschaft mit den Volskern machen und ein dauerndes beschworenes Bündniss mit ihnen abschliessen sollten gleich wie mit den Latinern (Dionys. 8, 35; Appian Ital. 5). Vgl. S. 137].

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup>) Dabei ist auch das Auftreten der Vitellier und der Aquillier zu beachten; vgl. Bd. 1, 105. 107.

SP. CASSIUS, M. MANLIUS, SP. MAELIUS, die drei Demagogen der älteren republikanischen Zeit<sup>1</sup>).

## I. SP. CASSIUS.

Den Namen des Sp. Cassius Vecellinus oder Vicellinus<sup>2</sup>) führt die Magistratsliste viermal auf, dreimal als Consul 252. 261. 268 und einmal als Reiterführer 253 oder 256<sup>3</sup>),

<sup>1) [</sup>Zuerst gedruckt im Hermes 5 (1871) S. 228-271].

<sup>2) [</sup>Bd. 1 S. 108 A. sind die vier durch unabhängige Ueberlieferung auf uns gekommenen Formen dieses Namens angegeben: Becillinus (Cicero), Oùoxellinus (Dionysios), Vigellinus oder Bigellinus (Chronogr. 354 an mehreren Stellen constant), Vitellinus (Idat., Chr. pasch.). Diese führen entweder auf Vecellinus oder auf Vicellinus, da für das i in der zweiten Silbe zwei und für e gewissermassen ebenfalls zwei Zeugnisse vorliegen, insofern OYC gleich OYE ist, während in der Endung -ellinus drei Zeugnisse gegen -illinus übereinstimmen. Die von Hertz (Hermes 5, 474. 6, 384) und Dittenberger (das. 6, 141) gebilligte Form Vecilinus streitet also mit der Ueberlieferung; und Analogien, wie die des mons Vecilius bei Liv. 3, 50 und des seltenen Geschlechtsnamens Vecilius sind für die in unendlicher Formenfülle entfaltete römische Nomenclatur nicht entscheidend.]

<sup>3)</sup> Diejenige Ueberlieferung, welche den T. Larcius zum ersten Dictator macht, nach Livius 2, 18, 5 (vgl. Staatsrecht 2<sup>2</sup> S. 133 A. 6) die der veterrimi auctores, giebt ihm als Reiterführer den Sp. Cassius bei (Liv. a. a. O., Dionys. 5, 75); das Jahr der Dictatur

ferner die Triumphaltafel zweimal 252. 268. Die Ueberlieferung zeigt in den wesentlichsten dieser Ansetzungen kein Schwanken. Insonderheit die drei Consulate treten ohne Variante auf und müssen auch in der capitolinischen Tafel gestanden haben, da diese zwar hier selbst fehlt, aber die aus ihr geflossenen Listen sie anerkennen und die Triumphaltafel wenigstens den mit dem ersten Consulat verknüpften Triumph verzeichnet. — Sp. Cassius ist der einzige seines Geschlechts in der patricischen Consularliste; und die Frage ist somit nicht unberechtigt, ob er nicht mit den Pseudopatriciern M. Iunius Brutus und Cn. Marcius Coriolanus in eine Reihe gehört und seine geschichtliche Existenz überhaupt angefochten werden kann<sup>4</sup>). Aber die sorgfältige Erwägung der Ueberlieferung wird diese Parallele als nicht zutreffend beseitigen. Die Fasten sind das älteste Document der römischen Geschichte und jeder fest mit ihnen verknüpfte Name hat Anspruch auf eine andere Behandlung als was ausserhalb

schwankt. Welchen ersten Reiterführer diejenigen ansetzten, die den M'. Valerius als den ersten Dictator betrachteten, ist nicht bekannt.

<sup>4)</sup> Vgl. Bd. 1 S. 111. Es wird zur Entschuldigung der daselbst erhobenen Zweifel geltend gemacht werden dürfen, dass bei so verwickelten Untersuchungen, wie die über die Glaubwürdigkeit der Geschichte der früheren römischen Republik sind, kaum anders verfahren werden kann, als die aus den einzelnen Untersuchungen sich ergebenden Bedenken zunächst hinzustellen, bis weitere Specialforschung sie entweder bestätigt oder beseitigt. Ein solches Bedenken erregt jeder in der halb historischen Zeit vereinzelt auftretende patricische Ahnherr eines sonst nur als plebejisch bekannten Geschlechts; aber nicht alle Fälle der Art sind Fälschung.

derselben steht, oder doch, wie jener Brutus, aus ihnen entfernt werden kann, ohne sie wesentlich anzutasten. Hier kommt weiter die gleich zu erwähnende Urkunde des latinischen Bundnisses hinzu, die des Sp. Cassius Namen an der Spitze trug. Aber auch nach einer anderen Seite zeigt sich die völlige Verschiedenheit dieser Ueberlieferung von jenen Fabeln. Sowohl der Vorname Spurius wie das Cognomen Vecellinus sind den späteren plebejischen Cassiern fremd, wie denn das letztere überhaupt nicht weiter vorkommt. Auch stehen diese Cassier an Nobilität weit zurück hinter den Iuniern und Marciern und treten erst mit dem Consul des J. 583 C. Cassius Longinus auf den politischen Schauplatz, so dass, wenn sie auch später ihren Stammbaum auf jenen Sp. Cassius zurückgeführt haben mögen<sup>5</sup>), sie doch diesen wohl sich aneignen, aber gewiss nicht erfinden komnten; denn als sie zu Ansehen und Einfluss gelangten, stand die Magistratstafel bereits zu fest, als dass eine solche mehrfache Interpolation derselben hätte eingefügt werden können. Wir sind also berechtigt die Erzählung von Sp. Cassius als eine von denen zu behandeln, welche in ihren ursprünglichen und wesentlichen Bestandtheilen als glaubwürdig zu gelten hat; und wenn es gelingt diese von den späteren Zu- und Umsetzungen zu scheiden, so ist dies nicht bloss für

<sup>5)</sup> Ein ausdrückliches Zeugniss dafür giebt es nicht; aber man kann dafür gelten lassen, dass (nach Dionysios 8, 78. 80) nach Sp. Cassius Hinrichtung über das Schicksal seiner drei Söhne berathschlagt und beschlossen wird diese zu verschonen. Es sieht das ganz so aus, als hätten die späteren Cassier sich auf diese Söhne zurückgeführt.

den Bildungsprozess der römischen Annalistik von Werth, sondern auch für die positive Geschichte.

Unter den historischen Vorgängen, welche unsere Berichte mit seinem Namen verknüpfen, wird gleich der erste, der die von ihm im J. 252 ausgeführten Kriegsthaten betrifft, in zwiefacher und wesentlich verschiedener Form überliefert. Livius 6) vertheilt unter die Jahre 251 und 252 die Erzählung eines Krieges gegen die Aurunker, der sich namentlich um Pometia dreht und mit der Hinrichtung von dreihundert Geisseln so wie mit der Erstürmung der Stadt durch die Römer endigt; triumphirt haben nach ihm sowohl beide Consuln des J. 251 wie beide des J. 252. Dionysios 7) dagegen berichtet aus beiden Jahren einen Krieg mit den Sabinern, wegen dessen von den beiden Consuln des J. 251 der eine, Agrippa Menenius zu Wagen, der andere P. Postumius zu Ross, ferner der Consul des J. 252 Sp. Cassius zu Wagen triumphirt hätten; bei der Ovation — der ersten, die erwähnt wird — führt er Macer Den Triumph des Menenius über die Sabiner kennt auch die Schrift de viris illustribus8), die Ovation des Postumius über dieselben auch der ältere Plinius, vielleicht nach Piso<sup>9</sup>). Die capitolinischen Fasten führten die drei Triumphe der Consuln Postumius, Menenius und Cassius auf; die Namen der besiegten Völker sind auf denselben nicht erhalten. Livius also steht hier mit seiner Fassung

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) 2, 16. 17.

<sup>7) 5, 44-49.</sup> Aus ihm schöpft Zonaras 7, 13.

<sup>8) 18, 1.</sup> 

<sup>9)</sup> h. n. 15, 29, 125. Die verwandte Notiz über den ersten Triumph auf dem albanischen Berge giebt Plinius gleich darauf aus L. Piso.

allein und mit der Triumphaltafel wenigstens insofern unzweifelhaft in Widerspruch, als diese dem zweiten Consul des J. 252 den Triumph nicht zugesteht. — Weiter aber ist gegen den livianischen Bericht über die Kriegsereignisse 251. 252 geltend zu machen die oft hervorgehobene Thatsache, dass die Erzählung von der Einnahme Pometias und der Hinrichtung der dreihundert Geisseln sich in ihren wesentlichen Momenten deckt mit einer gleichartigen von Dionysios wie von Livius selbst unter dem J. 259 eingereihten. Nimmt man noch hinzu, dass Livius auch einen andern Vorgang des J. 259, die Weihung des Mercurtempels, unter demselben Jahre zweimal, offenbar nach verschiedenen Quellen, erzählt hat 10), so kann es kaum einem Zweifel unterliegen, dass auch die unter 251. 252 erzählte Kriegsgeschichte nichts ist als eine Variante zu der Erzählung von 259, welche durch irgend einen Zufall an die falsche Stelle gekommen ist und die jenen Jahren angehörigen annalistischen Berichte verdrängt hat<sup>11</sup>). Hier also erscheint

<sup>10) 2, 21, 7:</sup> aedes Mercuri dedicata est idibus Mais. Daneben 2, 27 eine weitläuftige Erzählung von dem Streit der Consuln, wer den Tempel einweihen soll und der Uebertragung der Einweihung auf einen Primipilar (!) M. Laetorius durch Volksschluss, der Tag der Weihung ist hier nicht genannt. Nirgends so deutlich wie hier können wir die alte einfache annalistische Notiz zusammenhalten mit dem darum später gesponnenen Lügengewebe, zu dem hier wohl den nächsten Anlass gab, dass jene Notiz den Dedicanten nicht nannte. Vgl. Staatsrecht 2° S. 605 A.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) An sich trägt die Erzählung 2, 16. 17 einen älteren Charakter als die an der richtigen Stelle stehende 2, 22—26; vermuthlich ist jene aus der gleichen Quelle wie der kurze Bericht über die Dedication des Mercurtempels, diese aus der gleichen Quelle wie die ausführliche über denselben Vorgang. Bedenklich ist bei der

die dionysische Fassung als die relativ ältere oder vielmehr als die einzige, die darauf Anspruch hat als überliefert zu gelten. Die Geschichtlichkeit des Sabinersiegs des Cassius anzufechten liegt kein genügender Grund vor.

Das zweite Consulat des Sp. Cassius ist dasjenige, in welches die späteren Annalen die Secession der Plebs auf den heiligen Berg und den an Coriolanus Namen haftenden Krieg setzen; aber mit dem Namen des Sp. Cassius wird auffallender Weise weder das eine noch das andere dieser gefeierten Ereignisse verknüpft 12). Man unterscheidet hier deutlich die doppelte Quelle unserer älteren Ueberlieferung: die im Ganzen zuverlässige Magistratsliste mit den ursprünglich ihr eingereihten Berichten und die zeitlosen erst durch späteres Zurechtmachen den Annalen einverleibten Erzählungen, zu denen nicht bloss die vom Coriolanus gehört, sondern auch die von der Beschwichtigung der

letzteren besonders die pragmatische Verknüpfung des Krieges um Pometia mit der Regillerschlacht, dem latinischen Bündniss, der Secession der Plebs. Eigentlich historischen Werth hat indess wohl weder der eine noch der andere dieser Berichte von der Eroberung Pometias, so wenig wie der dritte unter Tarquinius Superbus gelegte; sie alle sind vermuthlich nur verschiedene Wandelungen einer aus der Etymologie des pometinischen Feldes herausgesponnenen den Annalen ursprünglich fremden Erzählung. Es ist beachtenswerth, dass die Triumphaltafel für 259 keinen Triumph ansetzt; hier folgt auf den wegen der Regillerschlacht sofort der des J. 260.

<sup>12)</sup> Die Wendung in der Rede bei Dionys. 8, 70 wird man dagegen nicht geltend machen. — Auch die Dedication des Cerestempels lässt Dionysios 6, 94 in diesem Jahr durch den Consul Cassius erfolgen. Dass seine Einweihung in dies Jahr fällt, mag geschichtlich sein, die Anknüpfung an Sp. Cassius ist gewiss ungeschichtlich (vgl. S. 174 A. 39).

Menge durch den klugen Agrippa Menenius. Von Sp. Cassius dagegen wird berichtet, dass er in diesem Jahre für Rom den ewigen Bündnissvertrag mit den vereinigten latinischen Städten abschloss; und es stützt sich dieser Bericht auf den Bündnissvertrag selbst, dessen den Namen des Sp. Cassius enthaltende Urkunde<sup>13</sup>) noch Cicero in seinen früheren Jahren auf dem Markt von Rom gesehen zu haben scheint<sup>14</sup>). Die Existenz und die wesentlich richtige Datirung dieses Grundvertrages der geeinigten Nation wird wohl keiner Anfechtung unterliegen; ihn in seiner geschichtlichen Bedeutung zu würdigen ist hier nicht der Ort, da diese mit der Person des Magistrats, der ihn schloss, in keinem für uns erkennbaren Zusammenhang steht. Der Pragmatismus der Chroniken schweigt diesem Ereigniss gegenüber vollständig; unsere Annalen wenigstens, Livius wie Dionysios, wissen nichts darüber anzugeben, in welchem Zusammenhang und unter welchen Verhältnissen der Abschluss statt fand, so dass die Vermuthung statthaft ist, es habe in den ältesten Annalen davon gar nichts gestanden<sup>15</sup>) und sei er erst auf Grund der Urkunde in die späteren eingetragen worden.

<sup>18)</sup> Livius 2, 33: nisi foedus cum Latinis columna ahenea insculptum monumento esset ab Sp. Cassio uno, quia collega afuerat, ictum. Hier scheint der Bündnissvertrag selbst gemeint, nicht ein ratificirender Senats- oder Volksschluss (vgl. Rubino Forschungen S. 266).

<sup>14)</sup> pro Balbo 23, 53: cum Latinis omnibus foedus esse ictum Sp. Cassio Postumo Cominio cos. quis ignorat? quod quidem nuper in columna ahenea meminimus post rostra incisum et perscriptum fuisse. Abschriften hatten noch die Gelehrten der augustischen Zeit (Festus p. 166 unter nancitor).

<sup>15)</sup> Noch Livius fügt den Vertrag nicht eigentlich der Erzäh-

Die Erzählung von des Cassius drittem und letztem Consulat 268 ist in unserer Ueberlieferung verknüpft mit derjenigen von der im Jahre darauf gegen ihn erhobenen Anklage nach der Königswürde zu streben, und von seiner Hinrichtung. Dass er zuvor in diesem Amt die Volsker und insbesondere die Herniker überwunden und über sie triumphirt habe, ebenso wie sein Amtsvorgänger C. Aquillius, meldet Dionysios 16), und seinen zweiten Triumph kennt auch Valerius Maximus<sup>17</sup>); Livius berichtet nur die Ueberwindung der Herniker durch den Vorgänger des Cassius; die Triumphaltafel fehlt für diese Epoche. Nach beiden Annalisten veranlasst dieser Krieg den Cassius einen Vorschlag zur Auftheilung von Gemeinland einzubringen, der aber in sehr verschiedener Formulirung auftritt. Nach Livius beantragt Cassius die Auftheilung des von den Hernikern abgetretenen Gebiets, zwei Drittel ihrer Mark umfassend, und des sonstigen von den Römern besessenen Gemeinlandes unter Römer und Latiner; nach Dionysios gewährt er den von ihm besiegten Hernikern nicht bloss in Beziehung auf den künftigen Kriegsgewinn gleiche Rechte mit Römern und Latinern, sondern beantragt sogar die Auftheilung des gesammten damals den Römern zuständigen Gemeinlandes unter Römer, Latiner und Herniker. Beide Schriftsteller 18) wissen ferner von einem

lung ein, sondern erwähnt ihn nur beiläufig, um das Datum der Eroberung Coriolis zu bestimmen. Dionysios rückt die Urkunde ein mit der einfachen Vorbemerkung, dass in dieser Zeit auch der Vertrag mit Latium abgeschlossen worden sei.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) 8, 68. 69.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) 6, 3, 1.

<sup>18)</sup> Livius 2, 41, 8; Dion. 8, 70.

Vorschlag des Cassius den für das während der Theurung 261 dem Volk verkaufte sicilische Getreide gezahlten Preis den Käufern zurückzugeben. Aber die Vorschläge werden nicht zu Gesetzen erhoben; ob Cassius sie zurückzieht oder die Gemeinde sie verwirft, tritt in den Berichten nicht deutlich hervor. — Die ganze bei Dionysios sehr weitläuftig ausgesponnene Erzählung kann in keiner Weise vor der Kritik bestehen. Ihre äusserliche Autorität ist sehr schwach: kein älterer Schriftsteller weiss etwas von diesem cassischen Ackergesetz und es steht dasselbe mit allem, was daran hängt, allein auf dem Zeugniss von Livius und Dionysios, die hier zwar nicht aus der gleichen, aber doch aus eng verwandten Quellen geschöpft haben; wie denn namentlich das offenbar aus der Coriolanfabel entwickelte Moment der Rückgabe des Kaufpreises des sicilischen Getreides 19) bei beiden den nahen Zusammenhang und zugleich die Geringhaltigkeit ihrer Quellen Diese tritt ferner deutlich hervor in der constatirt. Vorsicht, womit sich die Erzählung darauf beschränkt Dinge aufzustellen, welche an den geschichtlich überlieferten Thatsachen nach keiner Seite hin etwas änderten; denn die cassischen Rogationen scheitern ja 20) und man fragt sich verwundert, wie die knappen Annalen dieser Zeit dazu gekommen sein sollen dergleichen politische Fehlgeburten auch nur zu erwähnen. In der That ist die Erzählung

1

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) Vgl. oben S. 141. 147.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Nach Livius Darstellung scheint gar kein Beschluss zu Stande zu kommen; nach Dionysios kommt es zu einem Senatusconsult, nicht zu einem Gesetz, wie dies Nitzsch Röm. Ann. S. 83 richtig gegen Schwegler 2, 478 ausführt.

eben nur da um des Processes des Cassius willen, und dieser Mangel der Selbstständigkeit reicht allein aus um sie zu kennzeichnen als einen nicht ursprünglichen Bestand-Der ganze Bericht gehört zu der theil der Annalen. Kategorie der Schlachtbeschreibungen, worin die Commandanten des rechten und linken Flügels sorgfältig namhaft gemacht sind, der Senatsverhandlungen, die eine Reihe von Rednern für und wider nennen, und all solcher Dinge mehr, auf die recht eigentlich der Satz passt, dass dem Rhetor in der Historie erlaubt ist zu lügen. Was die letzten politischen Resultate unberührt lässt, das ist durchaus Detailausführung nnd wird von den Erzählern gewissermassen von Rechtswegen nach Belieben hin- und hergeschoben. Eine solche Erfindung liegt denn auch hier vor, und zwar eine recht schlechte; denn weder hängt sie in sich zusammen, noch motivirt sie, was sie motiviren soll, noch ist sie im Einklang mit dem öffentlichen Recht der Römer. Dass den Hernikern nach hartnäckigem Kriege \_ und zweimaligem Triumph über sie der dritte Theil des römischen Gemeindelandes zum Geschenk gemacht worden, ist eine ganz absurde Erfindung, von wem immer Dionysios sie entnommen haben mag. Nicht völlig so albern lautet die livianische Erzählung, aber auch hier ist doch schlechterdings nicht abzusehen, warum den Latinern ein so unerhörtes Geschenk zugestanden wird<sup>21</sup>). — Sodann ist der nächste, eigentlich der einzige Zweck dieser Erzählung, wie gesagt, die Motivirung der Verurtheilung des Cassius wegen versuchter Usurpation der Krone; aber eine wenn

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Ich verweise übrigens auf Schweglers treffende, nur noch nicht weit genug gehende Kritik 2, 458 fg.

auch gemeinschädliche Massregel in aller Form Rechtens als Gesetzvorschlag einzubringen konnte nie auch nur als verboten, geschweige denn als regni occupandi consilium betrachtet werden. — Weiter ist die allerdings nur von Dionysios berichtete Gleichstellung der Herniker mit Rom und Latium wenigstens aufs Aeusserste unwahrscheinlich<sup>22</sup>); nicht minder unwahrscheinlich aber die beiden Berichten gleichmässig zu Grunde liegende Annahme, dass die Verbündeten ein Anrecht haben nicht bloss auf einen Theil der beweglichen Beute, sondern auch auf einen Theil des dem Feinde abgewonnenen Bodens<sup>23</sup>). — Vor

lung veranlasst haben kann; denn dass ein altes Bündniss zwischen den Römern und Hernikern bestand (Schwegler 1, 577), genügt doch allein nicht. Plinius (n. h. 34, 5, 20) giebt an, dass die Prisci Latini ex foedere tertias praedae vom römischen Volk zu fordern hatten; es scheint dies dem cassischen Bundesvertrag entlehnt. Suchte nun ein Annalist mit dieser ungleichen Theilung der Beute die präsumtive ursprüngliche Rechtsgleichheit von Römern und Latinern, das foedus aequum in Harmonie zu bringen, so mochte er der Erzählung die Wendung geben, dass das Bündniss von 261 Latinern und Römern gleiche Theile der Beute zusagte (Dion. 6, 95) und dann 268 durch das Zutreten der Herniker die latinische Quote auf ein Drittel herabsank. Dass den Hernikern ihr Drittelrecht entzogen ward, konnte man, wenn man wollte, an die Niederlage vom J. 396 anknüpfen.

<sup>28)</sup> Wenn im cassischen Bündniss von λάφυρα καὶ λεία ἡ ἐξ πολέμων, bei Plinius a. a. O. von praeda die Rede ist, so kann bei diesen technisch fixirten Ausdrücken schlechthin nur gedacht werden an die bewegliche Beute. Dass der Vertrag mit den Hernikern sich auch auf das Land erstreckte, sagt Dionysios allerdings ausdrücklich 8, 77 und fügt anderswo 8, 69 hinzu, dass dieser Vertrag mit dem latinischen völlig gleichlautend gewesen sei; aber dies berechtigt nicht an jenen Stellen eine den Worten

allen Dingen aber ist die Ansetzung, in der Livius und Dionysios gleichfalls übereinstimmen und die in der That der Kern der ganzen Erzählung zu sein scheint, dass von dem römischen Gemeinland nicht bloss den Bürgern, sondern auch den Bundesgenossen ausgetheilt werden soll, in der Weise, wie sie hier auftritt<sup>24</sup>), beispiel- und man darf sagen sinnlos. Man wird also das cassische Ackergesetz mit allem, was sich daran anschliesst, als völlig und spät erfunden aus der Geschichte auszuweisen haben; während Cassius Sieg und Triumph über die Herniker geschichtlich sein kann.

Aber wenn die um das cassische Ackergesetz sich bewegende Erzählung ungeschichtlich ist, so ist ferner einleuchtend, dass hier nicht eine jener verhältnissmässig unschuldigen Fälschungen vorliegt, die bloss die überlieferten Thatsachen erklären und verbinden wollen, sondern eine Fälschung von politischer Tendenz, in der die agrarischen Bewegungen des siebenten Jahrhunderts in das dritte hineingetragen worden sind. Dabei ist es merkwürdig, dass nicht so sehr das zur Ausführung gelangte Agrargesetz dieser Epoche, das heisst die Vertheilung der dem Staat gehörigen Possessionen unter die Bürger, dem Urheber dieser Erzählung im Sinn gelegen hat, als dessen weitere Consequenzen und insbesondere die dadurch herbeige-

nach unmögliche Interpretation zuzulassen; ganz abgesehen davon, dass eine Theilung des Kriegsgewinns in dieser Ausdehnung mit der von Haus aus bestehenden römischen Hegemonie schlechthin unvereinbar ist.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Dass bei Ackerassignationen die socii nominis Latini zuweilen mit berücksichtigt werden (Liv. 42, 4, 4), ist etwas wesentlich verschiedenes.

führte latinische Frage, deren letzte Consequenz Bundesgenossenkrieg gewesen ist. Nicht dass die Bürger Gemeindeland empfangen sollen, erscheint als das Unerhörte in den Vorschlägen des Cassius 25), dass die Latiner mit den Römern zugelassen werden sollen; und je weniger dies Hineinziehen der Latiner durch den sonstigen Verlauf der Erzählung gefordert wird, desto deutlicher offenbart sich die Absichtlichkeit. Nun ist allerdings der Vorschlag die römischen Staatsdomänen an die Bundesgenossen zu vertheilen, geradezu, so viel wir wissen, während der agrarischen Bewegungen des siebenten Jahrhunderts niemals gemacht worden; aber in der Form, dass den Latinern zunächst das Bürgerrecht ertheilt werden solle, wurde diese Vertheilung allerdings sowohl von C. Gracchus wie noch bestimmter von M. Drusus ins Auge gefasst und um diese Massregel Decennien hindurch ein erbitterter Parteikampf geführt. Man darf wohl sagen, dass der Sp. Cassius dieser Erzählung gar nichts anderes ist und will als was in Wahrheit späterhin diese beiden \_ grossen Volkstribunen waren und wollten: der Versuch wird gemacht den Latinern Rechtsgleichheit mit den römischen Bürgern zu gewähren; die Bürgerschaft, neidisch auf die Bundesgenossen, lässt ihre Führer im Stich; die Vorschläge werden zurückgezogen oder fallen; ihren Urheber, beschuldigt nach königlicher Gewalt zu streben, trifft die Rache der Gegner. Selbst Einzelheiten kehren wieder, ins-

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) Bei Dionysios 8, 72 fordert der Volkstribun C. Rabuleius den Cassius auf die Vertheilung auf die römischen Bürger zu beschränken; darein willigt auch der Führer der aristokratischen Partei; Cassius aber widersetzt sich entschieden.

besondere dass die Latiner vor der Abstimmung nach Rom strömen, aber vom Consul Verginius durch Edict ausgewiesen werden, dagegen der Consul Cassius durch ein anderes Edict sie anweist nicht zu weichen 26) — eben wie in der That im J. 632 der Consul C. Fannius und der Volkstribun C. Gracchus zwei Edicte der Art im entgegengesetzten Sinn erliessen 27). Es scheint also dieses cassische Ackergesetz nicht der Vorläufer des sempronischen gewesen zu sein, sondern vielmehr eine Rückspiegelung desselben, und diese ganze Erzählung demnach jüngerer Entstehung als die Katastrophe des C. Gracchus.

Dazu stimmt sehr wohl, dass es neben derjenigen Erzählung, die die Katastrophe des Cassius an sein Ackergesetz anknüpft, über die von Cassius in seinem dritten Consulat begangenen Verbrechen, die im Jahr darauf seine Verurtheilung herbeiführten, wenigstens noch eine abweichende und zwar sicher über die sullanische Annalistik zurückreichende Version gegeben hat. Der Annalist Piso erzählte, dass Cassius vor seinem Hause seine Bildsäule

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Dionys. 8, 72.

Auch die Judication über die Grenzen zwischen den Staats- und den Privatländereien und die Ackercommission kehren wieder (Dion. 8, 73. 75. 76). Die geheimen Zusammenkünfte mit den Latinern (Dion. 8, 78) erinnern an Drusus. Bei dem Vorschlag des Cassius die für das sicilische Getreide von den Käufern gezahlten Gelder denselben zu erstatten könnte der des Ti. Gracchus über die Vertheilung des attalischen Schatzes unter die neu angesiedelten Bürger, um ihnen Betriebscapital zu schaffen, zu Grunde liegen; wahrscheinlicher aber geht dies auf irgend eine Clausel des Frumentargesetzes des jüngeren Bruders, die wir nicht kennen.

von Erz aufgestellt habe und diese nach seiner Verurtheilung eingeschmolzen worden sei<sup>28</sup>). Dass in dem öffentlichen

<sup>28)</sup> Plinius h. n. 34, 6, 30: L. Piso prodidit M. Aemilio C. Popillio II cos. (im J. d. St. 596) a censoribus P. Cornelio Scipione M. Popillio statuas circa forum sorum qui magistratum gesserant sublatas omnes praeter eas, quae populi aut senatus sententia statutae essent, cam vero, quam apud aedem Telluris statuisset sibi Sp. Cassius, qui regnum affectaverat, etiam conflatam a censoribus. Dass das Einschmelzen der Statue des Cassius hier nicht jenen Censoren des J. 596 beigemessen werden soll, folgt aus dem Wortlaut wie aus der Sache. Wollte Plinius dies sagen, so hätte er den Satz mit conflatam schliessen müssen; andererseits kann keine Chronik je erzählt haben, dass Cassius wegen Strebens nach der Königsgewalt verurtheilt, die von ihm sich selbst gesetzte Bildsäule aber an ihrem Platze geblieben sei. Also herichtet er zwei verschiedene Vorgänge, beide nach Piso, der vermuthlich bei Gelegenheit des zweiten Vorgangs den ersten sachlich verwandten mit erwähnt hatte. Allerdings bleibt die Fassung bei Plinius sprachlich wie sachlich bedenklich. Sprachlich schleppen die Worte a censoribus übel nach und die folgende Wendung: nimirum in ea quoque re ambitionem providebant illi viri passt nicht recht, wenn diese Männer nur theilweise mit Namen genannt sind. Sachlich finden sich in dem Bericht des Plinius zwei Fehler: einmal, dass nach einer wohl glaubwürdigen Ueberlieferung der Tellustempel erst im J. 484 auf der cassischen Heimstätte erbaut ist, zweitens, dass das Einschmelzen eines Weihgeschenks als solches wird diese Statue aufgefasst werden müssen ebenso wie die Entfernung der Bildsäulen vom öffentlichen Grund und Boden zwar wohl censorische Geschäfte sind (Staatsrecht 2º S. 433 A. 2. S. 437), es aber zur Zeit des Sp. Cassius Censoren noch nicht gab. Die von Becker im Handb. 2, 2, 228 vorgeschlagene Textänderung conflatam a quaestoribus ist schon darum zu verwerfen, weil Plinius hier Beispiele censorischer Strenge gegen das Setzen der Bildsäulen zusammenstellt. Wahrscheinlich sind beide Fehler von Plinius begangen und haben eben sie die ungeschickte Fassung veranlasst. Piso wird bei Gelegenheit des Vorgangs vom J. 596 daran erinnert haben, dass Sp. Cassius sich selbst eine Bildsäule da, wo jetzt der Tellustempel sei,

Aufstellen des Bildes eines lebenden Bürgers nach dem Recht der Republik die Anmassung königlicher Prärogative — gefunden ward, ist im höchsten Grade wahrscheinlich 29); und es liegt also nahe, dass Piso hiermit nicht bloss eine Folge, sondern auch die Ursache der Verurtheilung hat aussprechen wollen. Historischen Werth wird dieser Bericht so wenig haben wie der der jüngeren Annalisten; aber er ist unleugbar besser, nicht bloss weil er kürzer ist, sondern auch weil er mindestens in schlüssiger Weise die Verurtheilung motivirt.

Vielleicht hat es sogar hinsichtlich der Motivirung der Verurtheilung des Cassius noch eine dritte Version gegeben. Die Erzählung von den neun auf dem römischen Markt verbrannten Tribunen tritt bekanntlich in zwei gänzlich verschiedenen Fassungen auf. Nach der einen von Festus<sup>30</sup>) erhaltenen sind es neun Kriegstribune gewesen, die im J. 267 in der Schlacht gegen die Volsker fielen und deren Leichen nach Rom geführt und dort am Circus, wo ein weisser Stein die Stätte bezeichnete, verbrannt worden sind. Nach der zweiten, die Valerius Maximus<sup>31</sup>) erwähnt, waren

aufgestellt habe (wobei der in sibi liegende Tadel zu beachten ist) und diese in Folge seiner Verurtheilung eingeschmolzen worden sei; was dann Plinius leicht zu dem doppelten Irrthum verführen konnte, dass die Statue am Tellustempel gestanden habe und dass die zweite Massregel ebenso wie die erste von Censoren verfügt worden sei, die er denn freilich nicht mit Namen zu nennen wusste und daher jenes allgemeine a censoribus ungeschickt hinsetzte.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) Staatsrecht 1<sup>2</sup> S. 434.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>) In dem fragmentirten, aber im Wesentlichen verständlichen Artikel p. 174.

<sup>31) 6, 3, 2:</sup> P. Mucius tr. pl.... omnes collegas suos, qui duce

es neun Volkstribune, die mit Sp. Cassius sich im J. 268 verschworen zur Unterlassung der Magistratswahlen und insofern zum Umsturz der Grundgesetze der Republik; weshalb sie, auf die Anklage des zehnten Mitglieds des Collegiums, des verfassungstreuen P. Mucius verurtheilt, den Feuertod erlitten. Dieselbe Erzählung kennt aus einer uns unbekannten Quelle auch Dio 32); aber bei ihm ist der Vorgang nicht mit der Katastrophe des Cassius in Verbindung gebracht, sondern in den patricischplebejischen Kampf eingereiht und zwischen die Jahre 283 und 296 gestellt. Dass diese Erzählungen hervorgegangen sind aus der an einer Oertlichkeit des Forum haftenden Legende von neun dort verbrannten Tribunen, etwa aus der Benennung der durch den weissen Stein bezeichneten Stelle als bustum novem tribunorum, und dass die alteste Ueberlieferung darüber nichts zu melden wusste, ob dies Kriegs- oder Volkstribunen gewesen und ob sie lebendig oder todt dort verbrannt seien, ist einleuchtend; aber das

Sp. Cassio id egerant, ut magistratibus non subrogatis communis libertas in dubium vocaretur, vivos cremavit .... Unus .. tribunus eam poenam novem collegis inferre ausus est. Damit hängt zusammen, dass Valerius anderswo 5, 8, 2 den Cassius selbst als Volkstribun sein Ackergesetz einbringen lässt; wobei die Verschiebung der Dinge wahrscheinlich auf Rechnung des Valerius kommt.

seien heimlich die muthigsten Vertreter der Rechte der Plebs beseitigt, zum Beispiel einmal neun Volkstribunen vom Volk verbrannt worden; dies habe aber ihre Nachfolger nur angefeuert Rache dafür zu nehmen. Unmittelbar vorher geht bei Zonaras die Vermehrung der Zahl der plebejischen Magistrate; es folgt die Dictatur des Cincinnatus. — Woher Dio diese Notiz genommen hat, erhellt nicht; bei Livius und Dionysios hat er sie nicht gefunden.

Verhältniss der drei Fassungen zu einander ist nicht in gleicher Weise klar. Die dionische möchte aus der valerischen hervorgegangen sein; denn da die Pointe der valerischen Erzählung in dem Gegensatz liegt zwischen dem einen conservativ und den neun revolutionär gesinnten Volkstribunen, so war genügender Grund vorhanden die Erzählung aus dem J. 268 in die Zeit zu verlegen, wo es bereits zehn Volkstribune gab; und diese Vermehrung scheint Dio in das Jahr 283 gesetzt zu haben 33). Aber auch die Fassungen von Festus und Valerius können nicht von einander unabhängig aus jener Oertlichkeitsbezeichnung entwickelt worden sein; sie berühren sich in dem Namen des P. Mucius, der auch unter den Kriegstribunen bei Festus auftritt und zu den übrigen dort genannten nicht passt. Wahrscheinlich ist also die von Festus aufbehaltene Fassung jünger und als rationelle Correctur der valerischen aufzufassen. Ein Anlass die letztere umzugestalten fehlte nicht, da sie allen criminalrechtlichen Satzungen ins Gesicht schlägt; und es lässt sich ferner mit Wahrscheinlichkeit nachweisen, dass wer die bei Festus vorliegende Erzählung zuerst aufbrachte, zu jenem einen ihm durch ältere Fiction an die Hand gegebenen plebejischen Namen, wie er für einen Volkstribun sich schickte, aus der Magistratstafel der Jahre 252-266 acht andere patricische Namen hinzugesetzt hat, wie sie Kriegstribunen dieser Epoche angemessen waren 34). Bestimmter vermögen wir in die Genesis

<sup>33)</sup> Die Vermehrung der Zahl der Tribune, die der in Rede stehenden Notiz unmittelbar voraufgeht, kann nur die von fünf auf zehn sein (vorgreifend erwähnt auch bei Zon. 7, 15), da diese Notiz zehn Tribune voraussetzt. Staatsrecht 2<sup>2</sup> S. 264 A. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>) Diese acht kehren, wie O. Müller (zum Festus S. 389) schön

der vielbesprochenen Erzählung nicht einzudringen. Auch die relativ älteste Fassung ist wohl ziemlich jung, viel-

nachgewiesen hat, in den Fasten der Jahre 252-266 als Consuln oder Dictatoren in derselben Folge wieder. Die dagegen von Mercklin (de novem tribunis Romas combustis Dorpat 1856. 4 p. 16 fg.) erhobenen Einwendungen scheinen mir von keinem Belang; da es sich hier nicht um historisch beglaubigte Berichte, sondern um späte Fictionen handelt, so ist es kein Wunder, dass über das Ende dieser acht Männer theilweise anders berichtet wird. [Ich setze die Worte her mit den wenig abgeänderten Ergänzungen Müllers und seinen Zeitbestimmungen. [Novem tr(ibunos) mil(itum) exercitus] T. Sicini (Consul 267) Volsci [interfecerunt, cum proclium] inissent adversus [Romanos: qui sumptu publi]co combusti feruntur [eo loco in crepidi ne quae est proxime cir cum qui postea la pide albo constratus [est: quorum nomina fuerunt] Opiter Verginius [Tricostus, (Consul 252), M. Valerius Laevinus (vielleicht Dictator 253), Postumus Cosminius Auruncus (Consul 253. 261), M'. Tustius Tolerinus (Consul 254?), P. Vesturius Geminus (Consul 255), A. Sempronius Atratinus (Consul 257. 263), Ver [ginius Tricostus (Consul 258), P. Mu]cius Scaevola, Sex. Fusi[us Fusus?] (Consul 266?). Dabei muss man freilich hinnehmen, dass dem Consul des J. 254 M'. Tullius sonst nur das Cognomen Longus gegeben wird und dass die Combination des an zweiter Stelle genannten Laevinus mit dem ersten möglicher Weise dem J. 253 zuzuschreibenden (vgl. Staatsrecht 2º S. 133 A. 4) Dictator M. Valerius recht bedenklich ist. Nichts desto weniger ist das Zusammentreffen der Namenreihe mit den Fasten besonders der J. 253—258 unmöglich zufällig; vielmehr sieht jene ganz so aus, als habe, wer sie zusammenstellte, aus einer Fastentafel je einen Consul dieser Jahre aufgenommen; es hatte dies insofern eine gewisse Berechtigung, als noch in viel späterer Zeit es ganz gewöhnlich war die Kriegstribunenstellen mit den im Heer dienenden gewesenen Magistraten zu besetzen. Warum der Urheber dieser Liste das J. 256 übersprang und dagegen ausser jenem Laevinus noch einen Namen etwa aus dem J. 266 beifügte, sind Fragen ohne Antwort und einer leichtfertigen Geschichtsfälschung gegenüber eigentlich auch ohne Berechtigung. Wichtiger ist es auf ein Moment hinzuweisen, das die sehr späte Entstehung dieser Liste noch weiter darthut: das Aufleicht hervorgegangen aus der Hauschronik der Mucier, gleich derjenigen von dem beherzten Königsmörder C. Mucius Scaevula. Dass diese Erzählung den schuldigen Tribunen den Vorwurf machte die Wahl ihrer eigenen Nachfolger unterlassen zu haben und sie dafür den Feuertod erleiden liess, passt zu der uralten Ueberlieferung 35) von einem Gesetze, das den Tribunen für die Unterlassung der Wahl der Nachfolger den Feuertod androhte. In welcher Weise das Verbrechen dieser Volkstribune mit der Katastrophe des Cassius in Verbindung gebracht war, ob er etwa den Tribunen die Unterlassung der Wahl befahl und insofern das Streben nach der Königsgewalt hier zunächst auf die Beseitigung der plebejischen Freiheit bezogen ward 36), lässt sich nicht ausmachen; so viel aber scheint gewiss, dass dies die plebejische Motivirung der cassischen Katastrophe ist, während die Motivirung durch das Ackergesetz den conservativen Standpunkt einnimmt.

treten des Namens Laevinus, das zwar den patricischen Valeriern eigen ist, aber von dieser Liste abgesehen zuerst bei ihnen im J. 474 begegnet. Es wird das hoffentlich genügen, um jeden Urtheilsfähigen davor zu bewahren darin etwas mehr zu erkennen als späten Trug, wie denn auch Müller dies richtig betont hat.]

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) Diodor 12, 25. Staatsrecht 2<sup>2</sup> S. 267.

<sup>36)</sup> Verschiedene Hypothesen bei Schwegler 2,711. Man könnte selbst auf die Vermuthung kommen, dass der Sp. Cassius des Valerius gedacht worden ist als ein zur Plebs übergetretener Sohn des Consularen und also selbst als Volkstribun. So weit aber wird man nicht gehen dürfen, dass diese Fassung auch das cassische Ackergesetz zur Rogation dieses Tribuns gemacht habe, obwohl die Angabe bei Valerius 5, 8, 2 diese Vermuthung nahe legt; denn der Urheber des Ackergesetzes stirbt nicht den Feuertod, sondern wird, auch nach dieser Stelle, vom Vater zum Tode verurtheilt.

Aus den bisher erörterten Berichten über das dritte Consulat des Sp. Cassius ergiebt sich, dass, abgesehen von der an sich nicht weiter verdächtigen Meldung über die Besiegung der Herniker, alle übrigen und namentlich alle diejenigen, welche die Verurtheilung des Folgejahrs zu motiviren beabsichtigen, durchaus als Erfindungen nicht der ältesten Zeit, sondern der jüngeren Annalisten bezeichnet Höchst wahrscheinlich hat die älteste werden müssen. annalistische Ueberlieferung ungefähr so gelautet, wie wir sie noch bei Diodor lesen: δόξας ἐπιθέσθαι τῆ τυραννίδι καὶ καταγνωσθεὶς ἀνηρέθη, und wenn Piso zur Motivirung des Spruchs die öffentliche Aufstellung des Standbildes, ein plebejisch gesinnter Erzähler die Beseitigung des Volkstribunats hinzuerfand, so dürfte die ganz andere Wege wandelnde Fiction, die den Cassius ein Ackergesetz zu Gunsten der Latiner einbringen lässt, wohl erst in der sullanischen Zeit, etwa durch den grossen Vater der Lügen Valerius Antias aufgebracht worden sein. — Der Bericht über die Verurtheilung selbst wegen Trachtens nach könig-Gewalt tritt mit einer Festigkeit und Gleichförmigkeit auf<sup>37</sup>), dass schon darin das hohe Alter dieser Notiz deutlich zu Tage tritt. Indess über die Form,

<sup>37)</sup> Diodor. 11, 37: dófas înidicata în requerid. Cicero de rep. 2, 35, 60: de occupando regno molientem; ähnlich das. 2, 27, 49, Lael. 8, 28. 11, 36, Philipp. 2, 44, 144. Livius 2, 41, 9: suspicio regni. Dionys. 8, 77: îni requeridos altia. Plinius 34, 4, 15: regnum adfectantem; ebenso 34, 6, 30 aus Piso: qui regnum adfectaverat. Valerius 5, 8, 2: adfectati regni crimine. Auch Livius 2, 41, 11: diem dictam perduellionis entfernt sich von dieser Darstellung keineswegs; perduellio ist die juristische Kategorie, unter die das regnum adfectare subsumirt wird. — Eine andere Frage ist es, ob die perduellio in der That unter die Competenz der Quästoren fiel und ob die Erzählung insofern correct ist; vgl. Staatsrecht 2², S. 528. 598.

in welcher diese Verurtheilung erfolgt, zeigen die Berichte wieder eine nicht unerhebliche Differenz. Nach der ältesten auf uns gekommenen Fassung, der von Cicero in den Büchern vom Staat mitgetheilten, wird er von einem Quästor zum Tode verurtheilt und, da er an die Gemeinde provocirt, das Urtheil auch von dieser bestätigt, nachdem die Zweifel der Menge, ob der Angeklagte schuldig sei, durch das Zeugniss des eigenen Vaters gegen ihn beseitigt sind. Der Quästor vollzieht darauf das Todesurtheil 38); das Vermögen des Cassius wird eingezogen und der Erlös zu Weihgeschenken verwendet, insbesondere daraus Erzbildsäulen im Tempel der Ceres aufgestellt 39); sein Haus auf dem Esquilin aber wird dem Boden gleich gemacht und auf dessen Stätte später im J. 484 der Tempel der Tellus erbaut 40). Damit stimmt, so weit er reicht, der

<sup>38)</sup> de rep. 2, 35, 60: Sp. Cassium de occupando regno molientem summa apud populum gratia florentem quaestor accusavit eumque... cum puter in ea culpa esse comperisse se dixisset, cedente populo morte mactavit.

ist, ist deshalb wahrscheinlich. weil auch die Version, die das Gericht zum häuslichen macht, denselben aufgenommen hat. Dass damit bloss eine sentimentale Anknüpfung an die angebliche Weihung des Cerestempels durch denselben Cassius im J. 261 beabsichtigt worden ist, ist nicht wahrscheinlich: dazu ist die Erzählung zu alt. Es muss dies also doch wohl mit Liv. 3, 55, 7 und den wenigen anderen Spuren zusammengestellt werden, worin die Ceres als die Schutzpatronin der Volksfreiheit erscheint. — Indess sehr beachtenswerth ist auch die mir mitgetheilte Vermuthung, dass alte Weihgeschenke des cassischen Geschlechts im Cerestempel sowohl die dionysische Erzählung von der Weihung desselben durch den Consul Cassius (S. 158 A. 12) wie diese von den Widmungen aus dem Vermögen des verurtheilten Hochverräthers hervorgerufen haben.

<sup>40)</sup> Dies giebt Cicero an einer andern Stelle de domo 38, 101

kurze Bericht Diodors <sup>41</sup>). — Von der ciceronischen Fassung entfernt sich diejenige, der Livius und Dionysios folgen, hauptsächlich nur dadurch, dass sie von dem Zeugniss des Vaters gegen den Sohn nichts wissen; gewiss aber ist dies wichtige und ergreifende Moment nicht bloss zufällig bei beiden weggeblieben. Ausserdem werden hier zwei Quästoren statt des einen genannt und beide namhaft gemacht, worin wohl eine Entstellung zu erkennen ist; denn nach der Natur der Sache wie nach den glaubwürdigsten Zeugnissen geht die Verurtheilung so wie deren Rechtfertigung im Provocationsverfahren formell von einem einzigen Beamten aus <sup>43</sup>). Dionysios <sup>44</sup>) allein fügt hinzu, dass

an. Die Angabe über die Hausschleifung ist offenbar ein Bestandtheil des ursprünglichen Berichts.

<sup>41) 11, 37:</sup> Σπόριος Κάσσιος ὁ κατὰ τὸν προηγούμενον ἐνιαυτὸν ὑπατεύσας δόξας ἐπιθέσθαι τυραννίδι καὶ καταγνωσθεὶς ἀνηρέθη. Man würde den Worten Gewalt anthun, wenn man καταγνωσθείς nicht von dem wirklichen Gericht, sondern von dem Quasi-Prozess vor dem Hausvater verstehen wollte.

<sup>43)</sup> Da nach den römischen Ordnungen jeder College die Amtsgewalt für sich allein vollständig hat, so ist nicht bloss unzweiselhaft der einzelne Magistrat genügend, um ein Judicat zu fällen, sondern es ist in der That unmöglich ein concurrirendes Judicat zweier Collegen rechtlich zu construiren. Dafür spricht weiter die Analogie der Perduellionsduovirn (Staatsrecht 2º S. 601) und nicht minder die der Civiljurisdiction; endlich das directe Zeugniss des von Varro 6, 90 aufbehaltenen Schemas der quästorischen Anklage, das einen Quästor als Ankläger ansetzt und dessen collegae nur beiläufig erwähnt. Uebrigens ist schon früh in dieser Hinsicht, wie bei allem Rogiren und Referiren, die unterstützende Thätigkeit der Collegen mit der formalen Cooperation zusammengeflossen und man kann insofern die jüngere Fassung nur minder correct, nicht eigentlich falsch nennen Vgl. Staatsrecht 1º S. 37.

<sup>44) 8, 78.</sup> Vgl. S. 193 A. 84.

die Todesstrafe durch Hinabstürzen vom tarpejischen Felsen vollstreckt worden sei, während weder Cicero noch Livius die Form der Vollstreckung andeuten; man wird darum dies als ein erst spät hinzugekommenes und also unglaubwürdiges Moment der Erzählung bezeichnen dürfen. — Wesentlich abweichend lautet diejenige Erzählung, welche ältere Plinius 45) und Valerius Maximus 46) geben der Dionysios Livius anführen, und auch und sogar in erster Linie, während beide sie als die minder glaubwürdige bezeichnen<sup>47</sup>): danach ist es der Vater, der den Sohn kraft seiner väterlichen Gewalt vor dem Hausgericht zur Verantwortung zieht und ihn more maiorum<sup>48</sup>) hinrichten lässt, worauf er ferner aus dem Erlös des Pecu-

<sup>45)</sup> h. n. 34, 4, 15.

Valerius die Volksgunst bei Cassius, ähnlich wie Cicero, hervorhebt, was mit Livius nicht stimmt. Dass er ihn zum Volkstribun macht statt zum Consul, ist wohl sein Versehen (s. S. 168 A. 31).

— Florus 1, 17 schöpft wohl aus Livius. — Drumann 2, 112 findet auch bei Cicero Philipp. 2, 11, 26: C. Cassius in ea familia natus, quae non modo dominatum, sed ne potentiam quidem ferre potuit eine Anspielung auf die Hinrichtung des Sp. Cassius durch den eigenen Vater. Aber dann hat Cicero sich sehr ungeschickt ausgedrückt, da Sp. Cassius ja eben beschuldigt ward nach dem dominatus zu streben. Vielmehr denkt Cicero hier an die Cassier des 7. Jahrhunderts, die allerdings dem übermächtigen Einfluss der einzelnen aristokratischen Parteiführer in entschiedener Weise entgegentraten und was man damals Freiheit nannte, energisch vertraten.

Livius 2, 41: invenio apud quosdam, idque propius fidem est, a quaestoribus... diem dictam perduellionis. Dionys. 8, 79: δεῖ δὲ καὶ τὸν ἦσσον πιθανὸν (λόγον), ἐπειδὴ κὰκεῖνος πεπίστευται ὑπὸ πολλῶν καὶ ἐν γραφαῖς ἀξιοχρέοις φέρεται, μὴ παρελθεῖν.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup>) Livius: verberasse et necasse. Valerius: verberibus adfectum necari iussit.

lium des Sohnes ein ehernes Standbild der Ceres weiht und durch Inschrift bezeichnet als eine Gabe aus dem cassischen Hause. — Die beiden jungeren Fassungen erklären sich daraus, dass die älteste von Cicero aufbehaltene einen inneren Widerspruch in sich trägt, den die Späteren herauscorrigirt haben. Wenn des Spurius Vater bei dessen Verurtheilung noch lebte, so besass der Sohn, da zumal an eine Emancipation in dieser Epoche keineswegs gedacht werden kann, kein eigenes Vermögen und es konnte also von einer Einziehung desselben und der Schleifung seines Hauses in Folge der Verurtheilung nicht die Rede sein. Man half sich nun in zwiefacher Weise: einige Annalisten liessen den Vater weg und hielten die übrige Erzählung fest; andere, die diesen drastischen Zug nicht aufgeben mochten, verwandelten das iudicium publicum in ein iudicium domesticum 49) und die rechtliche Consecration des Vermögens des Perduellis in die freiwillige Hingabe des Sonderguts des Sohnes von Seiten des Vaters, während die Schleifung des Hauses, wie sich aus Livius und Dionysios deutlich ergiebt, bei dieser Erzählung wie billig weggelassen wurde. Der Urheber dieser dritten Fassung, die mit Fug eine eigentliche Fälschung genannt werden kann, muss entweder Piso oder Antias sein, da Plinius in dem Autorenverzeichniss diese beiden an die Spitze stellt und in dem dem unseren unmittelbar vorhergehenden Paragraphen beide anführt. Für Piso spricht, dass Plinius aus ihm bald nachher eine andere ebenfalls den Cassius betreffende Notiz beibringt und dass Dionysios Aeusserung, auch dieser Bericht finde sich

<sup>49)</sup> Dabei mag weiter in Betracht gekommen sein, dass die Quästoren für den Perduellionsprozess nicht passten. (S. 173 A. 37).

Mommsen, röm. Forschungen II.

bei vielen glaubwürdigen Gewährsmännern, sich also besser erklärt; eine sichere Entscheidung indess ist nicht möglich. — Als historisch beglaubigt kann, ausser der Thatsache der Verurtheilung selbst, wohl nur der Bericht über die Schleifung des cassischen Hauses gelten, wovon in Verbindung mit dem Bau des Tellustempels sich füglich die Tradition erhalten haben kann. Vielleicht darf die Vermuthung ausgesprochen werden, dass der fehlgeschlagene Versuch des Sp. Cassius sich der Herrschaft über die Gemeinde zu bemächtigen, ähnlich wie bei den Tarquiniern, die Vertreibung des gesammten Hauses, sei es zur rechtlichen, sei es zur bloss factischen Folge gehabt hat; in der Zeit der strengen Geschlechterverbindung würde dieses Verfahren wohl begreiflich sein und daraus sich erklären, dass die patricischen Cassier seitdem verschwinden. Die wirkliche Motivirung der Verurtheilung kennen wir nicht; selbst was die ältesten von Cicero benutzten Annalen, vielleicht die fabischen, in dieser Hinsicht über das Zeugniss des Vaters gegen den Sohn angeben, kann nicht als beglaubigt gelten, theils wegen des inneren Widerspruchs der Erzählung, an dem die Späteren mit Recht anstiessen, theils weil für diese Zeit eben alles, was nach pragmatischer Causalität aussieht, mehr als verdächtig ist und die Ueberlieferung besten Falls nur die nackten Thatsachen aufbewahrt hat. Was über die Form des Prozesses gesagt wird, insbesondere dass der Quastor richtet und Provocation eintritt 50), zeigt, wie man sich in der Zeit, als der altrepublicanische Capitalprozess

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>) Die Comitien werden nirgends definirt und brauchten auch nicht definirt zu werden, da die Nennung des Quästors genügt um sie als die der Centurien zu bezeichnen.

noch lebendig war, die Formen desselben dachte; eigentliche Ueberlieferung aber ist ohne Zweifel auch darin nicht zu erkennen.

## II. M. MANLIUS.

Sehr ähnlich der Erzählung von Sp. Cassius verläuft diejenige von M. Manlius; doch ist, obwohl diese ein volles Jahrhundert später spielt, ihre Anknupfung an die Magistratstafel keineswegs so sicher wie bei jener. dings führen die capitolinischen Fasten den M. Manlius T. f. A. n. . . . als Consul des J. 362 auf, und übereinstimmend damit nennt Livius 51) als Consul dieses Jahres M. Manlius, cui Capitolino postea fuit cognomen. wenn die diodorischen Fasten, die uns zufällig zwiefach an zwei weit von einander entfernten Stellen 52) erhalten sind, den Consul beide Male A. Manlius nennen, so kann es ja freilich sein, dass bereits der von Diodor benutzte Text verdorben war; möglich ist es indess ebenfalls, dass Diodor uns vielmehr die älteste Redaction der Magistratstafel aufbewahrt hat und der Consul des J. 362 A. Manlius Capitolinus erst durch spätere Interpolation mit dem M. Manlius, der das Capitol vor den Galliern errettet hat, identificirt worden ist 53). Was von den Vorgängen des J. 362

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>) 5, 31.

<sup>52) 14, 103. 15, 14.</sup> Die Eponymen der J. 360—364 stehen bekanntlich bei Diodor zweimal. — Bei Dionysios 1, 74, wo die Consuln des J. 362 gelegentlich erwähnt werden, steht *Tirov Malliov*; aber dies muss ein Fehler sein, da er später 13, 8 den M. Manlius zum Consular macht.

<sup>53)</sup> Hiess der Consul des J. 362 Aulus, so wird er nicht verschieden sein von A. Manlius Kriegstribun mit consularischer Ge-

berichtet wird, die Besiegung der Aequer und der Triumph über diese so wie die Ausrichtung der grossen Spiele<sup>54</sup>), steht mit der Erzählung von M. Manlius ausser aller Verbindung. Dass dieser, als er den Gallier vom tarpeischen Felsen hinunterwarf, bereits Consular war, berichten freilich Livius<sup>55</sup>) und Dionysius (S. 179 A. 52); aber Diodor, die That des Manlius ausführlich obwohl er sonst erzählt, weiss davon nichts 56); die Möglichkeit ist nicht ausgeschlossen, dass die ältere Erzählung diesen Zug nicht enthalten hat und mit dessen Entwickelung die Aenderung des Vornamens in den Fasten zusammenhängt. Bei dem anderweitig noch zu erörternden Verhältniss der diodorischen Magistratsliste zu den übrigen uns erhaltenen darf behauptet werden, dass, wenn Diodor dem M. Manlius das Consulat von 362 abspricht und es einem A. Manlius über-

walt in den J. 365. 369. 371, vielleicht auch 384. Livius 6, 20 erwähnt zwei Brüder des Marcus Manlius, Aulus und Titus, von denen man jenen mit dem oben genannten Kriegstribun zu identificiren pflegt.

Diodor 14, 106: Τωμαῖοι Αλαλον (überliefert ist Διφοίαναν) πόλιν ἐκ τοῦ τῶν Αλαῶν ἔθνους ἐλόντες κατὰ τὰς τῶν ὑπάτων εὐχὰς μέγαν ἀγῶνα τῷ Διὶ συνετέλεσαν. Auch Livius 5, 31 weiss von dem Aequerkrieg in Algido, den er als bellum haud memorabile bezeichnet, aber doch berichtet, dass deswegen dem einen Consul der Triumph, dem andern die Ovation bewilligt ward; ebenso von den magni ludi, die aber nach ihm nicht in diesem Aequerkrieg gelobt sind, sondern von Camillus im veientischen (vgl. c. 19, 6). Unzweifelhaft hat auch hier Diodor diejenige Fassung aufbewahrt, von der die livianische eine spätere Umsetzung ist (vgl. oben S. 51 A. 16).

<sup>55) 5, 47:</sup> M. Manlius, qui biennio ante consul fuerat. (vgl. c. 31). Ebenso Plut. Cam. 27 wohl aus Livius.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>) Bei ihm wird er 14, 116 eingeführt als Μάρχος τις Μάλλιος Ενδοξος ἀνήρ.

weist, sein wenn auch einzeln stehendes Zeugniss<sup>57</sup>) mindestens ebenso schwer wiegt wie die der übrigen Gewährsmänner zusammen.

Findet nun auch die Erzählung von M. Manlius keinen unzweifelhaften Anhalt in der Magistratstafel, so ist sie doch in ihren Grundzügen sehr alt. Es wird angemessen sein, zunächst die ursprünglichen Bestandtheile von dem, was sicher oder wahrscheinlich späterer Zusatz ist, abgesondert zusammenzustellen.

Während der Belagerung der capitolinischen Burg im J. 364 d. St. versuchten die Gallier in einer dunklen Nacht die Höhe unbemerkt zu erklimmen. Die eingeschlafenen Posten vernahmen davon nichts; aber wachsamer waren die Gänse der capitolinischen Juno; ihr Schnattern und Flattern erweckte den tapfern M. Manlius, der eben noch zur rechten Zeit anlangte, um, als der vorderste Gallier sich hinauf schwingend den Arm auf den Rand des Abhangs legte, ihm diesen mit dem Schwert abzuhauen und zugleich ihn mit dem Schilde vor die Brust zu stossen, dass er hinab in die Tiefe stürzte 58). Einige Zeit dar-

Capitolium servasse a Gallis supra ostendi cuiusque operam cum M. Furio dictatore cumprime fortem atque exsuperabilem [welche Lesung gegen meine Vermuthung exsuper habilem Hertz de histor. Romanor. reliquiis S. 16 A. 45 mit Recht vertheidigt hat] res publica sensit, is et genere [et vi ist wohl falsche Gemination] et virtute bellica nemini concedebat, so ist beachtenswerth, dass von bekleideten Aemtern auch hier nicht gesprochen wird. Ebenso wenig ist dies der Fall in derkurz vorher 17, 2, 13 aus demselben Annalisten angeführten Schilderung, die auch, und wohl mit Recht, auf Manlius bezogen zu werden pflegt.

<sup>58)</sup> So erzählt den Hergang insbesondere Diodor 14, 115. Auch Cicero (de domo 38, 101) gedenkt der Rettung des Capitols durch M. Manlius.

auf, im J. 369 suchte derselbe Mann sich der königlichen Gewalt zu bemächtigen; aber er wurde überwältigt und getödtet <sup>59</sup>). Sein Haus wurde geschleift und die Stätte desselben nahm späterhin insbesondere der heilige Hain am Tempel der Juno Moneta ein <sup>60</sup>); das Patriciergeschlecht aber, dem er angehörte, untersagte durch einen besonderen Beschluss allen seinen Mitgliedern die Führung des Vornamens Marcus <sup>61</sup>).

Die zweite Hälfte dieses Berichts dürfte im Wesentlichen geschichtlich sein; sie findet einen festen Rückhalt

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup>) Diodor 15, 35: Μάρχος Μανίλιος ἐπιβαλόμενος τυραννίδι καὶ κρατηθείς ἀνηρέθη. Auch bei Cicero finden wir nichts, als dass er propter suspicionem regni appetendi est necatus Philipp. 2, 44, 117; ähnlich de rep. 2, 27, 49, de domo 38, 101 und in einem Briefe an Nepos (bei Ammian 21, 16, 13).

vestitam videtis. Liv. 6, 20: cum domus eius fuisset, ubi nunc aedes atque officina Monetae est. 7, 28, 5 zum J. 409: senatus duumviros ad eam aedem (Iunonis Monetae). faciendam creari iussit: locus in arce destinatus, quae area aedium M. Manli Capitolini fuerat. Valerius Maximus 6, 3, 1; Plutarch Cam. 36; Dio fr. 26, 1, vermuthlich alle drei aus Livius. Etwas anders Victor 24, 7: domus diruta, bona publicata, was Dio a. a. O. auch wiederholt. Livius (nach ihm Valerius, Plutarch Cam. 36 und Dio) und Plutarch q. R. 91 knüpfen hieran den Volksschluss, ne quis patricius in arce aut in Capitolio habitaret; was vielleicht auch zu der alten Erzählung gehört.

Manliae neminem patricium Manlium Marcum vocari licet. Ebenso Festus ep. v. Manlium p. 125 f. und v. Manliae p. 151; Liv. 6, 20, 14 und, wohl aus ihm, Dio fr. 26, 1. Bei Victor 24, 8: gentilitas eius Manli cognomen eiuravit, nequis postea Capitolinus vocaretur (so haben beide Handschriftenfamilien übereinstimmend), liegt offenbar ein Versehen des Epitomators vor. Die eidliche Verpflichtung der Gentilen kennt auch Plutarch q. R. 91. Vgl. Quintilian 3, 7, 20.

darin, dass allerdings in alterer Zeit wenigstens noch ein patricischer Manlius vorkommt, der den Vornamen Marcus führte, nehmlich der Kriegstribun consularischer Gewalt 320 und 33462), dagegen späterhin keiner. durch bestätigt sich nicht bloss die Thatsache selbst, sondern auch die überlieferte auch sonst in keiner Weise verdächtige Datirung; man wird also in dem diodorischen Bericht über die Katastrophe des Manlius eine gleichzeitige und zuverlässige Annalennotiz erkennen dürfen. - Nicht dasselbe lässt sich von der Erzählung sagen, dass eben dieser Manlius vorher das Capitol gerettet habe. ist die Fassung eine ganz verschiedene und durchaus von der Art, wie sie nicht aus annalistischer Aufzeichnung, sondern aus Familienerzählungen hervorzugehen pflegt: dafür spricht nicht bloss die romantische Farbe und das individuelle Detail, mit dem die Erzählung von Haus aus auftritt, sondern vor allem der Umstand, dass hier nicht die Waffenthat eines Feldherrn, sondern die eines Soldaten berichtet wird. Wenn noch Cato 'die Thaten der Gemeinde ohne die Namen vortrug', so wird niemand bezweifeln, dass Erzählungen wie die von Manlius Torquatus oder von Siccius Dentatus nicht von Haus aus der Chronik der Gemeinde angehören, sondern erst in relativ später Zeit ihr eingereiht worden sind; die ältesten annalistischen Notizen sind ohne Zweifel mehr von Amtswegen als in freier schriftstellerischer Thätigkeit aufgezeichnet worden und

.\_1

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup>) In den capitolinischen Fasten ist unter dem J. 334 erhalten M. Manl...; ausserdem nennen sie seinen Sohn [P. Man]lius M. f. Cn. n. Vulso als Kriegstribun 354. Vgl. über ihn Borghesi fasti 2, 81.

ihren Urhebern möchte die Nennung des Soldaten neben dem Feldherrn wohl ebenso unzulässig erschienen sein wie die Bewilligung des Triumphes an einen andern als diesen. Hierzu kommt noch das weitere sehr gewichtige Moment, dass das Cognomen Capitolinus in der Magistratsliste bereits früher bei den Manliern auftritt 63), was ohne Zweifel damit in Verbindung zu bringen ist, dass das Haus der \_ Manlier eben auf dem Capitol lag. Also ist es unzweifelhaft spätere Fälschung, wenn in den jüngeren Annalen 64) von unserem M. Manlius gesagt wird, dass ihm dieser Beiname wegen der Rettung des Capitols gegeben sei; auch wurde, wenn dies richtig ware, das Cognomen Capitolinus viel mehr noch als das Pränomen Marcus vom Geschlecht untersagt worden sein. Aber es liegt weiter auf der Hand, wie leicht jene Erzählung von der Verurtheilung des tapferen M. Manlius Capitolinus im J. 369 dazu führen konnte ihm eine wesentliche Rolle bei der Vertheidigung des Capitols wenige Jahre vorher zuzutheilen und den Beinamen darauf zurückzuführen.

Ich erwäge weiter diejenigen Bestandtheile der Erzählung, die entweder erweislich später zugesetzt sind oder doch zugesetzt sein können.

Ohne Frage gehört hiezu die Vorgeschichte von den Kriegsthaten des M. Manlius. Ein Bericht, den Livius,

<sup>63)</sup> M. Manlius Vulso Capitolinus Kriegstribun 320. 334 (in unserer Ueberlieferung einmal Vulso genannt, einmal Capitolinus); L. Manlius Capitolinus Kriegstribun 332; A. Manlius Vulso Capitolinus Kriegstribun 349. 352. 357.

<sup>64)</sup> Livius 5, 31. 6, 17 (danach, wie es scheint, Plutarch Cam. 36 und Zonar. 7, 24); Victor 24, 1. Richtig urtheilt darüber Schwegler 3, 258.

der sogenannte Victor und der ältere Plinius gleichmässig vor Augen gehabt haben 65), meldet, dass derselbe mit dem sechzehnten Jahr in das Heer eintrat und vor dem siebzehnten, mit dem die Dienstpflicht begann, bereits zwei Spolien gewonnen hatte, dass er überhaupt dreiundzwanzig Wunden, und zwar alle vorn, aufweisen konnte so wie gegen dreissig Spolien und siebenunddreissig Ehrengeschenke, darunter zwei Mauerkränze — er war der erste Ritter, der einen solchen empfing — und sechs (oder nach einer andern Angabe acht) wegen geretteter Bürger, darunter eine wegen der Rettung seines Feldherrn, des Reiterführers C. Servilius im J. 365 66). Es wird kein Widerspruch dagegen sich erheben, wenn diese ganze Erzählung als später Zusatz be-

Wem der letzte hier folgt, ist nicht festzustellen; man kann an Varro oder an Nepos denken, die für beide Bücher als Quellen genannt werden. Die Uebereinstimmung geht bis ins kleinste; so stimmen in der Zahl der 37 Ehrengeschenke Victor und Plinius, während es nach Livius 'gegen vierzig' sind; so in der Zahl der Wunden Victor und Plinius, während Livius nur des pectus insigne cicatricibus bello acceptis gedenkt. Die Berichte ergänzen sich gegenseitig, widersprechen sich aber nirgends, ausser insofern Plinius (zweimal) von sechs, Livius von acht Bürgerkränzen spricht.

Schwierigkeit machen die Worte des Livius 6, 20, 8: homines prope quadringentos produzisse dicitur . . . .; ad haec decora quoque belli non commemorasse tantum, sed protulisse etiam conspicienda . . .; ad hoc servatos ex hostibus cives [produxit], inter quos C. Servilium mag. equitum absentem nominatim (überliefert ist nominatum). So hat Madvig die, wie sie überliefert ist, nicht zu construirende Stelle hergestellt; und man hat sie dann dahin verstanden, dass Livius den Servilius habe bezeichnen wollen als Reiterführer zur Zeit des Prozesses und insofern abwesend. Aber Plinius 7, 28, 103 sagt vielmehr: P. (so) Servilium magistrum equitum servaverat, ipse volneratus umerum femur. Bei der engen Verwandtschaft beider Erzäh-

zeichnet wird, vermuthlich von Haus aus erfunden, wie sie bei Livius auftritt, für die Vertheidigungsrede des Manlius, wo ja vor allem es dem Rhetor unbenommen war zu erfinden.

Von geringer Bedeutung ist es, dass M. Manlius unter den Zwischenkönigen des J. 366 genannt wird<sup>67</sup>). — Dagegen können manche bei Diodor mangelnde Züge in der Erzählung der Späteren von der Rettung des Capitols wohl auf Ursprünglichkeit Anspruch machen, insbesondere die Geschenke, die die Geretteten dem Manlius in sein Haus

lungen ist es nicht zu bezweifeln, dass Livius dasselbe meint und also sagen will, Manlius habe dem Servilius während dessen Reiterführerschaft 365 das Leben gerettet, Servilius aber sei zur Zeit des Prozesses nicht in Rom gewesen. [Aber schwerlich ist die Stelle durch jene Aenderungen in Ordnung gebracht; denn wenn man, wie man hienach muss, nach cives aus dem Vorigen commemorasse ergänzt, die Geretteten also überhaupt nicht vorgeführt, sondern nur genannt wurden, so kam nichts darauf an, dass der Reiterführer nicht in Rom war. Darum ist der mir mitgetheilte Vorschlag absentem als ein aus der Glosse produzit in Verbindung mit dem diesem widersprechenden nominatim oder nominatum geflossenes weiteres Einschiebsel zu betrachten eine nothwendige Ergänzung der Madvigschen Emendationen. Vielleicht aber ist es vorzuziehen unter Streichung von produzit die überlieferte Lesung trotz ihrer sprachlichen Härten festzuhalten und zu erklären: ad hoc servatos ex hostibus cives eum produxisse interque eos C. Servilium magistrum equitum absentem nominatum esse. der That kann die Erzählung, nachdem sie die aus dem Schuldkerker gelösten vierhundert sämmtlich in Person auftreten lässt, unmöglich bei den auf dem Schlachtfeld Geretteten sich mit der blossen Nennung der Namen begnügt haben. Dagegen begreift man es wohl, warum sie für den angeklagten Demagogen den patricischen Reiterführer nicht persönlich auftreten lassen wollte.]

<sup>67)</sup> Liv. 6, 5, 6.

auf der Burg bringen, ein jeder eine Tagesration, ein halbes Pfund Spelt und ein Viertelmass Wein<sup>68</sup>). Andere Momente dagegen, wie dass auf Manlius Antrieb man beschlossen habe das Capitol zu halten<sup>69</sup>), dass die Bürger ihn als Patronus begrüsst und die Gemeinde ihm ein Haus auf dem Capitol geschenkt habe<sup>70</sup>), sehen ganz aus wie Ausmalungen eben jener Hand, die von des Manlius Narben an Schultern und Hüfte berichtet.

Grösseres Interesse als diese ziemlich gleichgültigen und unschuldigen Ausschmückungen der alten Erzählung von der Rettung des Capitols haben die Veränderungen, welchen der Bericht über Manlius Ende unterlegen hat. Sie sind eingetreten in Beziehung theils auf die Zeit des Ereignisses, theils auf die Todesart, theils auf die Ursache der Katastrophe.

Die Zeit anlangend berichtet Diodor die Katastrophe unter dem Magistratsjahr 369, während Livius in dieses Jahr zwar die Einkerkerung des Manlius durch den Dictator A. Cornelius Cossus setzt, aber ihn dann wieder frei kommen und erst im J. 370 verurtheilt werden lässt. Auch Gellius 71) setzt sein Ende in das letztere Jahr. — Dies ist wahrscheinlich deswegen geschehen, weil die späteren Annalen, wie dies bei Livius 72) deutlich hervortritt, die beiden

<sup>68)</sup> Livius 5, 47, 8 (daraus Plutarch Cam. 27); Dionys. 13, 8; Victor 24, 4; Servius zur Aen. 8, 651.

<sup>69)</sup> Victor 23, 9. 24, 3 und ebenso Florus 1, 7 [13].

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup>) Beides steht bei Victor 24, 3. 4; des Patronats gedenkt auch Livius 6, 18, 14: ego me patronum profiteor plebis, quod mihi cura mea et fides nomen induit, obwohl er früher nicht davon gesprochen hat. Vgl. 6, 14, 5: parenti plebis Romanae.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup>) 17, 21, 24. 25, vielleicht nach Nepos.

<sup>72) 6, 11.</sup> Aehnlich Plutarch Cam. 36. Schon der Annalist Clau-

Retter Roms in der gallischen Katastrophe Camillus und Manlius in einen poetisch wirksamen Gegensatz zu bringen bemüht waren, jenen als den Führer der Aristokratie, den stets in Amt und Würden stehenden Feldherrn und Staatsmann, diesen als den Vertreter der Plebs, den tapferen Soldaten, den amtlosen Demagogen. Dieser Gegensatz wird erheblich gesteigert, wenn Camillus bei der Katastrophe des Manlius selbst eine thätige Rolle spielt und da er unter den Magistraten des J. 369 nicht erscheint, wohl aber im J. 370 den Kriegstribunat bekleidet, so hatte man insofern wohl Veranlassung die Katastrophe aus jenem in dieses zu übertragen. Auch lässt die livianische Darstellung selbst, in dem doppelten Anlauf, den sie zu der Katastrophe nimmt, nicht undeutlich erkennen, dass die Erzählung nachträglich verlängert worden ist. — Freilich tritt in dem livianischen Bericht die Mitwirkung des Camillus bei der Veurtheilung des Manlius nicht hervor; aber er kann in seiner abkürzenden Weise dies, wie so vieles andere von den jungeren Annalisten ihm dargebotene Detail, haben liegen lassen. Bei Plutarch 78) ist es in der That Camillus, der die Gerichtsstatte an einen Ort verlegt, von wo das Capitol nicht gesehen werden kann; und die allerdings wesentlich ab-

dius (S. 181 A. 57) stellt Manlius und Camillus also nebeneinander.

— Ob damit auch zusammenhängt, dass der Sohn des Camillus den Tempel der Juno Moneta gelobt, dem die manlische Heimstätte zugeschieden ward (Liv. 7, 28; Ovid fast. 6, 183), steht dahin.

<sup>73)</sup> Cam. 36. Da sonst alles, was hier gesagt wird, aufs Genaueste mit Livius stimmt, so ist es zwar nicht unmöglich, aber doch nicht wahrscheinlich, dass Plutarch dies aus einer anderen Quelle, etwa aus Dionysios entnommen hat; er wird wohl, um die Erzählung zu beleben, Livius allgemeine Wendung prodicta die in Petelinum lucum auf Camillus übertragen haben.

weichende dionische Darstellung<sup>74</sup>) lässt den Manlius geradezu durch Camillus untergehen. Es ist wenigstens eben so wahrscheinlich, dass das Hineinziehen des Camillus in die Katastrophe des Manlius von Livius bei Seite gelassen als dass es erst in der nachlivianischen Annalistik hinzugetreten ist.

Ueber den Verlauf der Katastrophe selbst giebt zunächst der älteste Bericht, der diodorische die Andeutung, dass M. Manlius 'überwältigt und getödtet ward'; was doch nur so verstanden werden kann, dass er bis zu gewaltthätiger Auflehnung gegen die Behörden vorgeschritten und im Kampfe überwältigt worden ist. Dafur sprechen auch die jungeren Fassungen insofern, als die bei Livius stehende Bezeichnung Manliana seditio um so sicherer als überliefert anzusehen ist, weil sie streng genommen zu Livius eigener Erzählung nicht passt, wie denn auch manche einzelne Züge 75) darauf deuten, dass die Schilderung späterhin abgeschwächt worden ist durch Umwandlung des gewaltthätigen Rebellen in einen die Schulden seiner Anhänger bezahlenden Volksfreund. Die eben erwähnte dionische Erzählung lässt sogar den Manlius geradezu in offenem Aufstand das Capitol besetzen und von dem Dictator Camillus überwunden werden; und wenn sie auch so, wie sie vorliegt, nimmermehr als die ursprüngliche gelten kann, theils weil diese Dictatur des Camillus mit allen anderen Zeugnissen in Widerspruch steht 76), theils weil die Erzählung, so kurz sie ist, eine

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup>) Bei Zonaras 7, 24.

<sup>75)</sup> Insbesondere Liv. 6, 19, 1 die secessio plebis in domum privatam, forte etiam in arce positam.

<sup>76)</sup> Zonaras bezeichnet sie als die vierte, was mit den sonstigen

Reihe der nachweislich später zugesetzten Züge aufgenommen hat<sup>77</sup>), so spricht sie doch dafür, dass die manlische Sedition nicht bei allen jüngeren Annalisten, vielleicht nicht einmal bei Dionysios, so zahm verlief wie bei Livius, sondern Gewalt gebraucht und nicht eine Verschwörung entdeckt, sondern ein Aufstand bewältigt ward.

190

Abgesehen von der diodorischen Fassung gehen alle übrigen Schriftsteller, die dieser Katastrophe gedenken, unter ihnen bereits Cicero 78), davon aus, dass dieselbe zu einer förmlichen gerichtlichen Verurtheilung des Manlius geführt hat. Es ist dies nicht unbedingt unvereinbar mit dem ältesten Bericht. Offene Auflehnung gegen das bestehende Regiment fordert zwar die Anwendung der Prozessformen nicht, aber schliesst sie doch auch nicht nothwendig aus; warum konnte die älteste Ueberlieferung nicht so lauten, dass Manlius vom Dictator A. Cornelius über-

١

Berichten insofern stimmt, als Camillus erste drei Dictaturen in 358. 364. 365 gesetzt werden. Aber die von 386 ist nach den capitolinischen Fasten die vierte, die von 387 nach diesen und Livius die fünfte, was also die von 370 ausschliesst. Vgl. oben S. 110.

Dio, sondern aus Plutarch genommen hat) die Demagogie des Manlius; das Hineinziehen der Person des Camillus, während die ältere Fassung den der Manliana seditio wegen ernannten Dictator nicht in dem fictiven des J. 370, sondern in dem historischen des J. 369 A. Cornelius Cossus gefunden hat; endlich das Hinabstürzen vom Capitol, das freilich hier in der sonderbarsten Weise umgewandt ist: Manlius wird von einem Sklaven, der ihn einen Sklavenaufstand hoffen lässt, an einen Punct des Capitols geführt, unterhalb dessen die Bewaffneten des Camillus im Hinterhalt liegen, hier von dem Sklaven hinabgestossen und also von den Gegnern gefangen.

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup>) de domo 38, 101: regnum appetisse est iudicatus.

wältigt und gefangen und darauf in gewöhnlicher Weise vor Gericht gestellt ward? Es muss also zunächst als eine offene Frage bezeichnet werden, ob dies Prozessverfahren ein weiteres Element der ältesten und geschichtlich zuverlässigen Erzählung gewesen ist oder vielmehr eine Umgestaltung derselben; die Entscheidung derselben, wenn sie überhaupt entschieden werden kann, wird davon abhängen, ob die Prozessgeschichte in sich unbedenklich ist oder den Verdacht späterer Zudichtung nahe legt.

Die Prozessgeschichte dreht sich zunächst um ein Motiv, das in allen Darstellungen gleichmässig wiederkehrt und offenbar den eigentlichen Kern der Erzählung bildet: dass Manlius, in der magistratischen Instanz verurtheilt, an die Gemeinde, das heisst an die Centurien provocirt habe und dass diese, auf dem Marsfeld versammelt unter dem Felsen des Capitols, es nicht habe über sich gewinnen können gleichsam unter den Augen des stummen Zeugen der Errettung der Stadt durch denselben Mann aus höchster und nächster Gefahr, über den Angeklagten das Schuldig auszusprechen. Da sei von dem vorsitzenden Beamten die Versammlung aufgehoben und eine andere berufen worden vor das Flussthor in den petelinischen Hain, wo dann die Centurien das Urtheil bestätigten. — Diese Erzählung, die ohne nennenswerthe Abweichungen in unseren Berichten, vorzugsweise bei Livius, auftritt, ist offenbar hervor-

<sup>79)</sup> Die vermögensrechtlichen Folgen der Perduellion konnten wohl auf keinen Fall ohne Judicat eintreten, auch wenn der Perduellis selbst in offenem Aufstand getödtet war. Indess die Supposition, dass hier ein solches Judicat nach dem Tode des Schuldigen gemeint sei, wird keinen Vertreter finden.

gegangen aus der ungeschichtlichen Verslechtung der Verurtheilung des M. Manlius im J. 369 mit der wenige Jahre zuvor erfolgten Belagerung der Stadtburg; ob aber wer den Hochverräther Manlius zum Vertheidiger des Capitols machte, gleich auch diesen Zug in die Hochverrathserzählung einfügte oder ob dies erst ein späterer Annalist hinzuerfunden hat, ist nicht mit Sicherheit zu entscheiden. Die im Einzelnen sich dabei erhebenden Bedenken wegen der Lage des Flussthors 80) und der for-

<sup>80)</sup> Becker Top. S. 156. Mit der gewöhnlichen Ansetzung des Flussthores unterhalb des Capitols am Forum Boarium ist der Bericht allerdings unvereinbar; aber die Beweise für diese Ansetzung sind schwach. [Jordan Top. 1, 240 vertheidigt dieselbe, indem er annimmt, dass der Hain in beträchtlicher Entfernung vom Capitol, etwa bei den navalia gelegen haben möge und hier unter den Bäumen man dies nicht erblickt habe. Dass einer Volksversammlung, die doch nicht im Walde stattfinden konnte, auf dem Marsfeld die Aussicht auf das Capitol durch einen Hain habe versperrt werden können, scheint mir schwer denkbar; vor allen Dingen aber ist dabei nicht erwogen, dass nach festem Sprachgebrauch extra portam nicht den Raum vor dem Thor schlechthin, sondern den unmittelbar an das Thor anstossenden Platz bezeichnet. In der That liegt die topographische Frage so, dass über die Lage der Flumentana anderweitig nur feststeht, was schon der Name besagt, dass sie nicht weit vom Tiber gelegen hat und die Erzählung von Manlius, so wie sie uns vorliegt, das Forum Boarium und das Marsfeld ausschliesst.] Die Topographen werden also für die Flumentana eine Oertlichkeit suchen müssen, die sich mit der Erzählung verträgt, etwa neben der Trigemina unter dem Aventin. Wäre ein solcher Punkt wirklich nicht zu finden, so ist bei Livius entweder die Lesung verdorben oder die Worte extra portam Flumentanam sind ein falscher Zusatz späterer Annalisten, während die älteren nur den petelinischen Hain nannten. Einen lucus Poetelius gab es auf dem Esquilin (Varro 5, 50) und dieser ist in jeder anderen Hinsicht geeignet: nur kann freilich neben ihm die porta Flumentana nicht gewesen sein.

malen Zulässigkeit einer solchen Procedur überhaupt<sup>81</sup>) sind nicht genügend, um auf sie die Behauptung stützen zu können, dass dieses Stück jünger sei als die früher als alt bezeichneten Elemente der Manlius-Erzählung überhaupt.

Sicherer lässt sich urtheilen über den Theil der Erzählung, der das Prozess- und Strafverfahren selbst näher definirt. Es liegen hierüber zwei entgegenstehende Versionen vor. Nach der einen, die Livius <sup>82</sup>) als Variante aufbewahrt hat, tritt das ordentliche Perduellionsverfahren und zwar mit Ernennung von Duovirn ein. Wahrscheinlich hängt damit zusammen der Bericht des Nepos, den Gellius <sup>83</sup>) aufbehalten hat, dass die Todesstrafe durch Stäupung, also more maiorum, vollstreckt worden sei; denn es ist guter Grund zu der Annahme vorhanden, dass diese Strafform dem ordentlichen durch Quästoren oder Duovirn durchgeführten, dagegen das Hinabstürzen vom tarpejischen Felsen dem ausserordentlichen tribunicischen Verfahren eigen gewesen ist <sup>84</sup>). — Nach der zweiten Version sind es die

<sup>81)</sup> Seltsam bleibt es, dass an dem entscheidenden Versammlungstage die Abstimmung zwar beginnt, aber doch weder mit Freisprechung noch mit Verurtheilung endigt; denn ampliiren können die Comitien nicht. Indess muss zugegeben werden, dass, wenn nach Beginn der Abstimmung die Versammlung, etwa wegen religiöser Bedenken, von dem Vorsitzenden aufgehoben ward, der Wiederaufnahme an einem andern Tag kein rechtliches Bedenken entgegensteht.

<sup>82) 6, 20:</sup> sunt, qui per II viros qui de perduellione anquirerent creatos auctores sint damnatum. Staatsrecht 2º S. 598.

<sup>83) 17, 21, 24:</sup> ut Cornelius Nepos scriptum reliquit, verberando necatus est.

<sup>84)</sup> Dieser Satz kann allerdings seine Rechtfertigung nicht hier, sondern nur in einer umfassenden Behandlung des alten Criminal-Mommsen, röm. Forschungen II. 13

Volkstribune, welche die Capitaljurisdiction ausüben und in der bekannten Form, dass ein curulischer Beamter für sie die Centurien einberuft, auch in der Provocationsinstanz die Sache führen; sie sind es denn auch, welche das Urtheil durch Hinabstürzen des Manlius vom tarpeischen Felsen vollstrecken. Diese Erzählung, die bei weitem bekanntere, findet sich für uns zuerst bei Varro<sup>85</sup>), sodann bei Livius wenigstens als Haupterzählung, bei Dionysios, Victor und den späteren Ausschreibern<sup>86</sup>). — Zwischen diesen beiden Erzählungen ist die Wahl nicht schwer: es springt in die Augen, dass die erstere Version die ältere ist,

prozesses finden. Hier soll nur darauf hingewiesen werden, dass auf diese Weise die Doppelform der Execution begreiflich wird: den Quästoren und Duovirn standen als Gehülfen oder Vertretern der Consuln deren Lictoren zur Vollstreckung der Stäupung zur Verfügung, nicht aber den Tribunen, während diesen wieder, nicht aber jenen die persönliche Unantastbarkeit zukam, die doch bei der Strafe des Hinabstürzens eine wesentliche Rolle spielt. Die einzeln überlieferten Vorgänge fügen sich der Regel, ausser dass nach Dionysios Sp. Cassius von einem Quästor vom Felsen gestürzt wird. Aber wir haben schon gesehen (S. 176), dass diese Erzählung nicht schwer wiegt; die ältere nahm wohl für den öffentlichen Prozess dieselbe Strafform an, welche in der das Hausgericht substituirenden Version erscheint, das ist die Hinrichtung more maiorum.

<sup>85)</sup> Gellius 17, 21, 24: damnatus capitis e saxo Tarpeio, ut M. Varro ait, praeceps datus . . . est. Vgl. Staatsrecht 2° S. 309 A. 2.

Valerius 6, 3, 1; Plutarch Cam. 36; Florus 1, 17 [26]; Ampelius 27. Welche wunderliche Wendung Dio diesem Hinabstürzen gegeben hat, wurde S. 190 A. 77 bemerkt. Freilich geben andere Excerpte (so 25, 2.3) und die Erwähnung 45, 82 wieder dem Zweifel Raum, ob hier nicht ein Missverständniss des Zonaras vorliegt oder gar Dio die Absurdität so weit getrieben hat, einen zwiefachen Sturz anzunehmen.

indem sie die — in den frühesten Annalen wohl überhaupt nicht näher definirte — Prozessform einfach nach den Regeln des damals geltenden ordentlichen Criminalprozesses gestaltete, die zweite dagegen der Versuchung nicht widerstehen konnte den Mann, der den Landesfeind vom tarpeischen Felsen in die Tiefe hinabgestürzt hatte, als Vaterlandsverräther selbst in gleicher Weise mit dem Tode büssen zu lassen. Als den Vater dieser Umdichtung darf man mit Wahrscheinlichkeit den Antias betrachten; dass schon Varro diesen nicht überall verschmäht hat, stehs anderweitig fest 87).

Es bleibt noch übrig dasjenige zu erörtern, was unsere Berichte über die Zwecke der manlischen Bewegung und die Motive ihres Urhebers vorbringen. Die ältere Erzählung hat sicher darauf sich überhaupt nicht eingelassen, sondern die Verurtheilung des Manlius, eben wie die des Cassius, gemeldet ohne jede weitere Motivirung, als sie aus dem prozessualischen Rubrum sich ergab. Auch giebt es für diese Motivirung keine älteren Zeugen als Livius, Dionysios, Victor; die berühmte Erzählung von Manlius Umtrieben hat also äusserlich keine grössere Autorität als die von den Wunden desselben an Schulter und Hüfte. An den Inhalt derselben genügt es in kurzem zu erinnern. Der Patricier Manlius tritt auf als plebejischer Demagog 88): abgesehen von den Beschuldigungen, die er gegen den Se-

<sup>87)</sup> Röm. Chronol. S. 182 A. 355.

<sup>88)</sup> Livius 6, 11, 7: primus omnium ex patribus popularis factus. Dies hängt damit zusammen, dass er nach der Rettung des Capitols von der Bürgerschaft zum Patron gemacht wurde (vgl. S. 187 A. 70).

nat richtet wegen Unterschlagung der den Galliern abgenommenen Beute<sup>89</sup>), sucht er vor allem den bedrängten
Schuldnern Abhülfe zu bringen. Bei Livius und Victor
tritt allerdings zunächst in den Vordergrund, dass er
die Schulden der Plebejer aus eigenen Mitteln, selbst mit
Veräusserung seiner Grundstücke zahlt; aber es fehlen doch
auch weiter gehende Andeutungen nicht: das vom Senat
zu erstattende Gold soll verwendet werden zur Tilgung
der Privatschulden der geringen Leute<sup>90</sup>); die Massen
drohen den Kerker zu erbrechen, in dem Manlius gefangen
sitzt, und erzwingen seine Befreiung<sup>91</sup>); der Patricier Manlius setzt sich in Verbindung mit den Tribunen der Plebs<sup>92</sup>);
es ist die Rede von Sistirung der Jurisdiction<sup>93</sup>), das
heisst einem allgemeinen Moratorium für die sämmtlichen
Schuldner; die Ackervertheilung genügt dem Manlius nicht,

Victor 24, 5. Es ist hier nicht nöthig bei dem Bündel von Fälschungen zu verweilen, der sich um das gallische Gold aufgehäuft hat; nur daran mag erinnert werden, dass die der Gemeinde zur Aufbringung der von den Kelten geforderten Brandschatzung aufgelegte Steuer bei Livius a. a. O. keineswegs mit dem in Widerspruch steht, was derselbe 5, 50, 7 über die freiwilligen Leistungen der römischen Fraueu bei dieser Veranlassung mittheilt; denn die Matronen ergänzen nur die in dem Staatsschatz fehlende, das heisst die trotz des Tributum noch mangelnde Summe.

<sup>90) 6, 14, 11:</sup> ea res (die Unterschlagung der gallischen Beute) si palam fiat, exsolvi plebem aere alieno posse. Vgl. c. 15, 5.

<sup>91)</sup> Victor 24, 5: in carcerem coniectus populi consensu liberatur. Livius 6, 17, 6: ne nocte quidem turba ex eo loco dilabebatur refraeturosque carcerem minabantur, cum remisso id quod erepturi erant ex senatusconsulto Manlius vinculia liberatur.

<sup>93) 6. 11, 7:</sup> cum plebeis magistratibus consilia communicare.

<sup>93) 6, 18, 14:</sup> prohibete ius de pecuniis dici.

sondern von Haus aus richtet er seine Bestrebungen gegen die rechtmässigen Ansprüche der Gläubiger<sup>94</sup>). Wenn also Appian 95) den Manlius den Verkauf der Domänen beantragen lässt, um mit dem Erlös die Privatschulden zu tilgen, und als das Ziel der Bewegung 'neue Tafeln' bezeichnet, so spricht er in der That nur in scharfer Fassung aus, was bei Livius rhetorisch umschrieben wird und in dem schillernden Glanz seiner Darstellung verschwimmt. Selbst das freilich erst von Dio 96) vorgebrachte Motiv, dass Manlius auch auf einen Aufstand der Sklaven sich Rechnung gemacht habe, kann füglich schon bei älteren Annalisten vorgekommen sein. — Auch dieser Erzählung gegenüber ist der Einwand berechtigt, den eigentlich schon Livius selbst erhebt<sup>97</sup>), dass alle diese Handlungen juristisch nimmermehr als Indicien des Strebens nach königlicher Gewalt bezeichnet werden können und die Darstellung also nicht bloss erfunden ist, sondern auch recht spät und recht schlecht erfunden. — Aber Tendenz ist auch in dieser Erfindung. Wie die agrarischen Streitigkeiten des siebenten Jahrhunderts das cassische Ackergesetz erschaffen haben, so ist diese Erzählung von dem Versuch

<sup>94) 6, 11, 8:</sup> non contentus agrariis legibus . . . fidem moliri coepit.

<sup>95)</sup> Ital. 9: ξβούλευσεν χρεῶν ἀποχοπὰς χοινάς, ἢ τὸν δῆμον ἡξίου τοῖς δανείσασιν ἀποδοῦναι, τὴν γῆν ἐς τοῦτο ἀποδόμενον ἔτι οὖσαν ἀνέμητον.

<sup>&</sup>lt;sup>96</sup>) Bei Zonaras 7, 24 bringt ein Sklave den Manlius in die Gewalt seiner Gegner, indem er bei ihm auf dem Capitol als Ueberläufer sich einfindet und ihm den Beistand der Sklavenschaft in Aussicht stellt.

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup>) 6, 18, 6: inde de regno agendi ortum initium dicitur, sed nec cum quibus, nec quem ad finem consilia pervenerint, satis planum traditur,

der Schuldentilgung durch Manlius der analogen Bewegung derselben Epoche entsprungen und nichts als deren quasihistorischer Abklatsch. In realer Gestalt traten diese Tendenzen, unter allen staatsumwälzenden die dem Gemeinwesen gefährlichsten, zuerst auf in den Wirren des Bundesgenossenkrieges in jenem Moratorium, das die Schuldner im J. 665 dem schwachen Gerichtsherrn der Hauptstadt abzwangen und für das dann die Gläubiger an diesem blutige Rache nahmen; rechte Consistenz gewannen sie erst einige Jahre darauf unter Cinnas Regiment (667-670), wo das valerische Gesetz drei Viertel aller Privatschulden zu Gunsten der Schuldner cassirte, und sodann in Catilina und den catilinarischen Existenzen der Revolutionszeit. Caelius und Dolabella. — Aber ohne Zweifel hat die Möglichkeit solcher Vorgänge, die ja die griechischen Landschaften seit einem Jahrhundert und länger zerrütteten, schon geraume Zeit vor dem Socialkrieg die Gemüther beschäftigt, schon lange die besitzende Klasse den Schreckenstraum vorgeträumt von dem Demagogen, der mit Moratorien und neuen Tafeln die Herrschaft der Reichen und Grossen umstürzt und in einer oder der andern Form über den Trümmern der Republik seine Herrschaft gründet. Aus solchen Vorstellungen ist diese Erzählung etwa in der sullanischen Zeit entwickelt worden. Denn es liegt weder ein äusserer Beweis dafür vor noch ist es an sich wahrscheinlich, dass sie schon bei einem der vorsullanischen Annalisten gestanden hat; sie mag ebenfalls von Antias herrühren oder aus einer anderen ungefähr gleichartigen und gleichzeitigen Quelle. So ist der Befreier der bedrängten Schuldner, der Führer der Umsturzpartei M. Manlius gewiss keine historische Gestalt, aber dennoch im höchsten Sinne historisch; wenn die Darstellung dieser nicht durchaus wesenlosen und selbst in ihrem Uebermass als historischer Factor bedeutsamen Befürchtungen in den verlorenen Annalen des siebenten Jahrhunderts mit untergegangen ist, so hat sich davon in der Bastardhistorie des vierten ein lebendiges Abbild erhalten.

## III. SP. MAELIUS.

Die dritte derjenigen Erzählungen, welche wir hier zusammenfassen, die von der Tödtung des Sp. Maelius durch C. Servilius Ahala im J. 315 d. St., ist aus wesentlich anderen Quellen geflossen, als die bisher erörterten, auch die Differenz in den darüber vorliegenden Berichten eine viel weiter greifende, insbesondere seit durch ein vor nicht langer Zeit zum Vorschein gekommenes Bruchstück des Dionysios die Fassung dieser Erzählung, wie sie wenigstens bei Piso gestanden hat 98), zu unserer Kunde gelangt ist 99).

<sup>26) 12, 4</sup> Kiessl.: λεγέσθω δὲ καὶ ὁ δοκῶν ἡτιον εἰναί μοι πεθανὸς λόγος, ῷ κέχρηται Κίρκεος καὶ Καλπουρνίνος ἐπεχώρεοι συγγραφεῖς. Kiessling vermuthet den Ausfall von καὶ ἄλλοι vor ἐπεχώρεοι συγγραφεῖς, was allerdings in diesem Zusammenhang so nackt nicht stehen kann; aber auch das Prädicat ἐπεχώρεοι ist seltsam und wohl verdorben. Man ändert ferner gewöhnlich κέχρηνται Κίγκεος und vielleicht mit Recht; doch ist auch die Bezeichnung des Piso durch das einfache Καλπούρνεος gegen Dionysios Weise und durch 1, 7 nicht genügend zu rechtfertigen, so dass vielleicht herzustellen ist ῷ κέχρηται Λεύκιός τε Καλπούρνεος καὶ ἄλλοι συχνοὶ (? vgl. Dion. 7, 1) συγγραφεῖς.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>) Richtiger als ich in der Chronol. S. 316 hat Schwegler 3, 136 diese Fassung gewürdigt und sie mit gutem Grund als die relativ ältere und glaubwürdigere bezeichnet.

Der lakonische Bericht Diodors 100) unter dem J. 315: Σπόριος Μαίλιος ἐπιθέμενος τυραννίδι ἀνηρέθη ist mit jeder der späteren Fassungen vereinbar, da er sich der pragmatischen Motivirung enthält.

Von denjenigen Fassungen, welche den Vorgang motiviren, mag die ältere ungefähr also gelautet haben.

Es war eine schwere Theurung über die Gemeinde gekommen und der mit den Massregeln zur Abhülfe betraute
Patricier L. Minucius Augurinus 101) vermochte der Noth
nicht zu steuern. Was aber dem adlichen Beamten nicht
gelang, das setzte ein reicher Plebejer ins Werk, Sp. Maelius 102): durch die wohlfeile Abgabe des von ihm angekauften Getreides sanken die Marktpreise rasch auf den
gewöhnlichen Betrag. Minucius, dadurch erbittert, beschuldigte im Senat den Maelius nach der Wiederaufrichtung des Königthums zu streben. In Folge dessen sprach
der Senat sich dahin aus, dass gegen Maelius das Gesetz

<sup>100) 12, 37.</sup> 

<sup>101)</sup> L. Minucius Augurinus heisst er bei Plinius h. n. 18, 3, 15, Minucius Augurinus bei Zon. 7, 20, L. Minucius bei Livius, Minucius bei Dionysios. Dass dieser Minucier dem Haus der Augurini angehörte, bestätigt auch die Münze Röm. Münzw. S. 650.

<sup>102)</sup> Die lateinischen Texte nennen ihn durchgängig Maelius (so u. A. der Veroneser Codex des Livius) oder Melius; für die Richtigkeit der ersteren Schreibung zeugt der in den capitolinischen Fasten unter dem J. 354 genannte Kriegstribun P. Maelius Sp. f. C. n. Capitolinus. Bei Diodor heisst er in der alten Handschrift von Patmos (nach gefälliger Mittheilung von Prof. Bergmann) im Inhaltsverzeichniss des 12. Buchs Σπόριος Μάλλιος, im Text daselbst c. 37 Σπόριος Μαίνιος, bei Dionysios und Plutarch (Brut. 1) Μάλλιος, bei Zonaras Μάλιος. Dass er von seinem Reichthum den Beinamen Felix (Εὐδαίμων) geführt hat, weiss nur Dionysios 12, 1.

zur Anwendung komme, wonach jeder nach königlicher Gewalt strebende Bürger Leib und Gut verwirkt hatte und jedem gestattet war denselben ohne Urtheil und Recht zu tödten 103), und beauftragte mit der Vollstreckung einen jungen muthigen Patricier, den C. Servilius 104). Dieser zieht den Maelius, als derselbe vom Markt nach Hause geht, bei Seite, unter dem Vorwand ihm eine wichtige Mittheilung insgeheim machen zu wollen, und ersticht ihn mit dem verborgen unter der Achsel in Bereitschaft gehaltenen Dolche 105). Die Menge will den Mörder verfolgen,

<sup>103)</sup> Dionysios sagt es nicht geradezu, aber es ist evident, dass auch in dieser Fassung die Handlung des Ahala keineswegs ein Mord ist, sondern die Ausführung des Grundgesetzes der Republik de sacrando eum bonis capite eius, qui regni occupandi consilia inisset (Livius 2, 8). Dass die Sacration hier schon durch die Handlung selbst und nicht erst durch richterlichen Ausspruch erfolgt, entspricht der allgemeinen Auffassung dieses Gesetzes (Staatsrecht 2º S. 15 vgl. S. 691). Dionysios Darstellung aber ist dadurch bedingt, dass er Caesarianer war und die Tödtung Caesars ausdrücklich gerechtfertigt ward durch das Präcedens der Tödtung des Maelius.

<sup>104)</sup> Gaius heisst er bei Cicero Cat. mai. 16, 56, bei Livius 4, 13. 14 und bei Zonaras 7, 20; Quintus den Handschriften zufolge bei Cicero Catil. 1, 3, 6 und, wenigstens in den Ausgaben, bei Augustinus de civ. dei 3, 17; Marcus bei Cicero de domo 32, 86.

<sup>105)</sup> Wer insgeheim bewaffnet war, trug nach griechischer und römischer Sitte den Dolch unter der Achsel. Ausser den bei Stephanus (unter μάλη) hiefür angeführten Stellen aus älteren Griechen erhellt dies besonders aus der bekannten Frage des Antonius an Cassius bei Dio 44, 34: ἄρά γε καὶ νῦν ξιφίδιον τι ὑπὸ μάλης ἔχεις; (vgl. 46, 55. 58, 18). So erklärt sich Nepos Alcib. 10: etsi gladius ei erat subductus, familiaris sui subalare telum eripuit: nachdem die Waffen entwendet sind, bleiben die, welche man verborgen am Körper trug und vermuthlich auch zur Nachtzeit

aber steht davon ab, als sie ihn rufen hört, dass er im Auftrag des Senats den Hochverräther getödtet habe, und ihn von dem Ort der That stehenden Fusses in die Curie sich begeben sieht, wo er den noch versammelten Vätern die Ausführung des Auftrags berichtet. Das Vermögen des Maelius wird, wie das Gesetz es vorschreibt, von Staatswegen eingezogen, sein Haus im Vicus iugarius unter dem Capitol niedergerissen, und die leere Stätte führt seitdem, sei es weil das Haus des Maelius dem Boden gleichgemacht, sei es weil dem Maelius also billig vergolten worden war, den Namen Aequimelium 106). Dem Servilius wurde zum

nicht ablegte. Das unter den zonas militares im diocletianischen Edict 10, 10 aufgeführte lederne subalare kann der für diese Geheimwaffe bestimmte Tragriemen sein.

<sup>106)</sup> Varro l. l. 5, 157: Aequimelium, quod aequata Maeli domus publico (publice?), quod regnum occupare voluit is. Cicero de domo 38, 101: Sp. Maelii regnum appetentis domus est complanata, et quia illud (so wird zu schreiben sein; die Handschriften qui aliud) aequum accidisse populus Romanus Maelio iudicavit, nomine ipso Aequimelii iustitia poenae comprobata est. Aehnlich Valerius Max. 6, 3, 1, wahrscheinlich aus Cicero. Liv. 4, 16: domum, ut monumento area esset oppressae nefariae spei, dirui extemplo iussit: id Aequimelium appellatum est. Schrift de vir. ill. 18, 5. Dionys. 12, 4: οὖτος ὁ τόπος έτι χαὶ εἰς ἐμὲ ἦν ἐν πολλαῖς ταῖς πέριξ οἰχίαις μόνος ἀνειμένος ἔρημος, χαλούμενος ὑπὸ Ῥωμαίων Αἰχυμήλιον (80 Esc., Αἰχυμίλιον Ambr.), ώς αν ήμεις είποιμεν ισόπεδον Μαίλιον (μένον Esc. aus MEAION oder MAIAION) αίχον γορ υπό Ρωμαίων το μηθεμίαν έχον έξοχην καλείται, συμφθαρέντων δε άλλήλοις κατά την έν μιά συνεκφοράν (κατά την μίαν ἐκφοράν Esc. Ambr.; vgl. de comp. verb. p. 166 R.) τῶν ονομάτων Αλχυμήλιον (80 Ambr., αλχύμηνον Esc.) εχάλεσαν (80 nach der Herstellung von Wilamowitz unter Beseitigung der von dem Ambrosianischen Epitomator eingesetzten Flickworte). Nach Cicero de div. 2, 17, 39 scheint der Platz benutzt worden zu sein, um die auf dem Capitol zu opfernden Thiere dort vor-

— Gedächtniss seiner That der Beiname Ahala gegeben, welcher seitdem in seinem Geschlechte erblich ward <sup>107</sup>); dem Minucius aber, theils wegen seiner Verdienste um die Entdeckung des Complotts, theils weil er mittelst der confiscirten Getreidevorräthe des Maelius den Kornpreis bis auf einen As für den Scheffel herabbrachte <sup>108</sup>), vor der Porta Trigemina eine Säule mit seiner Statue errichtet <sup>109</sup>).

So scheint im Wesentlichen die ältere Erzählung den Vorgang dargestellt zu haben; denn dass schon mit dieser das Aequimelium und die minucische Statue verknüpft waren, ist zwar nicht äusserlich bezeugt, aber doch nicht füglich zu bezweifeln. Bedenklicher ist die Frage, ob schon in dieser ältesten Fassung die Erzählung sich um die Kornpreise

läufig abzustellen. Vgl. Liv. 24, 47, 15. 38, 28, 3. Becker Topogr. S. 486. — Dass Aequimelium, nicht Aequimaelium geschrieben ward, lässt sich nach dem Text des Dionysios nicht bezweifeln; auch hindert jene Schreibung nicht, dass die quasihistorische Etymologie den Namen mit dem Geschlecht der Maelier verknüpfte.

<sup>107)</sup> So ausser Dionysios a. a. O. auch Plutarch Brut. 1.

<sup>108)</sup> Livius 4, 16: frumentum Maelianum assibus in modios aestimatum plebi divisit. Plinius 18, 3, 15: farris pretium in trinis nundinis ad assem redegit.

<sup>109)</sup> Diese Säule zeigt der Denar des C. Augurinus; sie ist ionisch und trägt die Bildsäule eines stehenden Mannes mit einem Speer (röm. Münzw. S. 549); die Basis ist mit Löwenköpfen und Aehren verziert. Erwähnt wird die Säule mit Bildniss auch von Dionysios 12, 4 und Plinius h. n. 18, 3, 15. 34, 5, 21; den Ort bezeichnet Plinius. Bei Livius 4, 16, 2: L. Minuoius bove aurato extra portam Trigeminam est donatus scheint irgend ein Missverständniss untergelaufen zu sein oder er folgt einer anderen Version in Betreff der minucischen Säule. Die Ehrenbezeugungen für Minucius erfolgen nach Dionysios a. a. O. durch Senatsbeschluss, nach Livius 4, 16, 5 durch Plebiscit, nach Plinius unciaria stipe collata.

gedreht hat<sup>110</sup>); es ist denkbar, dass sie den Minucius die Anklage auf Hochverrath gegen Maelius erheben liess, ohne diese weiter zu motiviren. Dass die Motivirung durch das Getreidegeschäft eine recht schwache, man kann sagen eigentlich noch haltloser ist als die schlechthin unmotivirte Erzählung, lässt sich nicht leugnen 111). Auch in den Belohnungen und Bestrafungen, mit denen die Erzählung schliesst, führt nichts bestimmt auf das Motiv der Frumentationen; ja dass die Statue den L. Minucius mit dem Speer bewaffnet darstellt, passt sehr wenig zu der Rolle, die die Erzählung ihm anweist. Indess lässt sich dafür, dass die Annona erst später in die Erzählung hineingezogen ist, doch auch nicht viel mehr geltend machen, als dass sie füglich fehlen kann, und es wird also dahin gestellt bleiben müssen, ob dies ursprünglicher Bestandtheil der Erzählung ist oder späterer Zusatz.

Die eben dargelegte Fassung fand sich nach Dionysios Zeugniss bei Piso; ob dessen Vorgänger, insbesondere Fabius, ähnlich erzählten oder sich der pragmatischen Motivirung überhaupt enthielten, wie dies wenigstens der diodorische

<sup>110)</sup> Cicero wenigstens kennt diese Wendung schon (pro Mil. 27, 72: Sp. Maelius ... annona levanda iacturisque rei familiaris, quia nimis amplecti plebem videbatur, in suspicionem incidit regni appetendi); aber er kennt auch die Dictatur des Cincinnatus.

holfen, dass Maelius das Tribunal des Präfecten der Annona occupirt und das Volk zu Contionen versammelt, wodurch er allerdings als Magistrat sich gerirt und dem Gesetz verfällt. Auch wird ihm von den Versammelten geradezu eine höhere Würde als die consularische und zwar für sich und sein Geschlecht angeboten. Nach Livius 4, 13 bringt Maelius in seinem Hause Waffenvorräthe zusammen und hält hier mit seinen Freunden Zusammenkünfte.

Auszug thut (S.199), lässt sich nicht entscheiden. Anderweitig begegnet diese Fassung nicht; Plutarchs Etymologie des Cognomen Ahala (S. 202 A. 107) stimmt mit Dionysios fast wörtlich überein und ist wahrscheinlich aus ihm entlehnt.

Die jüngere Fassung unterscheidet sich von der älteren hauptsächlich dadurch, dass sie den Ahala die Tödtung nicht als Privatmann vollziehen lässt, sondern als Beamten und ihn zum Reiterführer macht, wodurch es denn nothwendig wurde auch einen Dictator hinzuzuerfinden 112). Man wählte dazu den L. Quinctius Cincinnatus Consul 294, Dictator 296 und vielleicht späterhin noch einmal 113), einen zur Zeit der Katastrophe des Maelius, der Annahme der Annalisten zufolge, bereits in den Achtzigen stehenden Greis 114). Von ihm wird Maelius zur Verantwortung vorgeladen und da er der Aufforderung des Reiterführers ihm vor den Richterstuhl des Dictators zu folgen sich zu entziehen sucht, von diesem niedergestossen. — Ob diese Fassung in

<sup>112)</sup> Ausdrücklich sagt Dionysios 12, 4, dass Piso und die mit ihm übereinstimmenden römischen Annalisten φασὶν οὖτε δεκτάτορα ὑπὸ τῆς βουλῆς ἀποδειχθῆναι τόν Κοίντιον οὖτε ἱππάρχην ὑπὸ τοῦ Κοιντίου τὸν Σερουίλιον.

<sup>118)</sup> Dionys. 12, 2: δὶς ἤδη ταύτην ἀνεπιλήπιως τετελεχότα τὴν ἀρχήν. Sonst findet sich von dieser zweiten Dictatur keine Notiz; die Schrift de viris ill. sagt sogar 17, 5: iterum post viginti annos dictator dictus. — Diodors Fasten schieben zwischen 297 und 298 ein sonst nicht bekanntes Consulat des L. Quinctius Cincinnatus und M. Fabius Vibulanus ein, von dem in einer folgenden Abhandlung die Rede sein wird.

<sup>114)</sup> Livius 4, 12, 2 und, wohl aus ihm, Zonar. 7, 20. Bei dieser Altersberechnung, die des Cincinnatus Geburtsjahr in das J. 236 bringt, mag mitgewirkt haben, dass sein Sohn Kaeso, der ferox invenis, 293 verbannt ward.

den Annalen stand, denen die capitolinischen Fasten entnommen sind, ist ungewiss, da das Jahr 315 darin fehlt;
Cicero aber kennt sie bereits 115) und ihr folgen Livius, Dionysios (in der Haupterzählung) und der sogenannte Victor,
welche drei auch hier in allem Wesentlichen übereinstimmen
und wo nicht aus derselben, doch aus nahe verwandten
Quellen geschöpft haben 116), so wie natürlich auch deren
Ausschreiber, wie Valerius Maximus 117) und Zonaras 118).

Das Motiv der Umänderung ist ebenso evident, als dass durch dieselbe die ganze Erzählung ihre Bedeutung und ihre Beziehung verlor. Dass jeder Bürger jeden anderen Bürger, den er des Strebens nach der Königsherrschaft schuldig hielt, wo er ihn traf tödten konnte, und tödten nicht in den Formen der Justiz, wie sie doch selbst der

<sup>115)</sup> Cato 16, 56: (L. Quincti Cincinnati) dictatoris iussu magister equitum C. Servilius Ahala Sp. Maelium regnum appetentem occupatum interemit. Alle übrigen zahlreichen Stellen, wo Cicero diese Katastrophe erwähnt, würden auch mit der älteren Erzählung vereinbar sein.

<sup>&</sup>lt;sup>116</sup>) Die Uebereinstimmung zwischen Livius und Dionysios ist zum Theil sehr eng, z. B. Liv. 4, 13, 4 = Dion. 12, 1 p. 173, 13 Kiessl. Anderswo indess finden sich wieder Abweichungen, z. B. über die Stellung der Volkstribunen zu Maelius L. 4, 13, 9 = D. 12, 1 p. 173, 32 Kiessl. und insbesondere über den Hergang der Ermordung, so dass Identität der Quelle doch nicht wahrscheinlich ist.

<sup>&</sup>lt;sup>117</sup>) 5, 3, 2.

<sup>118) 7, 20.</sup> Fast durchaus scheint dieser Bericht aus Livius geflossen; doch sind einige kleine Züge wohl aus Dionysios eingelegt; so dass der Senat den ganzen Tag versammelt bleibt, damit das Vorhaben nicht auskomme (vgl. Dion. 12, 2), auch wohl das Cognomen des Minucius. — Augustinus de civ. dei 3, 17; Florus 1, 17 [26]; Ampelius 27, 2 schöpfen wohl alle aus Livius.

Vater gegen den Sohn in der Gewalt einzuhalten hatte, sondern nach Mörderart mit einer verborgen gehaltenen Waffe, musste wohl politisch wie sittlich anstössig erscheinen; und das einzige dämpfende Moment, das die ursprüngliche Erzählung enthält, die vorhergehende Erörterung der Sache im Senat und die von diesem ergangene Sanctionirung oder vielmehr Aufforderung zu der Mordthat, macht den Vorgang in der That für das Gefühl nur noch empörender. Somit ward die Erzählung früh gemildert, indem man dem Thäter den Beamtencharakter verlieh, den Hochverrathsprozess zwar nicht als beendigt, aber doch als eingeleitet ansetzte, die Blutthat unter den Nimbus des ehrwürdigen Cincinnatus stellte, endlich den Getödteten durch die Weigerung der Ladung zu folgen wenigstens bis zu einem gewissen Grade ins Unrecht setzte. Aber was der Erzählung hiemit an Anstössigkeit abgenommen wird, wird ihr gleichzeitig an Sinn und Zusammenhang entzogen. Die ältere Fassung ist politisch und juristisch wohl motivirt: das Gesetz, das der Senat und in seinem Auftrag Servilius zur Vollziehung bringt, liegt ebenso klar vor wie die Ausführung der That selbst. Aber welches Gesetz vollstreckt denn jener Reiterführer und woher kommt ihm die Waffe? Wenn der Geladene sich weigerte der Ladung zu folgen, so war ohne Zweifel zunächst der Lictor, überhaupt aber jeder Bürger berechtigt und verpflichtet ihn mit Gewalt festzunehmen; aber nie und zu keiner Zeit hat der blosse Fluchtversuch eines Anzuklagenden den Häscher oder denjenigen, der freiwillig Häscherdienst thut, berechtigt denselben niederzumachen. Anders verhält es sich freilich bei thätlichem anderweitig nicht zu überwältigenden Widerstand des Angeschuldigten; und so hat Dionysios

die Erzählung gewendet: nach ihm flüchtet sich Maelius in einen Schlächterladen und verwundet mit dem Fleischermesser einen der Begleiter des Servilius, worauf er nicht von diesem selbst, aber von dessen Leuten niedergemacht Indess noch Livius Erzählung weiss von dieser Aggression des Maelius nichts und steht der ursprünglichen offenbar näher; denn das äusserste Mass des Lictorenrechts, die unbedingte Coercition will diese keineswegs illustriren. Auch bei Livius wird Maelius ohne Urtheil mit Recht getödtet, nicht weil er sich nicht will verhaften lassen, sondern weil er nach der Königswürde strebt, und Servilius gefeiert nicht als beherzter Diener des Gerichts, sondern als Erretter der Republik von dem Königthum<sup>119</sup>), so dass streng genommen die dictatorische Ladung und des Maelius Fluchtversuch den wahren Rechtsgrund der Tödtung nicht abgeben, sondern nur verdunkeln. — Was sodann den Hergang der Tödtung selbst anlangt, so giebt die Erzählung, wie sie uns vorliegt, darüber keine Andeutung, wie Servilius zu der Waffe kommt. Sollte auch der Reiterführer das Recht gehabt haben in der Stadt das Schwert zu tragen, was nicht recht glaublich ist 120),

<sup>219)</sup> Dies ist wenigstens die eigentliche Tendenz der Darstellung, zusammengefasst in der Anrede des Dictators: macte virtute, C. Servili, esto liberata re publica. Freilich steht daneben die Ausrede: Maelium iure caesum, etiamsi regni crimine insons fuerit, qui vocatus a magistro equitum ad dictatorem non venisset . . . . vim parantem, ne iudicio se committeret, vi coercitum esse. Man sieht, wie nahe es lag von dieser Darstellung zu der rationelleren des Dionysios fortzuschreiten.

<sup>120)</sup> Antonius allerdings führt als Magister Equitum das Schwert auch in Rom (Dio 42, 27 vgl. 45, 29. 46, 16); aber dies wird als Usurpation der neuen Militärmonarchie dargestellt. Vgl. Staatsrecht 12 S. 418 A. 4. 22 S. 168.

so trug er es an der Seite, nicht verborgen unter der Achsel; unmöglich kann die Erzählung, die den Servilius zum Beamten macht, ihn zugleich einen Dolch heimlich unter dem Gewande haben tragen lassen 121). Aber dann können auch die Servilier von diesem Vorfall nicht das Cognomen Ala empfangen haben, wie denn in der That die Annalisten dieser Kategorie dies unterdrücken und den Servilius gleich mit diesem Cognomen einführen. Indess gerade dieser Zug der Erzählung hat der inneren Wahrscheinlichkeit nach fast den meisten Anspruch darauf nicht für historisch, aber für einen ursprünglichen Bestandtheil derselben, ja für ihren Ausgangspunct zu gelten. — Man wird also, wie dies auch dem Stande der Ueberlieferung entspricht, vielmehr die zweite Dictatur des Cincinnatus und die Reiterführerstellung Ahalas als relativ späte Fiction zu betrachten haben.

Abgesehen von diesen jüngeren Zuthaten charakterisirt sich die Erzählung als eine nicht ursprünglich der Chronik entstammende, sondern wahrscheinlich der Familienüberlieferung angehörige vornehmlich durch ihre ursprüngliche Zeitlosigkeit. Diese tritt zunächst darin hervor, dass das Cognomen der Servilier, dem zu Liebe sie hauptsächlich erfunden ist, in der Magistratstafel bereits geraume Zeit vor demjenigen Jahre auftritt, unter dem der Vorgang in die Annalen eingereiht ist. In den capitolinischen Fasten 122) führt

4

<sup>&</sup>lt;sup>121</sup>) Bei Dionysios 12, 2 tragen die Ritter, von denen begleitet Servilius vor den Maelius tritt um ihn zu laden, unter den Gewändern Dolche.

J. 389 liegenden Fällen für Ahala das erste Cognomen Structus, obwohl er durchaus das jedesmal letzte auszuschreiben pflegt Mommsen, röm. Forschungen II.

oder führte das Cognomen Ahala bereits der Consul des J. 276, das identische Axilla 193) der Consul des J. 327, Kriegstribun 335. 336. 337, Reiterführer 336; was sich mit der hier erörterten Erzählung nur unter der Voraussetzung in Einklang bringen lässt, dass sie, wie die meisten der zur Erklärung von Cognomina erfundenen Anekdoten, ursprünglich keinem bestimmten Jahr angehört hat. -- Noch deutlicher zeigt sich dies darin, dass von den vier in derselben eine Rolle spielenden Personen nur eine einzige und eben die der älteren Erzählung fremde in den Fasten ihren Platz hat, dagegen die drei mit der ursprünglichen Erzählung verflochtenen der Magistratstafel, dass heisst den ältesten Annalen nachweislich fremd sind. Von L. Quinctius Cincinnatus ist in dieser Hinsicht schon die Rede gewesen; die für ihn erfundene Dictatur knupfte allerdings diesen Vorgang an die Magistratstafel. Aber von den drei Namen der älteren Version Sp. Maelius, C. Servilius, L. Minucius kennen die Es hat dies offenbar schon Beamtenverzeichnisse keinen. früh, bald nachdem die Erzählung den Annalen einverleibt

<sup>(</sup>vgl. C. I. L. I p. 483); vermuthlich lag ihm die capitolinische Magistratstafel in einem Exemplar vor, in dem ein Gelehrter, welcher das Cognomen Ahala erst mit dem J. 315 aufkommen liess, dasselbe bei den älteren und den gleichzeitigen Serviliern getilgt hatte.

<sup>128)</sup> Cicero orat. 45, 153: quomodo vester Axilla Ala factus est nisi fuga litterae vastioris? (wo das vester darauf geht, dass er an M. Brutus, den Adoptivsohn des Q. Servilius Caepio schreibt) scheint anzudeuten, dass die Servilier sich früher Axillae, später Ahalae oder Alae nannten: was auch mit den capitolinischen Fasten stimmt, wofern man von dem Consul des J. 276 absieht. Livius giebt an der einzigen Stelle, wo er den Axilla der Fasten mit seinem Cognomen bezeichnet (4, 12), auch ihm den Namen Ahala.

worden war, Anstoss gegeben und mancherlei Windungen und Wendungen der Erzählung veranlasst. Zwar bei dem Plebejer Sp. Maelius konnte die Frage, warum er in den Fasten fehle, nicht aufgeworfen werden; wenn ihn die spätere Darstellung zu einem jungen Mann vom Ritterstand, einem reichen Kaufmannssohn macht<sup>124</sup>), so ist damit nur die Stellung ausgesprochen, die einem angesehenen Plebejer jener Epoche allein beigelegt werden konnte, und auch die ältere Fassung wird, wenn auch weniger bestimmt und weniger prosaisch, ungefähr dasselbe gesagt haben. Aber auch die Patricier C. Servilius und L. Minucius werden in den Fasten dieser Epoche auffallender Weise vermisst. Denn weder darf mit jenem der schon erwähnte C. Servilius Structus Axilla Consul 327, Kriegstribun 335. 336. 337, Reiterführer 336<sup>125</sup>) noch mit diesem L. Minucius Esquilinus Augurinus Consul 295, Decemvir 304 196) identificirt werden, insbesondere weil nirgends eine Notiz auf eine solche Identification hinweist und diese doch gewiss

<sup>134)</sup> Livius 4, 13, 1: ex equestri ordine, ut illis temporibus praedives. c. 15, 6: Sp. Maelium, cui tribunatus plebis magis optandus quam sperandus fuerit, frumentarium divitem. Dionys. 12, 1: ἀνήρ τις οἴκου τε οὐκ ἀφανοῦς καὶ χρήμασιν ἐν τοῖς μάλιστα συνατός, Σπόριος Μάλλιος Κὐσαίμων ἐπίκλησιν ἀπὸ (Hdschr. ἐπὶ) τῆς πολλῆς εὐπορίας, νεωστὶ μὲν παρειληφώς τὸν οἰκον τοῦ πατρός, ἡλικίαν σὲ καὶ τάξιν ἔχων ἑππικήν, οἰα μήτε ἀρχὰς παραλαμβάνειν μήτε ἄλλην κοινὴν ἐπιμέλειαν μησεμίαν.

<sup>195)</sup> Abgesehen davon, dass dieser in den capitolinischen Fasten nicht Ahala heisst, sondern Axilla, spricht gegen die Identification, wofern diese Fasten, wie wahrscheinlich, den Mörder des Maelius als Reiterführer 315 aufgeführt haben, dass sie dem Reiterführer des J. 336 keine Iterationszahl beisetzen.

<sup>126)</sup> Gegen diese Identification, die auch ich früher angenommen habe, macht Weissenborn mit Recht geltend, dass die Decemvirn des J. 304 sämmtlich verurtheilt wurden.

nicht fehlen würde, wenn die Annalen sie angenommen hätten. Als Antwort auf die Frage, was aus diesen Vorfechtern der Aristokratie geworden sei, scheint in Betreff des Servilius die Erzählung erfunden zu sein, die bei Cicero sich findet, dass derselbe, wegen der Tödtung des Maelius in Centuriatcomitien verurtheilt, ins Exil ging 127); während die sonstigen Berichte von einer Verbannung nichts wissen, ja Livius dieselbe bestimmt genug ausschliesst. Wohl halten bei ihm einige Volkstribune des J. 315 Reden gegen Minucius und Servilius 128) und beantragt dann ein Tribun des J. 318 gegen Minucius die Anklage und gegen Servilius die Einziehung des Vermögens; aber beide Anträge bleiben erfolglos 129). Wenn die von

<sup>127)</sup> Ausdrücklich sagt dies Cicero de domo 32, 86; und gewiss denselben Bericht hat er im Auge de rep. 1, 3, 6: vel exilium Camilli vel offensio commemoratur Ahalae vel invidia Nasicae vel expulsio Laenatis vel Opimii damnatio. Schwegler (3, 136) meint freilich aus diesen Worten folgern zu können, dass Cicero — dem er nach der damals herrschenden, jetzt wohl allgemein aufgegebenen Annahme die Rede de domo abspricht — von der Verbannung des Ahala nichts gewusst habe, da er das exilium Camilli von der offensio Ahalas unterscheide. Aber auch Laenas und Opimius sind ins Exil gegangen und offenbar ist hier nichts beabsichtigt als ein rhetorischer Wechsel wesentlich gleicher Bezeichnungen. Da Valerius Maximus 5, 3, 2, was er über das Exil des Ahala sagt, wahrscheinlich aus Cicero entlehnt hat, so ist dieser dafür der einzige Gewährsmann. — Von der Rückberufung des Ahala aus dem Exil berichtet gar nur Cicero, ebenso wie von derjenigen des Kaeso Quinctius. Hier ist unzweifelhaft wenigstens ein Gedächtnissfehler vorgefallen, durch den dem erlauchten Verbannten ausser dem Präcedenzfall des Camillus noch eine stattliche Reihe weiterer Präcedentien erwuchs.

<sup>&</sup>lt;sup>198</sup>) 4, 16, 5.

<sup>129) 4, 21, 3.</sup> Weissenborn z. d. St. versucht eine Vereinigung

Cicero benutzten Annalen die Verbannung des Ahala berichteten, um damit sein Verschwinden von der Bühne zu motiviren, so mögen die von Livius zu Grunde gelegten lieber dies Verschwinden hingenommen als einen Vorgang aufgestellt haben, der mit der Schleifung des Hauses des Maelius und den dem Minucius erwiesenen Ehren in grellen Widerspruch trat. — Was den Minucius anlangt, so wird die Angabe, welche Plinius 130) vorbringt und auch Livius 131) anführt, aber als interpolirte Familientradition verwirft, dass er zur Plebs übergegangen und in das Volkstribunencollegium des Jahres als elftes Mitglied eingetreten sei, aus dem gleichen Motiv hervorgegangen sein sein Fehlen in den Fasten zu erklären; denn Minucius Uebertritt zur Plebs schloss ihn ebenso

dieser Angabe mit der ciceronischen: Ahala sei vorher angeklagt und ins Exil gegangen, weshalb der Tribun weiter Vermögenseinziehung beantragt habe. Aber in diesem Falle hätte Livius den erfolgreichen Hauptantrag weggelassen und bei dem verunglückten secutorischen Prozess verweilt, somit in der That was Verurtheilung war, als Freisprechung geschildert. Auch ist es zwar richtig, dass die Confiscation der Güter in dieser Zeit nicht als selbstständige Strafe auftritt; aber vermuthlich stand es in der Befugniss des Anklägers im Capitalprozess die an sich den Verlust des Lebens und des Vermögens umfassende Strafe auf das letztere zu beschränken, so dass der Annalist in dem, was er schrieb nichts rechtlich Undenkbares aufgestellt hat.

<sup>120) 18, 3, 15:</sup> L. Minucius Augurinus qui Sp. Maelium coarguerat, farris pretium in trinis nundinis ad assem redegit undecimus plebi tribunus. Maelius selbst bringt (nach Dionysios 12, 1) den Preis von 120 Assen (12 Drachmen) auf 20 herab.

<sup>181) 4, 16, 3:</sup> hunc Minucium apud quosdam auctores transisse a patribus ad plebem undecimumque tribunum cooptațum ședitionem motam ex Maeliana caede sedasse invenio.

von der Aemterlaufbahn aus wie den Servilius das Exil. Daneben scheint bei dieser Erzählung auch die Frage ihre Antwort haben finden zu sollen, in welcher Eigenschaft Minucius sich um das Getreidewesen zu bekümmern gehabt Ob die älteste Erzählung überhaupt diese Frage habe. aufgeworfen hat, ist, wie gesagt (S. 203), ungewiss; das ist nach der Ueberlieferung nicht zu bezweifeln, dass diejenigen, die ihn zum elften Volkstribun machten, ihn als solchen das Getreide des Maelius vertheilen und die niedrigen Kornpreise herbeiführen liessen. In den linnenen Büchern dagegen fanden Livius Gewährsmänner, das heisst doch wohl Macer, den Minucius unter den Magistraten der beiden Jahre 314. 315 als praefectus annonae aufgeführt<sup>132</sup>) — eine Wendung, die wohl daraus hervorgegangen ist, dass man die Widersinnigkeit jenes elften getreidevertheilenden Volkstribuns einsah, die aber in der That nur eine Unmöglichkeit mit der andern vertauscht; denn die ältere Geschichte der Republik weiss von praefecti annonae gerade so viel wie von elften Volkstribunen. Einleuchtend liegt in all diesen mannichfaltig gewandten Anekdoten das Bestreben zu Tage eine ursprünglich ausser-

<sup>182)</sup> Livius 4, 12, 8. 13, 7: L. Minucius praefectus annonae seu refectus seu, quoad res posceret, in incertum creatus; nihil enim constat nisi in libros linteos utroque anno relatum inter magistratus praefecti nomen. Nach Vergleichung von c. 7, 2. c. 20, 8. c. 23, 2 in demselben Buche kann es kaum zweifelhaft sein, dass Livius die libri lintei nur durch Macer kennt; Tubero, den er an der letzten Stelle daneben nennt, hängt wohl von Macer ab. Dass Minucius vom Senat zum ἔπαρχος τῆς ἀγορᾶς bestellt worden war und durch Maelius von seinem Tribunal verdrängt wird, berichtet auch Dionys. 12, 1,

halb der Chronik stehende, vermuthlich aus den Geschlechtserzählungen der Servilier oder der Minucier hervorgegangene Erzählung in die annalistische Ueberlieferung nachträglich einzuslechten.

Fassen wir die Ergebnisse zusammen, so erscheint die Erzählung von Sp. Maelius den schon erörterten von Sp. Cassius und M. Manlius insofern nicht gleichartig, als sie allem Anschein nach nicht bloss von quasi-historischer Fabulirung überwuchert, sondern selbst eine relativ späte Fabel ist. Ein nach der Königskrone greifender plebejischer Mann ist für diese Epoche eine Anomalie, die selbst als Fiction nicht in sehr frühe Zeit hinaufreichen kann. Darum trägt sie auch noch in höherem Grade als die beiden anderen die politische Tendenz an der Stirn. Mag sie nun ursprünglich bloss den Zweck gehabt haben den Umsturzmann als vogelfrei darzustellen und der getreidespendende Demagoge ein späterer Zusatz sein, oder mag von Haus aus das letztere Moment mit ihr verflochten gewesen sein, immer erscheint sie als eine durchaus im aristokratischen Sinn erfundene Erzählung. — In einem gewissen Gegensatz zu dieser ihrer ursprünglichen Tendenz steht indess das wahrscheinlich von Macer eingesetzte Moment, dass Augurinus als praefectus annonae in der Magistratsliste dieses Jahres verzeichnet sei. Das Bemerkenswerthe ist dabei nicht so sehr die Sache selbst als die Uebertragung dieses Geschäfts an eine einzelne Person. Es ist ein wesentliches Moment in den Bestrebungen der demokratisch - monarchischen Popularpartei, dass sie durchgängig statt des Beamtencollegiums den Einzelbeamten fordert wie in letzter Instanz den Imperator statt des Senats. Bezeichnend dafür ist namentlich das

appuleische Coloniegesetz, das die Ausführung der Colonie statt in die Hände der Triumvirn in die des Feldherrn selbst legt<sup>133</sup>). Sehr wahrscheinlich sind im siebenten Jahrhundert bei den durch die Stockungen und Schwankungen der Kornzufuhr veranlassten Bewegungen ähnliche Tendenzen hervorgetreten. Die praefectura annonae, in welchen dieselbe zur Durchführung gelangte, hat erst Augustus als ständiges Amt geordnet; aber vorbereitet ist sie worden durch ausserordentliche und vorübergehende Anordnungen gleicher Art der späteren Republik, wie sie nachweislich zu Gunsten des Consulars M. Aemilius Scaurus im J. 650<sup>134</sup>) und dann in viel weiterem Umfang und weiter greifender politischer Bedeutung zu Gunsten des Cn. Pompeius im J. 697, wahrscheinlich aber ausserdem noch mehrfach vorgekommen oder doch vorgeschlagen worden sind. Diese Agitation wird Macer zu seiner Aufstellung den Anlass und das Muster gegeben haben. älteren durchaus aristokratischen Fassung der Erzählung von Sp. Maelius hat diese anticipirte Getreidepräfectur nichts gemein; erst der demokratische Archäolog hat aus dem volksfreundlichen Aristokraten Augurinus einen Vorgänger desjenigen Verwalters des Getreidewesens gemacht, wie seine Partei ihn begehrte.

<sup>188)</sup> Darauf läuft auch Livius 2, 27 hinaus: certamen consulibue inciderat, uter dedicaret Mercuri aedem: senatus a se rem ad populum reicit: utri eorum dedicatio iussu populi data esset, cum praeesse annonae, mercatorum collegium instituere, sollemnia pro pontifice iussit suscipere. Vgl. Staatsrecht 2º S. 652 A. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>184</sup>) Cicero de har. resp. 20, 43: Saturninum . . . in annonae caritate quaestorem a sua frumentaria procuratione senatus amovit eique rei M. Scaurum praefecit. Ders. pro Sest, 17, 39. Staatsrecht 2<sup>a</sup> S. 653.

einzigen realen Anlehnungen der Erzählung möchten die topographischen sein, einmal an die Säule mit der Statue eines Minucius vor der Porta Trigemina, andererseits an den freien Platz Aequimelium genannt unterhalb des Capitols. Nach der Verschiedenheit der Schreibung (S. 202 A. 106) darf es als sicher gelten, dass diese Oertlichkeit von allem andern eher als von dem Plebejergeschlecht der Maelier den Namen führt; nichts desto weniger ist es nicht unwahrscheinlich, dass die Vermuthung, der öde Platz möge die Wohnstätte eines verurtheilten Hochverräthers bezeichnen, die etymologisirende Anekdote von des Sp. Maelius Thaten und Leiden erzeugt hat. — Warum die Erzählung gerade bei dem J. 315 ihre Stelle gefunden hat, vermögen wir nicht zu sagen 135); vielleicht war dies das erste Jahr, unter welchem die Annalen von einer ernstlichen Theurung berichteten, und schien dasselbe deshalb dafür besonders schicklich.

Das aber bleibt schliesslich noch hervorzuheben, dass unter allen römischen Legenden keine in den späteren geschichtlichen Verlauf so unmittelbar und so verhängnissvoll eingegriffen hat wie die Erzählung von der That des Ahala. Es gehört zu dem Wesen der römischen Entwickelung, dass die Ueberlieferung von den Thaten der Vorfahren, einerlei ob Wahrheit oder Fabel, das Handeln der Nachkommen wesentlich bestimmen half und die Präcedentien und Ueberlieferungen hier eine Rolle spielen wie nirgends

<sup>135)</sup> Diesen Platz hat die Erzählung schon bei Diodor und hat denselben gewiss bereits in den ältesten Annalen gehabt; also kann er nicht mit Rücksicht auf Cincinnatus gewählt sein. Vielmehr hat umgekehrt diese Jahreszahl dazu geführt in die spätere Umbildung der Erzählung eben den Cincinnatus hineinzuziehen.

sonst. Diese Erzählung lehrte, vor allem in ihrer ursprünglichen, aber auch noch in der späteren abgeschwächten Form, dass die Tödtung des Tyrannen, auch wenn sie in der Form des Meuchelmordes sich vollzieht, Bürgerrecht und Bürgerpflicht sei; und dieser Lehre gehorchend hat jenes Mörders Enkelsohn Brutus den Dictator Caesar getödtet. Dass er durch diese geschichtliche und geschlechtliche Erinnerung mit zum Morde getrieben wurde, ist eine erwiesene Thatsache; und wenn die That des Ahala so wenig Geschichte ist, wie die constantinische Schenkung und die isidorischen Decretalen Urkunden, so hat sie dafür Geschichte gemacht wie kaum ein historischer Vorgang.

Für den, der dem Gange dieser Untersuchungen gefolgt ist, wird es weiter keiner Rechtfertigung bedürfen, weswegen sie hier zusammengefasst sind. Die drei Erzählungen von Sp. Cassius, M. Manlius und Sp. Maelius sind keineswegs aus gleichartiger Quelle hervorgegangen und keineswegs gleichartigen Werthes; wohl aber sind sie in der jungeren Annalistik in gewissem Sinne correlat geworden. Dass die Demagogie zur Tyrannis führe und der Weg derselben entweder die Ackervertheilung oder die Getreidespende oder die Vernichtung der Schuldbücher sei, diese der Geschichte des siebenten Jahrhunderts entnommene Lehre wurde hineingetragen in die des dritten und vierten und in ätiologischer Plastik dargestellt. Wie Sp. Cassius durch Ackervertheilung, wie M. Manlius durch Schuldentilgung, so greift Sp. Maelius durch Getreidespenden nach der Krone; allen dreien ist insofern Schuld wie Strafe

gemeinsam. Vermuthlich fanden die Tendenzannalen der sullanischen und nachsullanischen Epoche in Beziehung auf Sp. Maelius schon mehr vorgearbeitet als in Beziehung auf die beiden andern Figuren; denn wenn bei diesen die Motive der Landvertheilung und der Schuldbücher nicht vor der zweiten Hälfte des siebenten Jahrhunderts in die Annalen gelangt zu sein scheinen, so hat wahrscheinlich die Erzählung von Sp. Maelius sich bereits in früherer Zeit, wo nicht von Haus aus um die Getreidevertheilung gedreht; ja man könnte vermuthen, dass die spätere Annalistik eben von hier den Anstoss empfing auch die Cassius- und die Manlius-Erzählung ähnlich zu gestalten und also jene merkwürdige pseudo-historische Trilogie antidemagogischer Tendenz zu entwickeln, in welche Einsicht gewonnen zu haben von positivem Werth ist für die Geschichte des siebenten Jahrhunderts, von negativem für die des dritten und vierten. Vor allem aber für die Kunde der römischen Institutionen ist es von grösster Wichtigkeit die einzelnen Angaben aus der unhistorischen oder halbhistorischen Epoche nicht anders zu benutzen, als nachdem festgestellt ist, in wie weit diese Erzählungen wesentlich echte Tradition sind oder willkürliche Ausführungen aus der gracchischen oder auch erst aus der sullanischen Periode. Wie vieles, was über den ältesten Criminalprozess geredet zu werden pflegt, ist lediglich dem Detail jener drei Demagogenprozesse entnommen! In den hier behandelten drei Erzählungen tritt die im siebenten Jahrhundert, insbesondere in der sullanischen Zeit durchgeführte Interpolation der alten Annalen in helles Licht; und sie vor allem sind geeignet die immer noch viel zu gunstigen Vorstellungen über den Stand unserer Ueberlieferung, insbesondere über die Quellen und den Werth der livianischen Annalen, auf das richtige Mass zurückzu-Ausser den diodorischen und den ciceronischen Berichten so wie einzelnen zerstreuten Notizen sind die vorsullanischen Annalen für uns verloren; jede der hier betrachteten Erzählungen beweist, dass Livius wie nicht minder unsere beiden andern Haupt- und relativ selbstständigen Quellen, Dionysios und die Schrift de viris illustribus, im Grossen und Ganzen genommen auf die sullanischen und nachsullanischen Geschichtswerke zurückgehen, auf die von Valerius Antias umgearbeiteten Annalen und die davon abhängigen der späteren Epoche. So weit von Vergleichung verschiedener Annalen bei Livius überhaupt die Rede sein kann, hat er nur die Schriftsteller dieser Zeit, den Antias, Macer, Tubero mit einander verglichen, nicht aber diese mit den älteren, zum Beispiel den Annalen des Fabius und des Piso, vielmehr von diesen besseren Quellen keine stetig zu Rathe gezogen, geschweige denn seiner Darstellung auch nur abschnittsweise zu Grunde gelegt. Es ist möglich, dass er sie hin und wieder eingesehen hat; wahrscheinlich aber hat er sie für sein Geschichtswerk nicht anders benutzt als aus zweiter Hand. Dies ist recht übel; aber noch übler ist es sich darüber Illusionen zu machen.

## FABIUS UND DIODOR¹).

Wenn über den Werth und das Verhältniss der Chroniken der römischen Republik die Meinungen weiter auseinander gehen und sich schärfer gegenüberstehen als auf anderen gleichartigen Forschungsgebieten, so macht in dieser Hinsicht das in Diodors Auszug uns aufbehaltene Annalenwerk eine erfreuliche Ausnahme. 'Die bei Diodor erhaltenen Berichte weisen eine Reinheit der Tradition auf, welche von den späteren, namentlich auch den livianischen Annalen weit absticht. Dieser Satz hat seit Niebuhr gegolten und kann überhaupt mit wissenschaftlichen Gründen nicht angefochten werden.' Diese Worte Nissens<sup>2</sup>) bezeichnen richtig den gegenwärtigen Stand der Forschung, und es ist diese gewonnene Ansicht glücklicherweise durchaus unabhängig von den Meinungsverschiedenheiten über den Verfasser des von Diodor ausgeschriebenen Quellenwerks. Jede weitere Untersuchung bestätigt es wieder,

<sup>1) [</sup>Zuerst gedruckt S.·222—236 im Hermes 5 (1871) S. 271—280, das Uebrige mit Ausnahme des neu hinzugefügten Abschnitts S. 245—263 im Hermes 13 (1878) S. 305—334].

<sup>2)</sup> Rhein. Mus. 25, 27. Urtheile wie zum Beispiel das Schweglers 3, 199, dass Diodor 'überall ungenau' und sein Zeugniss 'durchaus ohne Gewicht' sei, verstummen mehr und mehr und werden hoffentlich bald ganz verschwunden sein.

dass, wo die diodorische Ueberlieferung von der sonstigen sich entfernt, die erstere durchgängig den richtigen oder mindestens den älteren und minder entstellten Bericht giebt.

Es mag zunächst gestattet sein die Vorzüglichkeit der Angaben Diodors gegenüber allen sonst uns vorliegenden in einigen besonders merkwürdigen Beispielen weiter darzulegen, bevor ich mich zu dem eigentlichen Gegenstand dieser Untersuchung wende.

Hinsichtlich der römischen eponymen Beamten des J. 320 liegt die Ueberlieferung also. Livius<sup>3</sup>) berichtet, dass Macer in diesem Jahr die Consuln [C.] Iulius [Iulus] III, [L.] Verginius [Tricostus] II verzeichne, Antias und Tubero dagegen die Consuln M. Manlius und Q. Sulpicius; er fügt hinzu, dass nach Macers und Tuberos Angabe die älteren Chroniken (scriptores antiqui) für dies Jahr Kriegstribunen aufführen, giebt aber deren Namen nicht an. Die capitolinischen Tafeln selber fehlen, aber in den Auszügen finden sich in dem einen (Paschalchronik und Idatius) Capitolinus und Camerinus (oder Carinus), in dem anderen Capitolinus und Cossus; dass dies Consuln sind, nicht Kriegstribune, geht daraus hervor, dass der erste dieser Auszüge in derselben Weise wie die Fasten des latinischen Festes (S. 100. 109) die tribunicischen Collegien nur der Zahl nach aufführt, wie dies in der That gleich für die folgenden Jahre 321. 322 geschieht (his consulibus item tribuni plebis III annis II), die Hinsetzung der Namen also das Colle-

³) 4, 23.

gium als consularisches kennzeichnet. Dagegen Diodor 4) weiss in diesem Jahr nichts von Consuln, sondern führt die Namen folgendermassen auf: Χιλ. τρείς Μάρχος Μάνιος, Κόϊντος Σουλπίκιος Πραιτέξτατος, Σερούλιος Κορνήlios Kóccos, worin man leicht die drei Namen erkennt M. Manlius Capitolinus, Q. Sulpicius Praetextátus, Ser. Cornelius Cossus. Dies ist offenbar die alteste Ueberlieferung, nicht bloss weil Livius dies sagt, sondern auch weil aus der diodorischen Ansetzung allein sich die bessere unter den beiden anderen herleiten lässt, während dies umgekehrt nicht der Fall ist. Es ist dies diejenige, in welcher die capitolinische Tafel mit Antias zusammentrfft. werden hier zwei und Tubero Zwar aufgeführt statt dreier Kriegstribune; aber Consuln der eine dieser Consuln ist offenbar identisch mit dem einen der Kriegstribune Diodors M. Manlius Capitolinus, während der zweite bei Antias und Tubero den Vor- und Geschlechtsnamen des zweiten diodorischen Kriegstribuns Q. Sulpicius, dagegen in den Auszügen der capitolinischen Fasten, die nur die Cognomina erhalten haben, in der einen Redaction das Cognomen des dritten Kriegstribunen Ser. Cornelius Cossus zeigt, in der andern dagegen zwar nicht das Cognomen des zweiten Q. Sulpicius Prätextatus, aber doch das den patricischen Sulpiciern ebenfalls eigenthüm-Demnach möchte die älteste Liste so liche Camerinus. gelautet haben:

<sup>4) 12, 53.</sup> Ich gebe den Text nach der mir von dem verstorbenen Prof. Bergmann freundlich mitgetheilten Lesung der alten Handschrift von Patmos.

M. Manlius Capitolinus

Q. Sulpicius Praetextatus Camerinus tr. mil.

Ser. Cornelius Cossus

und aus dieser durch einen sehr alten Schreibfehler die Worte Ser. Cornelius ausgefallen sein, so dass übrig blieb Q. Sulpicius Praetextatus Camerinus Cossus, wo es denn nahe lag, da nur zwei Namen sich vorfanden, aus den Kriegstribunen Consuln zu machen<sup>5</sup>). Diese beiden Ansetzungen lagen offenbar schon Macer vor; sein Mittel sich aus der Verlegenheit zu ziehen ist charakteristisch für seine unkritische Kritik: er wirft jene Namen alle weg und wiederholt mit Iterationsbeisetzung die Consuln des Vorjahrs. — Vielleicht giebt es in den gesammten Annalen des Livius keine Stelle, wo er so ausführlich wie hier über seine Quellen Rechenschaft legt; und hier nun liegt es auf der Hand, dass er die drei sullanischen oder noch jungeren Annalisten Antias, Macer und Tubero selber verglichen, dagegen das, was er über die älteren Schriftsteller sagt, nicht aus diesen selbst, sondern eben auch aus Macer and Tubero genommen hat. — Aus einer nicht älteren Quelle als der den livianischen Annalen zu Grunde liegenden ist auch die capitolinische Fastentafel geflossen. Im ganzen Bereich unserer Litteratur bewahrt der einzige Diodor die Fassung der älteren Schriftsteller, und er kennt nur diese.

Von grösserem Umfang ist die nicht genügend beachtete

<sup>5)</sup> Wenn der schlechtere der beiden Epitomatoren den zweiten Consul als Camerinus, nicht als Cossus bezeichnete, so mag er wohl, wie Hübner vermuthet, Camerine Cosso aufgefasst haben als verschrieben für Camerino cos.

Differenz, welche in der Consulartribunenliste zwischen Diodor einer- und Livius und der capitolinischen Tafel andererseits besteht. Bei Diodor wechseln in bunter Folge Collegien von drei, vier und sechs Stellen mit einander ab; während dagegen in den beiden andern Listen, abgesehen davon, dass das bei Diodor dreistellige Collegium des J. 329 in diesen vierstellig ist, seit dem J. 349, womit nach allen Listen die sechsstelligen Collegien beginnen, lediglich solche auftreten, also den nach Diodor dreistelligen Collegien je drei, den nach diesem vierstelligen je zwei Namen hinzugefügt werden. Wer diese principielle Verschiedenheit auf die Nachlässigkeit sei es Diodors, sei es seiner Abschreiber zurückführen zu können meint, hat die Sachlage wenig erwogen. Diodor hat die Listen allerdings wahrscheinlich schon selbst vielfach, namentlich durch Auslassungen entstellt<sup>6</sup>), aber keineswegs absichtlich verkürzt; hätte er dies gewollt, so würde er es nicht bloss für einen kleinen Theil der sechsstelligen

o derselbe Gentilname in der Liste mehrere Male unmittelbar nach einander steht. So werden zum Beispiel für 360 die drei Kriegstribune M. Furius, L. Furius, C. Aemilius bei Diodor zweimal aufgeführt, zuerst 14, 97 so: Χιλ. τρεῖς Μάρχος Φρούριος, Γάϊος Αλμίλιος, dann 15, 2, so: Χιλ. τρεῖς Μάρχος Φρούριος, Γάϊος καὶ Λλμίλιος, wo also L. Furius beide Male fehlt. Bekanntlich setzen die Römer in Listen, welche die Namen abgesetzt und unter einander aufführen, bei zwei unmittelbar auf einander folgenden gleichen Gentilnamen diesen nur in der ersten Zeile und lassen in der oder den folgenden statt desselben leeren Raum; wie dies auch in den capitolinischen Fasten bei den J. 336. 442 geschehen ist. Dasselbe findet auch statt bei zwei neben einander geschriebenen Namen (C. I. L. I n. 1280). Wenn Diodor eine also geschriebene Liste vorlag, so erklären diese Irrthümer sich leicht.

Collegien gethan haben. Er giebt überdies regelmässig an der Spitze des Verzeichnisses die Zahl der jedesmaligen Consulartribunen an, und es ist nicht der entfernteste Grund vorhanden in diesen Ziffern wesentliche Verderbnisse zu suchen. Die Schreiber ferner haben die Namenlisten wohl in jeder anderen Weise misshandelt, aber ebensowenig systematisch verkürzt: vielmehr erkennt man deutlich, dass die Liste in den jungeren Handschriften — nicht in der alten von Patmos<sup>7</sup>) — nach Anleitung jener Ziffern durch Einsetzung falscher Namen ergänzt worden ist<sup>8</sup>). Den unmittelbaren Beweis ferner dafür, dass Diodor in dieser Beziehung seine Quelle im Wesentlichen treu wiedergiebt, liefern die Listen für 360-364, die bekanntlich durch ein Versehen Diodors zweimal ausgezogen sind und dennoch, von Schreibfehlern abgesehen, völlig übereinstimmen, namentlich auch darin, dass beide Male für 360 nur drei, für 363 nur vier Namen verzeichnet sind. In der Hauptsache also liegt hier eine tiefgreifende und weit zurückreichende Verschiedenheit der Listen vor; und es fragt sich, welche von beiden Fassungen die glaubwürdigere ist.

Nun spricht aber in dieser Beziehung alles für Diodor. Die dauernde Unstetigkeit der Zahl harmonirt, wie dies

<sup>7)</sup> Auch für die Namen der Consulartribunen hat Bergmann die Freundlichkeit gehabt mir die sämmtlichen zum Theil wichtigen Varianten dieser Handschrift mitzutheilen.

<sup>8)</sup> So ist der Ausfall des L. Furius in der zweiten der beiden A. 6 angeführten Stellen schon in älterer Zeit, wenn nicht gar von Diodor selbst durch das eingeschobene zai verdeckt; in der ersten aber ist dies nicht geschehen und daher in den meisten jungen Handschriften am Schluss zugesetzt Kárlos Bñoos, welcher erdichtete Name in der Handschrift von Patmos nicht steht.

anderswo nachgewiesen worden ist<sup>9</sup>), durchaus mit dem Wesen des Consulartribunats. Weiter ist nicht abzusehen, wie man darauf fallen konnte unter den späteren Consulartribunencollegien eine bestimmte beschränkte Zahl von sechs auf drei oder vier zu reduciren, während es einem Fälscher nahe lag mit Hülfe des in gewissem Sinn ganz richtigen Satzes, dass die Normalzahl der Consulartribunen sechs ist, von dem ersten Auftreten dieser Zahl an sie nun auch unbedingt durchzuführen; die Regularität selbst ist geeignet Verdacht zu erwecken. Ferner sind von den im Ganzen elf Collegien, welche nach Diodor drei- oder vierstellig, nach Livius und, so weit sie reicht, der capitolinischen Liste sechsstellig sind, neun (329. 360. 363. 368. 371. 372. 376. 384. 386) bei Livius so geordnet, dass die bei Diodor fehlenden Namen durchaus an letzter Stelle stehen; und dasselbe gilt auch, mit einer einzigen Ausnahme, von den capitolinischen Fasten 10). Es wird dadurch der Verdacht bestärkt, dass alle diese Namen — es sind zusammen neunzehn aus später Interpolation der Fasten hervorgegangen sind. Endlich die Musterung der Namen im Einzelnen ist nicht geeignet diesen Verdacht zu entkräften. Es sind nehmlich die hiernach in Wegfall kommenden Tribunate die folgenden:

<sup>9)</sup> Staatsrecht 22, 175.

<sup>10)</sup> Dieselbe Folge zeigen die J. 363. 386; und auch für die auf den Steinen fehlenden Jahre 329. 360. 368. 371. 372. 376 stimmen wenigstens die Auszüge, so weit sich aus diesen die im Original beobachtete Folge der Namen erkennen lässt. Eine Abweichung begegnet nur im J. 384, wo von den beiden bei Diodor fehlenden, bei Livius an fünfter und sechster Stelle stehenden Namen auf der capitolinischen Tafel der erste an zweiter oder dritter gestanden haben muss, der zweite an vierter Stelle steht.

- 1) das zweite des C. Aemilius Ti. f. Ti. n. Mamercinus 363. Das erste fällt 360.
- 2. 3) das dritte und vierte des L. Aemilius Mamercinus \_\_ 371. 372. Die beiden ersten fallen 363. 367. Die bekannte Verwirrung, die in Bezug auf diesen Namen in den Listen herrscht, ist wahrscheinlich in der Weise zu erledigen, dass der angebliche Kriegstribun 365 L. Aemilius mit Diodor in einen L. Papirius verwandelt, der unter den acht diodorischen Kriegstribunen des J. 374 auftretende L. Aemilius als einer der Censoren dieses Jahres betrachtet werden muss.
- 4) das zweite des P. Cornelius 360. Es kann hier mit gleichem Recht an P. Cornelius Maluginensis tr. m. 357, P. Cornelius Cossus tr. m. 359, P. Cornelius Scipio tr. m. 359 gedacht werden<sup>11</sup>).
- 5) das des Agrippa Furius Sex. f. 363. Anderweitig nicht bekannt.
- 6) das des L. Geganius 376. Anderweitig nicht bekannt.
- 7. 8. 9) die der sämmtlichen nach dem J. 305 in den Fasten auftretenden Horatier, nehmlich das des L. Horatius Barbatus 329, das des L. Horatius Pulvillus 368 und das des L. Horatius 376. Sie sind anderweitig unbekannt.
- 10) das des L. Papirius Sp. f. C. n. Crassus 386. Sonst unbekannt.
- 11) das des Sp. Postumius 360. Er begegnet ausserdem als Censor 374.
- 12) das des Sp. Servilius C. f. C. n. Structus 386. Sonst unbekannt.

<sup>11)</sup> Borghesi fast. 2, 165. Vgl. unten die Abhandlung über die lex ourista.

- 13) das des C. Sulpicius 372. Er begegnet ausserdem als Censor 374.
- 14) das des M. Trebonius 371. Anderweitig nicht bekannt. Ein P. Trebonius steht bei Diodor unter den acht
  Kriegstribunen des J. 374 und zwar ist dies der eine der
  beiden bei Livius fehlenden, so dass man ihn für einen der
  Censoren dieses Jahres halten würde, wenn nicht die Plebität des Geschlechts im Wege stände.
- 15) das erste des L. Valerius Poblicola 360, der nachher noch viermal 365. 367. 371. 374 zum Tribunat gelangt ist.
- 16. 17.) das erste und das fünfte des P. Valerius Potitus Poblicola 368. 384, der ausserdem noch viermal II 370. III 374. IV 377. VI 387 zum Tribunat gelangt ist. Von diesen ist überdies noch das sechste verdächtig, weil für das Jahr 387 die diodorischen Fasten fehlen und das sechste Tribunat des P. Valerius bei Livius an der letzten, in den capitolinischen Fasten an der vorletzten Stelle steht. Ueber das gleichfalls verdächtige Tribunat 370 vgl. S. 231.
- 18) das des C. Valerius 384. Anderweitig nicht bekannt.
- 19) das des L. Veturius L. f. Sp. n. Crassus Cicurinus 386. Er kehrt wieder unter den bei Diodor, wie gesagt, fehlenden Kriegstribunen des J. 387; indess da er in den capitolinischen Fasten zwar an drittletzter, aber bei Livius an vorletzter Stelle steht, so kann auch dies zweite Tribunat aus demselben Grunde wie das sechste des P. Valerius Potitus angefochten werden.

Die Beseitigung all dieser Namen kann erfolgen, ohne dass irgend ein fester Punkt der Ueberlieferung erschüttert wird. Es war keine besonders schwierige Operation den geduldigen Stammbäumen einige Horatier und Valerier mehr einzufügen, die beiden Censoren des J. 374 unter die Tribune einzureihen, einer Anzahl bereits in den Fasten auftretender Personen noch ein oder das andere Tribunat mehr beizulegen. Bemerkenswerth ist, dass die eingeschobenen Namen durchaus bekannten patricischen Geschlechtern angehören mit Ausnahme des einzigen M. Trebonius.

Es darf danach als sicher gelten, dass die älteren Annalen diese neunzehn Namen nicht enthalten haben und dass sie selbst, sammt den hie und da an ihnen hängenden Kriegsgeschichten, auf später Fiction beruhen, welche auf der capitolinischen Tafel und in den Annalen des Livius im Wesentlichen gleichmässig erscheint. Wo indess in der Reihenfolge der Namen die letzteren von jener sich entfernen, steht Livius dem älteren echten Text näher als die Tafel 12).

Ob eine gleichartige Interpolation auch in den Listen von 369 und 370 stattgefunden hat, ist minder sicher. Beide sind allerdings nach Diodor vier-, nach Livius sechsstellig; aber die Ordnung der überall arg zerrütteten Liste stimmt nicht überein. Diodor nennt für 369 Δεύκιος Παπίριος, Μάρκος Πόπλιος, Τίτος Κορνήλιος, Κύντος Δεύκιος. Βεί Livius heissen sie A. Manlius, P. Cornelius, T. Quinctius Capitolinus, L. Quinctius Capitolinus, L. Papirius Cursor II; der sechste Name fehlt, wird aber gewöhnlich durch C. Sergius II ergänzt, weil dieser als tr. mil. 367 und III 374 vorkommt und sein zweites Tribunat

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) Aehnliche Beobachtungen über das Verhältniss der Fastentafel zu Livius finden sich Bd. 1 S. 66.

Die capitolinische Tafel nannte, nach den Auszügen zu schliessen, an erster Stelle einen Capitolinus, Wenn einen Cincinnatus. vierter man Diodors Liste also rectificirt: Λεύχιος Παπίριος, Πόπλιος Κορνήλιος, Τίτος Κοϊνατιος, Λεύαιος (Κοϊνατιος), 80 fehlen ihm die Tribunate des A. Manlius Capitolinus II (I 365, III 371), das aber bei Livius und vielleicht auch in der capitolinischen Tafel den ersten Platz hat, und das problematische des C. Sergius. — Die Liste für 370 lautet bei Diodor in der Handschrift von Patmos also: χιλ. τέτταρες Σερούιος Σουλπίκιος, Λεύκιος Παπίριος, Τίτος Koivatios; der vierte Name fehlt. Die livianische Liste giebt dieselben drei Namen an vierter, fünfter und sechster Stelle (nur dass Papirius hier, wohl unrichtig, Gaius heisst), ausserdem an den drei ersten Ser. Cornelius Maluginensis II, P. Valerius Potitus II, M. Furius Camilhus V. Dieselben Namen nannte ohne Zweifel auch die capitolinische Tafel, aber in anderer Folge: Ser. Sulpicius Rufus stand, nach dem Auszug zu urtheilen, an erster Stelle wie bei Diodor, Camillus an vierter, wonach es wahrscheinlich wird, dass hier einmal die capitolinische Tafel die alte Folge bewahrt hat und die Liste also herzustellen ist:

Ser. Sulpicius Rufus II M. Furius Camillus V

L. Papirius Crassus [Ser. Cornelius Maluginensis II]

T. Quinctius Cincinnatus II [P. Valerius Potitus II]

wo dann Diodor die ersten vier verzeichnet hätte, die beiden letzten aber in die Reihe der oben aufgeführten Fälschungen gehören würden. Ser. Cornelius Maluginensis begegnet ausserdem als Militärtribun 368. 372. 374. 378.

384. 386. Ueber P. Valerius Potitus ist S. 229 gesprochen

worden. — Aber hier, wo die Indicien namentlich für das Jahr 369 nicht zusammenstimmen, kann auch Diodor sich versehen und aus einem sechsstelligen Collegium irrthümlich ein vierstelliges gemacht haben.

Den eben erörterten Differenzen zwischen der diodorischen Magistratsliste und den übrigen würde sich weiter diejenige anreihen, welche Nissen<sup>13</sup>) in Betreff der Jahre 432. 434. 439 nachzuweisen versucht hat. Nach ihm hätte Diodor einen Consul Q. Popilius Laenas zuerst 434, dann 439 aufgeführt, welchen die jüngeren Listen nicht anerkennen und ihm im J. 434 das zweite Consulat des L. Papirius Cursor, im J. 439 das vierte des Q. Poblilius Philo substituiren. Nun aber habe das zweite Consulat des L. Papirius Cursor bereits in den älteren Fasten unter dem J. 432 gestanden; dem Cursor seien also statt der ihm zukommenden fünf Consulate sechs beigelegt worden. Diese habe man dann in dreifacher Weise auf die ursprüngliche Fünfzahl zurückgeführt: einige hätten eines seiner Consulate an einen L. Papirius Mugillanus gegeben und zwar entweder das erste von 428 oder das dritte von 435, andere seinem zweiten Consulat das des L. Fulvius Curvus substituirt. — Mir scheint indess diese Combination verfehlt, nicht bloss weil sie ungemein künstlich und verwickelt ist14), sondern weil sie

<sup>13)</sup> Rhein. Mus. 25, 25 fg. 34 fg.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) So darf wohl gefragt werden, warum man, die Voraussetzungen Nissens einmal zugegeben, lieber auf jede andere Weise half als auf dem nächstliegenden Wege, durch Aenderung der Iterationszahlen bei den Consulaten des Cursor; ich wenigstens sehe nicht ein, was den Interpolator hätte hindern können ihm statt der fünf einfach sechs Consulate beizulegen.

auf unhaltbaren Voraussetzungen fusst. Was zunächst die oft besprochene Differenz zwischen den Cognomina Cursor und Mugillanus bei den J. 428. 435 betrifft, so ist diese, wie man darüber auch sonst denken mag 15), gewiss nicht erfunden um dem Cursor ein überschiessendes Consulat abzunehmen; denn dann müsste bei Mugillanus die Iterationsziffer fehlen, dass aber die Auszuge der capitolinischen Tafel unter 435 verzeichnen Mugillano III, wo man Cursore III erwartet, ist ja eben das Problem. Vor allem aber ist es unzweifelhaft falsch, worauf doch Nissens Combination wesentlich beruht, dass die älteren Fasten unter dem J. 432 das zweite Consulat des Cursor verzeichnet Er meint (S. 26) dies thun zu können 'in Ueberhaben. einstimmung mit Idatius und der Paschalchronik gegen Livius und die capitolinischen Fasten'; aber dabei ist das Verhältniss der Quellen verkannt. Die capitolinischen Fasten nannten, nach Ausweis der Triumphaltafel, ebenso wie Livius den Consul des J. 432 L. Fulvius Curvus. Wenn nun von den beiden Epitomatoren der capitolinischen Tafel (denn Idatius und die Paschalchronik sind bekanntlich wesentlich identisch und stimmen in unzähligen Fehlern) der eine angiebt Corvo, der zweite Cursore, so sind dies evident zweierlei Versuche dem sonst in der Tafel nicht wiederkehrenden Cognomen Curvus bekanntere Fastennamen zu substituiren; unmöglich kann man dem einen durchaus unselbstständigen Auszug, wo er dem

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) Meine Ansicht darüber habe ich in der Chronologie S. 112 anseinandergesetzt. Uebrigens ist es gar nicht unmöglich, dass der Widerspruch nur scheinbar ist und L. Papirius beide Cognomina geführt hat.

zweiten und der Triumphaltafel gegenübersteht, eine Geltung für sich beilegen. Die Sache liegt genau, wie wenn von zwei Handschriftenfamilien die bessere und ein Theil der schlechteren mit einander gegen andere Handschriften der schlechteren stehen; wer philologisch und \_ überhaupt logisch geschult ist, nennt die Lesung der letzteren Schreibfehler oder Conjectur. Also wird man für das Jahr 432, dessen Fasten bei Diodor fehlen, auch bei ihm keine anderen Consuln voraussetzen dürfen als die sonst einstimmig überlieferten. — Da nun Diodor in der Zahl der Consulate des L. Papirius mit der gemeinen Ueberlieferung stimmt, so wird dessen zweites Consulat anderswo bei Diodor gesucht werden müssen, und zunächst natürlich bei dem Jahre 434, wo die übrigen Listen dasselbe verzeichnen, neben Q. Poblilius Philo III. Wenn also bei Diodor hier aufgeführt werden Kóivtos Ποπίλιος καὶ Κόιντος Πόπλιος, so hat man nie gezweifelt und in der That nie zweifeln können, dass die Abschreiber hier den einen Namen falsch verdoppelt und deshalb den zweiten ausgelassen, oder auch umgekehrt den einen Namen ausgelassen und deshalb den zweiten verdoppelt haben. Wenn endlich bei dem J. 439 der zweite Auszug der capitolinischen Fasten einen Laenas II nennt, während diese selbst nebst dem ersten Auszug, und ebenso Livius so wie im Wesentlichen auch Diodor, dafur den Q. Poblilius Philo (IV) verzeichnen, so ist es in der That eine Zumuthung, die philologischen Augen sonderbar vorkommen muss, dass dem Auszug einer hier sogar noch erhaltenen Urkunde selbstständige Autorität zukommen soll gegenüber dieser selbst und allen anderen unabhängigen Quellen. Der Fehler des Auszugmachers

ist auch in diesem Falle vollkommen evident: das vorhergehende Jahr 438 lautet in dem Auszug Rutilio et Laenate und der Epitomator hat also lediglich anstatt den zweiten Consul des J. 439 zu setzen den zweiten des J. 438 wiederholt. - Nissen bestreitet freilich, dass Diodors Κόιντος Πόπλιος τὸ δεύτερον identisch sei mit dem Q. Poblilius Philo IV. der anderen Listen und erkennt vielmehr in diesem seinen Q. Popilius Laenas; aber dabei ist wieder geistreicheren Combinationen zu Gefallen die einfache Annahme verschmäht, dass hier die Differenz bloss in der Iterationsziffer zu suchen ist, mag nun dabei Versehen des Schriftstellers oder auch Verschiedenheit der Ueberlieferung obwalten. Die nächst liegende Aushülfe wird immer sein ein Versehen Diodors in der Ziffer anzunehmen; wobei in Erwägung kommt, dass bei der ausserordentlichen Seltenheit der Iterationsziffern in den Fasten Diodors die von ihm benutzte Tafel wahrscheinlich dieselben überhaupt nicht gehabt hat und wir es hier also vielleicht mit einer Folgerung Diodors zu thun haben, die nicht schwer wiegt. Wenn aber die diodorische Zahl Glauben verdient, so würde dies höchstens dazu berechtigen die vier Consulate 415. 427. 434. 439 unter zwei Q. Publilii Philones Vater und Sohn so zu vertheilen, dass 415 und 427 dem Vater, 434<sup>16</sup>) und 439 dem Sohn zukommen, nicht aber einen sonst nirgends zu findenden Consul zweimal in die Fasten einzuschieben. — Uebrigens giebt Nissens Combination auch sonst vielfach Anstoss und führt neue Verlegenheiten

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Die Iterationsziffer III für den Consul Philo des J. 434 ist ausdrücklich nur durch den Chronographen bezeugt und die Annahme zulässig, dass erst die späteren Annalisten sie zugesetzt und ebenso bei 439 die Ziffer II in IV verwandelt haben.

herbei: so die sehr empfindliche für den wohl beglaubigten Consul L. Fulvius Curvus anderweitig Raum zu schaffen; vor allem aber die Consulate zweier Patricier für 432 und zweier Plebejer für 434, wovon jenes gegen das Gesetz und in dieser Zeit auch gegen die Observanz verstösst, dieses zwar nicht gegen das Gesetz, aber gegen ein Herkommen, das in dieser Epoche weit unverbrüchlicher beobachtet ward als irgend ein Gesetz. Wenn etwas zuverlässig ist, so ist es das ambo primi de plebe in den Fasten des J. 582; und dazu soll anderthalb Jahrhunderte vorher ein Präcedens vorgekommen und in Vergessenheit gerathen sein?

Eine der ältesten im Ganzen beglaubigten Meldungen, welche die Annalen erhalten haben, betrifft die Ermordung römischer Gesandten durch den König der Veienter Lars Tolumnius und die Fidenaten und den Fall dieses Königs in dem darüber ausgebrochenen Kriege von der Hand des römischen Feldherrn A. Cornelius Cossus. Diese Vorgänge sind im Gedächtniss geblieben, weil sich an den ersteren die Aufstellung der Statuen der ermordeten Gesandten auf dem Markte, an den zweiten die Weihung der Feldherrnspolien im Jupitertempel geknüpft hat. In der Ueberlieferung aber erscheint die Erzählung in doppelter oder vielmehr in dreifacher Gestalt.

Diodor (12, 80) berichtet unter dem J. 328 die Ermordung der Gesandten durch die Fidenaten und eine grosse, aber unentschiedene Schlacht gegen dieselben, in welcher der Dictator Manius Aemilius und der Reiterführer und zugleich Consulartribun A. Cornelius Cossus den

Befehl führten. Den Tod des Tolumnius erzählt er nicht, hat ihn aber ohne Zweifel nur weggelassen; er kann in seiner Quelle weder gefehlt noch anderswo gestanden haben. Ihm schliessen sich Valerius Maximus (3, 2, 4), Florus (1, 11, 3) und die Schrift de viris ill. (25) wenigstens insofern an, als sie den Cossus die Spolien als Reiterführer gewinnen lassen 17).

Livius dagegen erzählt den Gesandtenmord unter dem J. 316, die grosse unentschiedene Schlacht, in welcher der Veienterkönig von der Hand des Cossus fällt, unter dem J. 317; aber den Befehl in dieser Schlacht führen andere Feldherren und Cossus gewinnt die Spolien als nichtmagistratischer Kriegstribun. Unter dem J. 328 wird bei Livius der Gesandtenmord nicht, dafür aber die Ermordung der nach Fidenae gesandten römischen Colonisten berichtet und, ähnlich wie bei Diodor, ein von dem Dictator Mamercus Aemilius und dem Reiterführer und Consulartribun A. Cossus über die Fidenaten erfochtener glänzender Sieg. — Derselben Version ist Dionysios gefolgt, da auch bei ihm (12, 5) Cossus die Spolien als Kriegstribun gewinnt. Sie fand sich aber auch in allen von Livius hier eingesehenen Quellenwerken; er sagt ausdrücklich, dass alle ihm vorliegenden Schriftsteller (omnes unte me auctores) den Cossus als (gewöhnlichen) Kriegstribun darstellten.

<sup>17)</sup> Wahrscheinlich gehören hierher auch Plutarch, insofern er (Rom. 16) den Cossus triumphiren lässt, was wenigstens mit der livianischen Version sich nicht verträgt; und Servius, indem er (zur Aen. 6, 842) den Cossus als tribunus militum consulari potestate bezeichnet. Wenn die beiden letzten Wörter in dem Vulgattext mit Recht fehlen sollten, was ich freilich nicht glaube, so hängt Servius vielmehr von Livius ab.

Beiden Erzählungen gleichmässig tritt ein urkundliches Zeugniss entgegen. Als Kaiser Augustus bei der grossen Reparatur der römischen Tempel an den des Jupiter Feretrius auf dem Capitol kam, fand sich in diesem das alte linnene Panzerhemd vor, das Cossus dem gefallenen König vom Leibe gezogen und dem Gotte geweiht hatte; in dieser Weihinschrift aber war er als Consul bezeichnet. Dies Amt bekleidete Cossus weder im J. 316 noch im J. 328, sondern im J. 326; und diese Berichtigung hat, nach mundlicher Mittheilung des Kaisers selbst, Livius (4, 20) nachträglich seinen Annalen eingeschaltet. entsprechend bezeichnet Festus in seinem antiquarischen Lexikon p. 186 oder vielmehr Verrius Flaccus die spolia opima des Cossus als von ihm in seinem Consulat geweiht; begreiflicher Weise empfing dieser augustische Hofgelehrte dieselben Mittheilungen wie Livius und legte sie seiner Darstellung zu Grunde.

Von diesen drei Versionen derselben Erzählung ist die zweite augenscheinlich über die erste gefälscht.

Einmal erweist sie sich insofern als späte und schlechte \_ Erfindung, als es dem Wesen der Feldherrenspolien zuwiderläuft, dass ein anderer als der höchstcommandirende Officier sie gewinnt: ea rite opima spolia habentur, sagt Livius (4, 20) sich selber widerlegend und mit vollem Recht, quae dux duci detraxit, nec ducem novimus nisi cuius auspicio bellum geritur. Zwar hat kein geringerer als Varro diesen Satz angefochten (bei Festus a. a. O.): opima spolia esse etiam si manipularis miles detraxerit, dummodo duci hostium; aber selbst wenn es dergleichen opima spolia zweiter Ordnung gegeben haben sollte, so zwingt doch die uralte und tralaticische Darstellung, dass

die ersten spolia opima durch den König Romulus, die zweiten durch Cossus, die dritten durch den Consul Marcellus gewonnen seien, diejenigen des Cossus auf jeden Fall zu den vom Feldherrn selbst gewonnenen zu stellen. Höchst wahrscheinlich ist aber Varros ganz allein stehende Bemerkung nichts als ein verfehlter Versuch diejenige annalistische Version des Cossussieges, die wir bei Livius lesen, mit den Regeln des Staatsrechts in Einklang zu bringen.

Zweitens tragen die beiden Berichte von 316 und 328 den Charakter der Doppelerzählung an der Stirn: was dort der uralte Gesandtenmord ist, wird hier ersetzt durch die Ermordung der römischen Ansiedler; die fidenatische Schlacht mit Cossus Heldenkampf bildet in beiden den Mittelpunkt.

Drittens ist auch die Ursache evident, wesshalb die Zurückdatirung der Erzählung vorgenommen worden ist, welche dann wie üblich zu der Verdoppelung geführt hat. Der Beiname *Fidenas* ist dem patricischen Geschlecht der Sergier eigen und begegnet in den Fasten zuerst bei dem Consul des J. 317; wenn man ihn, wie dies nachweislich geschehen ist, als Siegesbeinamen fasste 18), so war es eine

<sup>18)</sup> Liv. 4, 17: a bello credo quod deinde gessit appellatum. Dass dies nicht eine Vermuthung des Livius ist, sondern durch die Gesetze des römischen Namenwesens in der That nahe gelegt war, ist in der Beilage (S. 294) ausgeführt. — Dabei wird freilich angenommen werden müssen, dass die ursprüngliche Fälschung den Consul Sergius in der Schlacht commandiren liess, in welcher Tolumnius fiel, und dass der Dictator Mam. Aemilius und sein Reiterführer L. Quinctius Cincinnatus, welche nach Livius darin befehligten, einem noch jüngeren Stadium der Geschichtsver-

unabweisbare Consequenz die durch den Tod des Tolumnius berühmt gewordene Schlacht auf sein Amtsjahr zu bringen.

Unzweiselhaft also liegt uns in der diodorischen Version die Fassung der älteren Annalen vor, welche nicht bloss Livius und Dionysios, sondern auch schon sämmtliche von Livius hier benutzte Autoren mit einer jüngeren durch und durch versälschten vertauscht hatten; ganz wie bei den Fasten des J. 320 diejenige Angabe bei Diodor steht, welche Livius bei seinen Gewährsmännern Antias, Macer, Tubero selber nicht fand, aber aus den von Macer und Tubero eingesehenen scriptores antiqui beibringt.

Aber richtig ist auch Diodors Angabe nicht. inschriftlichen Zeugniss, das Kaiser Augustus auffand, den Glauben zu versagen berechtigt nichts; auch diejenige Kritik, welche das Datum des polybischen Bündnissvertrages vom Jahre 1 der Republik nicht als gültig anerkennt, wird die Spolieninschrift des Cossus unbedenklich als beweisfähig gelten lassen. Was man zur Ausgleichung dieses Zeugnisses mit der annalistischen Erzählung wohl vorgebracht hat: dass Cossus sich als Consulartribun auch Consul habe nennen dürfen; oder dass er zwei Jahre nach dem Consulat — in dieser Epoche! — den abgelegten Amtstitel auf das Weihgeschenk gesetzt; oder dass er den Panzer neun Jahre nach dem Siege geweiht habe, sind sämmtlich gleich leere Ausreden; der Widerspruch ist evident und es wird nichts übrig bleiben als den Fall des Tolumnius jener Inschrift gemäss in das Jahr 326 zu

besserung angehören. Der erstere Name ist augenscheinlich aus dem J. 328 hieher übertragen.

setzen. Wenn dennoch schon die älteren Annalen dafür auf 328 gekommen sind, so ist dies in der That sehr begreiflich und wirft ein helles Licht auf ihre Entstehung.

Es ist schon hervorgehoben worden, dass diese Vorgänge vor anderen in der Erinnerung gehaftet haben, weil sie zwei sichtbare Spuren zurückliessen, die Gesandtenstatuen und das Weihgeschenk des Cossus. Ohne Zweifel sind sie in die Annalen gelangt nicht durch gleichzeitige Aufzeichnung, sondern durch spätere Einreihung im Beginn der historischen Forschung 19). Aber wer diese vornahm,

<sup>19)</sup> Niese (Hermes 13, 412) beurtheilt zwar im Allgemeinen die Genesis der Erzählung ebenso wie ich, weicht aber darin ab, dass die Einreihung dieser anfänglich zeitlos umlaufenden Erzählung in die Annalen nicht, wie ich meine, vor die beginnende römische Historiographie fällt, sondern erst nach Fabius oder, insofern der Gewährsmann Diodors nach Nieses Annahme ein nach Fabius schreibender Chronist ist, sogar erst nach Möglich ist die eine wie die andere Annahme; für Nieses Auffassung spricht, dass Diodor nur den fidenatischen Krieg, nicht aber den Fall des Königs der Veienter meldet, für die meinige, dass man sich schwer entschliesst die erste Aufnahme einer Erzählung, die Livius in allen seinen Quellen nicht bloss fand, sondern bereits verdoppelt fand, in das römische Jahrbuch in eine verhältnissmässig so späte Zeit herabzurücken. Mir scheint die erstere Erwägung nicht schwer zu wiegen - denn dass Diodor seine Vorlage stark zusammengestrichen hat, ist ausser allem Zweifel —, wohl aber die zweite. Allem Anschein nach gehen bei weitem die meisten annalistischen Meldungen und namentlich diejenigen, die einiges Relief und die einen thatsächlichen Kern haben - was hier beides zutrifft -, insofern auf Fabius zurück, als die Späteren weit mehr um- und nachgedichtet als eigentlich zugesetzt haben. Wenn man erwägt, in welcher Ausgestaltung die Urgeschichte bereits bei Fabius vorliegt, so wird man geneigt sein, auch was späterhin von ausgeführteren Erzählungen begegnet, Mommsen, röm. Forschungen II.

wird nicht, wie Kaiser Augustus, die Inschrift entziffert, sondern von den Feldherrnspolien des Cossus als solchen gewusst und sie danach in der Magistratstafel untergebracht haben; und da er hiebei die Wahl hatte zwischen dem Consulatjahr 326 und dem des consularischen Kriegstribunats und der Reiterführung 328, so versah er sich in der Stelle. Der Gesandtenmord, den sei es echte Ueberlieferung, sei es der Pragmatismus der ältesten Ciceroni mit dem Sieg des Cossus verknüpft, folgte dann in der Datirung nach. Wenn Livius 4, 20 gegen die Versetzung einwendet, dass die Annalen für 325, 326 und 327 von Kriegsereignissen nichts berichteten und eigentlich nur die Namen der Consuln verzeichneten, so hat er damit nur erwiesen, dass für diese Epoche an gleichzeitige Verzeichnung selbst der wichtigsten und auffallendsten Vorgänge noch nicht gedacht werden kann.

Eine andere meines Erachtens nicht gehörig erwogene Differenz gehört in die Geschichte der samnitischen Kriege. Im J. 441, berichtet Diodor (19, 101), wurde Q. Fabius zum Dictator bestellt; als solcher nahm er die wichtige Stadt Fregellae und liess von den dort gemachten Gefangenen die namhaftesten, über 200 an der Zahl, in Rom mit dem Beil hinrichten. Er rückte dann abermals in das feindliche Gebiet ein und eroberte Calatia (?) und die Burg von Nola, worauf er reiche Beute unter die Menge und unter die Soldaten Aecker vertheilte. Diese Erzählung

auf jene Epoche zurückzuführen, wo das römische Stadtbuch noch mehr zu den Urkunden gehörte als zu der Litteratur.

entspricht im Grossen und Ganzen der livianischen 9, 28, insofern auch hier die Einnahme von Fregellae, Nola und Calatia gemeldet wird; abgesehen aber von anderen Abweichungen, bei denen ich nicht weiter verweile, zum Beispiel dass jene Hinrichtungen vielmehr an die Eroberung von Sora im J. 440 geknüpft werden (Liv. 9, 24), ist besonders auffallend, dass zwar auch hier ein Dictator auftritt, aber er bei Livius und ebenso in den capitolinischen Fasten den Namen führt C. Poetelius C. f. C. n. Libo Visólus. Man hat in dieser Differenz nach dem Vorgang Niebuhrs<sup>20</sup>) eine Fälschung im Interesse des fabischen Geschlechts zu sehen geglaubt und sich an Livius und die Fastentafel gehalten. Genauere Prüfung zeigt vielmehr, dass die Version der jüngeren Quellen die gefälschte ist.

Ich verweile nicht bei der von Livius berichteten Discrepanz, dass nach einigen Angaben Visolus dictator clavi figendi causa gewesen sei, nach anderen dagegen, welchen auch die Fastentafel folgt, rei gerundae causa; obwohl auch dies die Zuverlässigkeit der ihm beigelegten Dictatur nicht eben empfiehlt. Wer aber ist der Mann? Es giebt einen gleichnamigen Consul 394. 408. 428, aber dieser ist nicht identisch mit dem Dictator, theils weil ein Consul des J. 394 im Jahre 441 Dictator wenigstens rei gerundae causa nicht wohl sein konnte, theils weil in der Fasten—tafel der Consul C. f. Q. n., der Dictator C. f. C. n. heisst. Also war der Dictator des Consuls Sohn. Dann aber fehlt dieser Dictator in dem Consularverzeichniss; und es ist dies insofern auffallend, als wir hier bereits in derjenigen Epoche stehen, in der das Consulat factisch die Vor-

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) R. G. 3, 276.

bedingung für die Dictatur geworden ist<sup>21</sup>). Auch hier also verstösst die jungere Version wenn nicht gegen das Gesetz, so doch gegen das Herkommen. Aber es erhebt sich ein noch ernstlicheres Bedenken. An den poetelischen Namen knüpft sich vor allem das berühmte Gesetz über die Aufhebung der Schuldknechtschaft; und dessen Datirung schwankt in bedenklicher Weise. Livius (8, 28) setzt dasselbe in das dritte Consulat des Vaters, das J. 428; Varro (de l. L. 7, 105) dagegen unter die Dictatur des Sohnes, also in das J. 441. Offenbar steht diese Discrepanz in Zusammenhang mit der Verbindung, in welche dies Gesetz mit der caudinischen Katastrophe gebracht wird: derjenige Schuldknecht, dessen Misshandlung die nächste Ursache des Gesetzes ward, ist nach der einen Version<sup>22</sup>) der Sohn des damals commandirenden Consuls T. Veturius, nach einer anderen<sup>23</sup>) der Sohn eines der dabei betheiligten Kriegstribune L. Poblilius. Da ein Grund für die pragmatische Verknüpfung des caudinischen Unheils mit dem Schuldgesetz für uns wenigstens nicht erkennbar ist, so dürfte sie wenn nicht historisch begründet sein, so doch zu derjenigen Tradition gehören, durch welche die Kunde von dem poetelische Gesetz über die Nexi selbst sich erhalten hat. Dasselbe gehört wahrscheinlich zu denjenigen Angaben, welche nicht von Haus aus in den Annalen gestanden haben, sondern aus einer an sich durchaus zu-

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Röm. Staatsrecht 2<sup>2</sup>, 137.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) Valerius Maximus 6, 1, 9. Der Gläubiger heisst hier L. Plotius.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Dionys. 6, 5; den Namen des Schuldners Πόπλεος berichtigt Liv. 9, 28, der den Gläubiger L. Papirius nennt.

verlässigen Rechtstradition den späteren Annalisten bekannt wurden. Es hafteten an demselben theils der Name des Rogators C. Poetelius Visolus, theils jene Anknüpfung an die caudinische Katastrophe; aber beides vertrug sich mit einander nicht: der den Fasten bekannte Magistrat dieses Namens trat darin zuletzt im J. 428 auf; die Capitulation von Caudium fallt in das J. 433. Also war die Geschichtsverbesserung hier sehr nothwendig: man hatte entweder einen nachcaudinischen Visolus herbeizuschaffen oder die Anknüpfung an Caudium zu opfern. Die jungeren Annalen, so die dionysischen und die von Varro und Va-\_ lerius benutzten, sind der Mehrzahl nach den ersteren Weg gegangen und haben der zweiten Dictatur des ämterreichen Rullianus die des Visolus substituirt. Doch muss auch der zweite weniger bedenkliche Weg betreten worden sein, da Livius das Gesetz auf 428 bringt. Andererseits freilich hat an der ersteren Manipulation auch er insofern sich betheiligt, als er unter 441 nicht Q. Fabius, sondern Libo Visolus zum Dictator macht. Also liegt hier wohl eine Fälschung vor, aber nicht da, wo man sie gesucht hat und nicht zu Gunsten des fabischen Hauses, sondern im Gegentheil bei den jüngeren Annalisten und der aus ihnen geflossenen Fastentafel. Auch hier finden wir, eben wie bei der Spoliencontroverse, den Varro bereits unter dem Einfluss der gefälschten Tradition.

Wenn hier die späteren Annalen ihrer pragmatischen Darstellung zu Liebe eine Namensvertauschung in der Dictatorenliste vorgenommen haben, so ist in einem anderen Fall aus gleichem Grunde wahrscheinlich ein Consulat von ihnen gestrichen worden.

In Betreff der Katastrophe der Fabier am Cremera entfernt sich Diodors<sup>24</sup>) kurzer Bericht: 'Ρωμαίοις πρὸς Οὖηιεντανοὺς ἐνστάντος πολέμου μεγάλη μάχη συνέστη περὶ τὴν ὀνομαζομένην Κρεμέραν. τῶν. ἀὲ 'Ρωμαίων ἡτιηθένιων συνέβη πολλούς [τε ἄλλους] αὐτῶν πεσεῖν, ὡς φασί τινες τῶν συγγραφέων, καὶ τοὺς Φαβίους τοὺς τριακοσίους συγγενεῖς ἀλλήλων ὄντας καὶ διὰ τοῦτο μιῷ περιειλημμένους προσηγορία von der sonstigen Ueberlieferung darin, dass, während diese durchaus die Fabier allein nur mit ihrem persönlichen Gefolge von Hörigen und Knechten<sup>25</sup>) umkommen lässt, Diodor

<sup>24) 11, 53.</sup> Die Aenderung Dindorfs ων φασί τωνες scheint mir nicht richtig; sprachlich könnte ein Zeitwort wie γενέσθαι dann nicht wohl entbehrt werden und sachlich ist dagegen zu erinnern, dass allem Anschein nach in dem Untergang der Fabier alle Berichte übereinstimmten, während Diodor allein von einer Feldschlacht weiss, in der sie mit vielen anderen Bürgern ihren Tod fanden. Ich habe nach dem Vorschlag von Wilamowitz nach πολλοὺς eingesetzt τε ἄλλους; αὐτῶν hat nur dann die rechte Beziehung und die also hergestellte Form entspricht dem Sprachgebrauch Diodors.

Dionys. 9, 15: τετρακισχελίους μάλιστα ἐπαγόμενος, ὧν τὸ μὲν πλεῖον πελατῶν τε καὶ ἐταίρων ἦν, ἐκ δὲ τοῦ Φαβίων γένους εξ καὶ τριακόσιοι ἄνδρες. Festus p. 334. 335 v. scelerata: cum clientium milibus quinque. Gellius 17, 21, 13: cum familiis suis. Servius zur Aen. 6, 846: cum servis et clientibus suis. Wenn Livius 2, 49 von sex et trecenti milites omnes patricii spricht und die Kleinheit des exercitus betont (c. 48, 8. 49, 3; ähnlich Ovidius fast. 2, 199), so hat er, wie immer, nur die Zahl der eigentlichen Soldaten im Auge und will keineswegs leugnen, dass diese ihre Dienerschaft bei sich hatten. Die calones militum servi (Festus ep. p. 62) finden sich selbst im ordentlichen Heer; dass bei dieser Expedition, die gedacht wird als unternommen von Freiwilligen adlicher Herkunft

daneben als 'von einigen berichtet' eine Erzählung kennt, wonach die Fabier vielmehr in einer Feldschlacht nebst vielen anderen Bürgern gefallen sind. — In der That trifft dieser Gegensatz hier den eigentlichen Kern der Erzählung. Um dieselbe richtig zu verstehen, ist zu erinnern an die doppelte Form, in welcher der Kriegsdienst namentlich in älterer Zeit auftritt, die militia legitima und die coniuratio<sup>26</sup>). Wenn jene die gesetzliche Verpflich-

und auf längere Zeit, die Zahl derselben sich ungewöhnlich hoch beläuft, ist in der Ordnung. Es ist sehr möglich, dass bei der Fixirung der Ziffern die Legionszahlen vorgeschwebt haben, so dass thatsächlich die Fabier den Platz der Legionsreiterei einnahmen, die Gefolgsmannschaft den des Fussvolks.

26) Theoretisch findet sich dieser Gegensatz entwickelt nur in den servianischen Scholien zur Aeneis 2, 157. 7, 614. 8, 1 und den daraus gestossenen Angaben Isidors 9, 3, 53. 54. 55 und der Donatscholien zu Terentius Eun. 4, 7, 2 = 772. Diese grossentheils wörtlich übereinstimmenden Fassungen gehen alle auf eine und dieselbe sachkundige Darlegung der Gattungen des römischen Kriegsdienstes zurück und ergänzen und berichtigen sich gegenseitig. Apud maiores nostros, heisst es in der dritten und ähnlich in den übrigen, tria erant militiae genera... nam aut legitima erat militia aut coniuratio aut evocatio. Bei dieser Dreitheilung ist zunächst die Einrufungsform zu Grunde gelegt: wie die militia legitima den Dilectus voraussetzt, so ist dessen Mangel der coniuratio und der evocatio gemeinsam; sie unterscheiden sich dadurch, dass bei jener die Bürger im Allgemeinen, bei dieser einzelne Leute zu den Waffen gerufen werden. Insofern fällt die coniuratio mit dem tumultus zusammen, schon bei Vergil selbst 8, 4: simul omne tumultu coniurat trepido Latium und dann bei seinen Erklärern (namentlich 7, 614 und bei Isidor): coniuratio quae fit tumultu, id est Italico bello et Gallico, quando vicinum urbis periculum singulos iurare non patitur . . . haec et tumultuatio dicitur. Was von der evocatio zu 8, 1 gesagt wird (die anderen Scholien sind hier inhaltlos oder noch schlimmer verwirrt; vgl. A. 29): ad diversa loca diversi propter cogendos mittetung des Bürgers zum Heerdienst, die Führung eines Magistrats und die Einschwörung des einzelnen Soldaten auf dessen Namen zur Voraussetzung hatte, in älterer Zeit, wo der Bürger nur im Sommer Heerdienst zu leisten schuldig war, auch wenigstens insoweit festen Zeitgrenzen unterlag, so beruhte diese für den Dienst sowohl<sup>27</sup>) wie

bantur exercitus, ist insofern richtig, als umfassende Evocationen allerdings wohl regelmässig durch dergleichen Werbeoffiziere ins Werk gesetzt worden sind, aber doch nicht genau, da die conquisitio auch als Hülfsmassregel bei dem ordentlichen Dilectus eintreten kann und bei der evocatio keineswegs das eigentlich entscheidende Moment ist. Dies ist vielmehr die Aufforderung zum freiwilligen Eintritt, mochte sie nun gerichtet sein an gesetzlich dienstpflichtige Personen oder, wie dies bei der späteren evocatio nothwendig war, an gesetzlich vom Dienst befreite Leute. — Von diesem Standpunkt aus trägt das Unternehmen der Fabier den Charakter der coniuratio keineswegs und nähert sich vielmehr der evocatio. Wenn dasselbe dennoch als coniuratio bezeichnet wird und sogar für dieselbe paradigmatisch ist (A. 38), so beruht dies wahrscheinlich darauf, dass die ältere Darstellung den Kriegsdienst nicht nach der Einberufungsform in jene drei, sondern vielmehr nach dem Rechtsgrund in zwei Kategorien schied, die militia legitima und non legitima und die Bezeichnung coniuratio für die letztere brauchte, um so mehr als auch bei der evocatio der Sammteid (A. 29) nicht gefehlt haben kann. In diesem Sinn fällt der Fabierzug allerdings in den Kreis der coniuratio; an den vielleicht erst später seit dem Eintreten der magistratischen Evocation (A. 41) aufgekommenen Gegensatz der coniurati im engeren Sinn und der evocati ist dabei gar nicht gedacht.

Darin treffen das zweite und das dritte der eben erörterten genera militiae, die coniuratio und die evocatio zusammen. Jener eigen ist die Formel des Aufrufs: qui rem publicum salvam esse vult, me sequatur, welche in der besseren Recension jenes Scholiums (zur Aen. 8, 1) an der richtigen Stelle erwähnt wird. Wenn sie in der mehr entstellten Fassung (zur Aeneis 7, 614 so wie bei Isidor und in den Terenzscholien) vielmehr an die evocatio geknüpft

für die Führung<sup>28</sup>) durchaus auf der Freiwilligkeit, für

wird, so hat offenbar ein späterer Halbgelehrter das unter die Waffen Rufen der Bürgerschaft mit dem evocare in verkehrte Verbindung gebracht. Den Ansatz dazu enthält schon die bessere Recension, indem sie das Feldzeichen des Fussvolks bei dem tumultus als dasjenige bezeichnet, quod pedites evocabat. Dass die evocatio auf besonderer Aufforderung beruht und zu dem allgemeinen Aufruf der Waffenfähigen den geraden Gegensatz bildet, ist so bekannt und so ausgemacht, dass man sich verwundern muss, wenn jener Scholiastenschnitzer noch fortfährt bei der Darstellung der Evocation seine Rolle zu spielen und die Verwirrung des alten Grammatikers immer fortzeugend sich weiter spinnt. — Uebrigens ist nicht zu übersehen, dass der freiwillige Eintritt bei dem tumultus und der freiwillige Eintritt bei der Evocation doch wesentlich verschieden sind: in jenem Fall genügt der Bürger streng genommen nur seiner gesetzlichen Wehrpflicht und es wird bloss abgesehen von der legalen Aushebungsform, in diesem dagegen thut er in der That, was er auch unterlassen konnte und durfte. Dies haben auch die Römer gefühlt und aus diesem Grunde wird (in dem ersten jener Scholien) allein von den evocati gesagt, dass sie non sunt milites, sed pro milite; unde Sallustius, 'neu quis miles neve pro milite'. Dass die Fabier der Legende durchaus Freiwillige im vollen Sinn des Wortes sind, nicht milites, sondern pro militibus, und an den tumultus hier keineswegs gedacht ist, ist bereits A. 26 erörtert worden.

<sup>28</sup>) Dies lässt sich allerdings nicht unmittelbar beweisen, da die spätere Rechtsentwickelung dergleichen Freibeuterzüge untersagte (S. 253). Das Nothstandscommando der späteren Zeit (Staatsrecht 1<sup>2</sup> S. 666 fg.) ist wesentlich verschieden, eben weil es sich auf den Nothfall beschränkt; und was man in dieser Hinsicht von älteren Vorgängen geltend machen könnte, wie die Expedition Coriolans gegen Antium (S. 129), giebt historisch keine Gewähr. Aber allem Anschein nach hat ursprünglich jeder Nichtmagistrat, wo nicht Staatsverträge im Wege standen, das Recht gehabt ausserhalb der Landesgrenze allein oder in Gesellschaft zu beuten, dagegen dem Magistrat die Aufbietung von Mannschaften nur in der Form des dilectus und des tumultus zugestanden.

die Verpflichtung auf dem gegenseitigen Eid, den die also Zusammentretenden auf treues Zusammenstehen sich einander leisteten<sup>29</sup>), für die Dauer lediglich auf dem Entschluss der freiwillig sich meldenden Mannschaften<sup>30</sup>).

<sup>29)</sup> Servius a. a. O.: qui convenissent, simul iurabant, et dicebatur ista militia coniuratio. Dass dieser Kameradeneid auch bei der militia legitima seit Alters her freiwillig geleistet zu werden pflegte und seit dem hannibalischen Krieg sogar gefordert ward, berichtet Livius 22, 38, woraus wir auch die Formel erfahren: sese fugue atque formidinis ergo non abituros neque ex ordine recessuros nisi teli sumendi aut [re]petendi aut hostis feriendi aut civis servandi causa. Darauf geht auch die Erzählung von dem Schwur des M. Flavoleius und seiner Kameraden Liv. 2, 46. 47, Dionys. 9, 10. Wenn Nitzsch (Annal. S. 80) hieraus schliesst, dass bis zum J. 538 d. St. das Davonlaufen dem römischen Soldaten von Rechtswegen freigestanden habe, so darf ich wohl unterlassen auszuführen, was jeder sich selber sagen wird. Dagegen ist es vielleicht nicht überflüssig, obwohl es dies sein sollte, abermals daran zu erinnern, dass nach dem öffentlichen wie nach dem Privatrecht der Römer der Eid eine rechtliche Verpflichtung nie begründet, wohl aber, wo eine solche besteht, dieselbe verstärkt, oder wo sie nicht besteht, als sittliches Surrogat derselben eintritt. Die coniuratio bei der legitima militia gehört zu der ersten, die coniuratio im eminenten Sinn zu der zweiten Kategorie. — Terminologisch verhält es sich also mit der coniuratio, wenigstens in späterer Zeit, wie mit der disces io bei den Senatsbeschlüssen: der Act tritt bei dem Kriegsdienst überall ein, als Gattung der militia aber bezeichnet coniuratio diejenige, wo das sacramentum fehlt und nur die coniuratio erfolgt.

Andere Consequenzen dieses Gegensatzes können hier übergangen werden. Ich hebe nur noch hervor, dass bei der militia legitima die Kosten der Bezirk, späterhin die Staatskasse trägt und die Beute hier an den Staat fällt, während bei der coniuratio ohne Zweifel in beider Hinsicht das Gegentheil gilt, wie denn auch die Fabier privato sumptu den Zug unternehmen (Liv. 2, 48, 9; Dionys. 9, 15).

Alles dies passt auf diejenige Expedition, welche mit der Katastrophe am Cremera endigt. Sie wird in eine Epoche verlegt, wo der Dienst von Rechtswegen mit dem Herbst zu Ende ging und den Beamten wahrscheinlich unter gewöhnlichen Verhältnissen gar kein rechtliches Mittel zustand die Soldaten über die Zeit hinaus bei der Fahne zu halten<sup>31</sup>); die militärischen Verhältnisse werden so dargestellt, dass die Heimführung der Bürgerwehr durchaus zulässig und möglich war, wohl aber die Wohlfahrt der Gemeinde anstatt der nutzlosen Sommereinfalle in das feindliche Gebiet eine dauernde Grenzvertheidigung erforderte 32). Diese übernimmt in patriotischer Aufopferung das fabische Geschlecht, und zwar in vollem Einklang mit den Behörden; der Senat, desswegen befragt, willigt ein<sup>83</sup>) und der Consul des Jahres 275 benutzt seinen Feldzug gegen die Veienter hauptsächtlich dazu, um die von den Fabiern in Angriff genommene Grenzfeste zu begründen und auszustatten<sup>34</sup>).

Dies soll natürlich nicht heissen, dass der Soldat nach Ablauf der Frist beliebig sich entfernen konnte, nicht einmal, dass das sacramentum auf eine bestimmte Endfrist gestellt war, sondern nur, dass der Beamte, wenn er diese Frist überschritt und nicht durch den offenbaren Nothstand gerechtfertigt war, eine Klage wegen Missbrauchs seiner Gewalt zu gewärtigen hatte, mit welcher es sicher in jener Zeit sehr ernst genommen wurde.

<sup>&</sup>lt;sup>82</sup>) Liv. 2, 48, 5: ex eo tempore neque pax neque bellum cum Veientibus fuit; res proxime formam latrocinii venerat: legionibus Romanis cedebant in urbem, ubi abductas senserant legiones, agros incursabant... Veiens hostis... contumeliis saepius quam periculo animos agitabat, quod nullo tempore neglegi poterat aut averti alio sinebat. tum Fabia gens senatum adiit.

<sup>33)</sup> Liv. a. a. O. Festus p. 285 v. religioni.

<sup>34)</sup> Dionysios 9, 15.

Aber in der sorgfältigsten Darstellung dieser Legende wird der Führer der Fabier, der Consular M. Fabius, genau geschieden von seinem Bruder, jenem Consul Kaeso, der als Feldherr der Gemeinde das Castell gründen hilft 35) und erst im folgenden Jahre, nachdem er sein Amt niedergelegt hat, sich zu der Heldenschaar gesellt 36); mit offenbarer Absicht wird es vermieden, Magistrate an die Spitze derselben zu

<sup>25)</sup> Dionysios 9, 15. Livius freilich 2, 48. 49 und ebenso, vermuthlich nach ihm, die Schrift de viris ill. 14 machen den Consul Kaeso Fabius zum Führer des Zuges; was vielleicht nichts ist als eine nachlässige Zusammenfassung desselben Berichts, den wir bei Dionysios lesen. Da beide Erzählungen sonst bis auf das Genaueste in dem Gang der politischen wie der militärischen Vorgänge übereinstimmen, selbst in so spät erfundenen Nebenfiguren, wie den Volkstribunen Sp. Icilius (Liv. 2, 43, 3. c. 44, 1: Sp. Licinius; Dion. 9, 12: Σπόριος Σικίλιος, wo die Abweichungen im Namen ohne Zweifel auf Rechnung der Abschreiber kommen), und Ti. Pontificius (Liv. c. 44. 1, Dion. 9, 5) und vor allem dem Centurio M. Flavoleius (Liv. c. 45, 13, Dion. 9, 10. 13), so ist es von vorn herein wahrscheinlich, dass die vorkommenden Abweichungen entweder auf Livius verkürzende oder auf Dionysios pragmatisirende Methode zurückgehen, und hier dürfte der erstere Fall vorliegen. Wenn Nitzsch (Annalistik S. 77 fg.) den 'fabischen Ursprung' der livianischen Capitel 2, 44—52 und ihren 'auffallend alterthümlichen Charakter' verfochten hat, so kann ich dieser Behauptung nur die entgegenstehende gegenüberstellen, dass wenige Erzählungen so deutlich wie diese den Stempel spätester Ueberarbeitung an der Stirn tragen. Nichts zeigt dies so deutlich wie die ungeschickte Verflechtung der alten Fabierlegende mit den ständischen Kämpfen und namentlich mit dem cassischen Ackergesetz (oben S. 161). In der That beruht genau beschen jenes Urtheil nur darauf, dass hier die Fabier in den Vordergrund treten und gehört zu einer Methode der Quellenanalyse, in der ich weder eine Analyse noch eine Methode erkennen kann.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Dion. 9, 16.

stellen, und wird die Katastrophe in ein Jahr gelegt, wo keiner der Fabier das Consulat verwaltet, also, da durch die Ordnung dieser Zeit die proconsularische Erstreckung der Gewalt von selber ausgeschlossen ist<sup>37</sup>), die nicht magistratische Führung der Fabierschaar in volle Evidenz Diese Auffassung des Fabierzugs findet darin ihre tritt. schliessliche Bestätigung, dass eben jener Gewährsmann, der den Gegensatz der militia legitima und der coniuratio entwickelt, die Fabier bezeichnet als coniurati38). Dass dieses Moment in den uns erhaltenen recht jungen Erzählungen nicht schärfer hervortritt, beruht auf den späterhin veränderten Verhältnissen und Anschauungen. Schon der ältere Cato sprach es aus, dass nur dem Soldaten, heisst dem durch das sacramentum eingeschworenen, das Recht zustehe mit dem Feinde zu kämpfen 89). Die Führung durch einen verfassungsmässig dazu berufenen Magistrat wird mehr und mehr die rechtliche Voraussetzung des Kriegsdienstes überhaupt 40); freiwilliger Dienst

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Dionysios (a. a. O.) Beisatz ἐξουσία κοσμηθεὶς ἀνθυπάιω beruht auf seiner eigenen irrigen Anschauung. Vgl. Staatsrecht 2<sup>2</sup>, 679 A. 3.

Servius zur Aen. 6, 846: Fabii . . . . trecenti sex fuerant de una familia, qui cum coniurati cum servis et clientibus suis contra Veientes dimicarent, insidiis apud Cremeram fluvium interempti sunt. Ebenso wird zur Aen. 7, 614 nach Aufzählung der tria militiae genera bei der coniuratio hinzugesetzt: sicut de Fabiis legimus.

<sup>39)</sup> Cicero de off. 1, 11, 37; Plutarch q. R. 39. Vgl. Liv. 8, 34, 10.

<sup>40)</sup> Bei der coniuratio bezeichnet die bessere Scholienfassung (zur Aen. 8, 1) den Anführer (qui fuerat ducturus exercitum) nicht ausdrücklich als Magistrat, aber lässt ihn doch die Feldzeichen vom Capitol holen; in der geringeren (zur Aen. 7, 614 und bei Isidor) erfolgt der Aufruf (der hier auf die evocatio übertragen ist) geradezu durch den Consul.

kam nur in der Weise noch vor, dass ein solcher dazu aufrief und die Dienstnehmenden in dessen Heer eintraten 41); nur wo der Nothstand mit unmittelbar zwingender Gewalt hervortrat, konnte auch später noch der Private in die Lage kommen das Commando zu führen alte derbe und für die ältere Zeit praktisch sowohl wie theoretisch unentbehrliche Satz, dass der Bürger sich des Landesfeindes auch ungeheissen erwehren dürfe, verschwand frub; die Fehde mit dem Landesfeind auf eigene Hand galt den Späteren als rechtswidrige und tadelnswerthe Selbsthülfe. Es hat grosse Wahrscheinlichkeit, dass die Missbilligung dieser freiwilligen Kriegsleistung eben in der Fabiertragödie ihren grossartigen Ausdruck gefunden hat. Trotz der hohen patriotischen Gesinnung, aus der die Unternehmung hervorgeht, trotz ihrer militärischen Zweckmässigkeit, trotz ihrer Billigung durch den Rath und die Beamten der Gemeinde endigt sie dennoch nahezu mit dem Untergang eines der edelsten und mächtigsten römischen Geschlechter: es scheint in der That ihr didaktischer Zweck zu sein an diesem Untergang zu zeigen, dass der Bürger nicht auf eigene Hand Heldenthaten verrichten, sondern in williger Unterordnung unter die berufenen Behörden seinen Arm gegen den Feind nur auf deren Geheiss erheben soll.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>) Dass die evocatio nur vom Magistrat ausgehen kann, wird wohl nicht ausdrücklich gesagt, aber geht aus dem Wesen der Institution hervor. Eine andere Frage ist es, seit wann und unter welchen Voraussetzungen es dem Beamten zustand Freiwillige aufzubieten; allem Anschein nach ist dies verhältnissmässig spät geschehen und längere Zeit wohl von vorgängiger Gestattung des Senats abhängig gewesen.

In diesem Sinn hat die Fabiersage in dem älteren Staatsrecht und bei den dessen kundigen Annalisten den Werth und den Zweck gehabt die Unzweckmässigkeit des bellum privatum und dessen Beseitigung in bekannter Weise exemplificatorisch darzustellen; und so hat sie noch der Gewährsmann verwendet, dem die Commentatoren der Aeneis ihre Darstellung der tria militiae genera entlehnt Die Annalisten der augustischen Zeit dagegen haben den rechtlichen Inhalt der Legende nicht mehr verstanden. Die Erzählung selbst wird wie bei dem ältesten Annalisten, so auch bei allen folgenden wesentlich gleichmässig gestanden haben, nur dass über den Verlauf der Katastrophe zwei abweichende Berichte vorliegen, der eine wahrscheinlich ältere mit überwiegend sacraler42), der andere mit rein militärischer Motivirung. es daneben eine Erzählung gegeben hat, welche wohl auch den Untergang des fabischen Geschlechts am Cre-

<sup>49)</sup> Wir kennen sie allein aus Dionysios 9, 19: danach wurden die Fabier überfallen, als sie zur Darbringung eines Geschlechtsopfers nach Rom zogen. Es ist eine ansprechende Vermuthung Haakhs (Pauly Realencyclop. 3, 371), dass dabei an die Lupercalien gedacht ist, welche ein fabisches Geschlechtsfest wenn nicht der Geschichte, doch der Legende nach einst gewesen sein müssen, die Anwesenheit sämmtlicher luperci erfordern und auf den 15. Febr. fallen, während die einzige von der Alliaschlacht unabhängige Angabe des Tages der Katastrophe (bei Ovidius fast. 2, 195) den 13. Febr. nennt. Diese Fassung für die ältere zu halten bestimmt mich hauptsächlich die Erwägung, dass der Preis der Frömmigkeit des fabischen Geschlechts auch in der sicher auf den ältesten Annalisten zurückgehenden Legende von dem Opfer des M. Fabius Dorsuo während der gallischen Belagerung hervortritt. Dass Dionysios sie als weniger wahrscheinlich verwirft, spricht auch mehr zu ihren Gunsten als gegen sie.

mera berichtet, aber unter Beseitigung der coniuratio daraus lediglich eine Niederlage der römischen Bürgerschaft machte, welche das fabische Haus besonders schwer traf, erfahren wir allein aus Diodor<sup>43</sup>). Wahrscheinlich aber ist auch diese Erzählung, zumal da sie sonst nirgends angetroffen wird, auf denselben Gewährsmann zurückzuführen, dem Diodor den mit der gewöhnlichen Version übereinstimmenden Bericht entnommen hat. Dass Diodor hier aus derjenigen Quelle schöpft, aus welcher ihm die Silviernamen zugekommen sind, ist höchst unwahrscheinlich; und eine dritte hat er für die römische Geschichte dieser Epoche schwerlich gehabt. Man mag sich den Vorgang etwa in der Weise zurecht legen, dass in dem Geschlecht der Fabier sich die Erinnerung bewahrt hatte an eine grosse Schlacht am Cremera, in welcher dreihundert und sechs Geschlechtsgenossen und unter ihnen von den drei das fabische Geschlecht in die Consulartafel einführenden Brüdern zwei, Kaeso und Marcus gefallen seien; dass dann in der vorlitterarischen Zeit diese Geschlechtslegende mit der coniuratio in exemplificatorischer Weise verknüpft und danach umgestaltet worden ist; dass endlich der

sei, wie bei der Alliaschlacht und der caudinischen Niederlage, so auch bei der Katastrophe am Cremera diejenige gewesen, welche über die den betreffenden Feldherren zu ertheilende lex curiata vorgestimmt habe, so setzt allerdings auch er einen dabei commandirenden Magistrat voraus. Indess ist weder ausgemacht, dass in seiner Erzählung volle Consequenz war, zumal da sie wahrscheinlich den Vorgang eben wie Livius nur beispielsweise erwähnte, noch ist es ausgeschlossen, dass dies auf den Auszug des Kaeso Fabius als Consul 275 geht.

alteste Annalist, der für das Publicum schrieb, bei diesem ihn persönlich so nahe angehenden Vorgang sowohl und hauptsächlich die letztere Version vorgetragen hat wie auch die andere an sich einfachere und glaublichere. Die τινὲς τῶν συγγραφέων werden also auf Diodors Rechnung kommen. Hat Fabius Quellen angeführt, so berief er sich, wie dies Niebuhr<sup>44</sup>) nicht ohne Wahrscheinlichkeit vermuthet hat, auf die Leichenreden seines Geschlechts, nur freilich nicht auf diejenige, welche M. Fabius als Consul im J. 274 seinem vor dem Feind gefallenen Bruder Quintus gehalten hat, sondern auf das Elogienschema des fabischen Hauses, worin der stereotype Bericht über die Thaten der Ahnen ohne Zweifel mit dem Consul des J. 269 begann.

Aber bei weitem wichtiger für die Schätzung unserer Quellen als die Frage nach den Umwandlungen der Erzählung von der Cremeraschlacht, ist diejenige nach dem Verhältniss derselben zu dem ältesten Document der römischen Ueberlieferung, zu der Magistratstafel. Bekanntlich lässt jene Erzählung von dem ganzen Hause<sup>45</sup>) der Fabier nur einen fast erwachsenen Knaben übrig bleiben und aus diesem die späteren Fabier alle entspringen<sup>46</sup>); diese Meldung darf,

<sup>44) 2, 224</sup> mit Bezug auf die Worte des Livius 2, 47: funera deinde duo deinceps collegae fratrisque ducit, idem in utroque laudator.

<sup>45)</sup> In der Erzählung wird durchaus nur Rücksicht genommen auf den Hauptstamm der Fabier, die Vibulani, später Maximi, wie sie denn die berühmten Fabii Maximi der späteren Zeit bezeichnet als entsprossen jenem einzigen Ueberlebenden (Ovidius fast. 2, 238; Schrift de viris ill. 14; vgl. Liv. 2, 50, 1). Es ist keine Rede von den anderen Stämmen dieses Geschlechts, die übrigens alle erst in späterer Zeit nachweisbar sind und sehr wohl erst nach jener Katastrophe aus dem Hauptstamm abgezweigt sein können.

<sup>46)</sup> Ovidius fast. 2, 239: puer impubes et adhuc non utilis armis. Mommsen, röm. Forschungen II.

eben weil sie den Legendenstempel an der Stirn trägt, mit Grund zu dem alten Bestand der Familienerzählung gerechnet werden. Derselbe Fabier hat, nach einer anderen möglicher Weise mit jener Sage von Haus aus verknüpften, eher aber doch erst später hinzugefügten Erzählung, in Folge seiner Heirath mit der Tochter des N. Otacilius in Maleventum und der diesem gegebenen Zusage seinem ersten Sohn den Namen des mütterlichen Grossvaters beizulegen den sonst in dem römischen Patriciat nicht vorkommenden Namen Numerius in das fabische Haus gebracht<sup>47</sup>). — Die Fasten, so weit sie erhalten sind, so wie die den verlorenen Theilen entnommenen Angaben der Schriftsteller führen auf folgenden Stammbaum, wobei die nicht direct in der Liste enthaltenen genealogischen Angaben durch Klammern unterschieden sind:

Livius 2, 50, 11: unum prope puberem aetate relictum (daraus Eutrop 1, 16: propter aetatem puerilem; incorrect Orosius 2, 5: uno tantum ad enuntiandam cladem reservato). Schrift de viris ill. 14: unus ex ea gente propter inpuberem aetatem domi relictus. Dionysios 9, 22: léyovos d'h tives ou év movor éleig-9n toù yévovs nasdior, wo die Eingangsworte nur hinzugefügt scheinen, um die Polemik gegen die ihrer inneren Unwahrscheinlichkeit wegen von Dionysios verworfene Erzählung einzuführen.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>) Schrift de praenom. 6. und fast mit denselben Worten Festus p. 170 v. Numerius, beide vielleicht aus Varro.

K. 48) F-

## Q. F-Vibulanus K. F-Vibulanus M. F-Vibulanus cos. 269. 271 cos. 270. 273. 275 cos. 271. 274 N. Otacilius Q. F-M. f. K. n. Vibulanus Otacilia cos. 287. 289. 295 M. F-[Q. f. M. n.] Q. F-Q. f. M. n. N. F-Q. f. M. n. Vibulanus Vibulanus Vibulanus Vibulanus Vibulanus

 Vibulanus
 Vibulanus
 Vibulanus

 cos. 312, tr. mil.
 cos. 331, tr. mil.
 cos. 333, tr. mil.

 321
 338. 340
 339. 347

Q. F- M. f. Q. n. N. F- M. f. Q. n. K. F- M. f. Q. n.

Ambustus Vibu- Ambustus Ambustus

lanus (?) tr. mil. 348, tr. mil. 350. 353.

cos. 342 (?), II 364 359. 364

tr. mil. 364

Diese Aufstellung, welche die einzig mögliche ist, wenn man an den Berichten der Schriftsteller über das fabische Haus im wesentlichen festhält, steht mit deren Angaben

Consulat verwalteten, Brüder sind, wird oft gesagt; den Namen des Vaters nennt Dionysios 8, 83. 87. 90, ohne Zweifel nach den Fasten. — Uebrigens ist diese Präpotenz des fabischen Hauses in den bezeichneten Jahren natürlich schon den späteren Annalisten aufgefallen und von ihnen zur Ausmalung der Erzählung benutzt worden (Liv. 2, 42, 8 c. 43, 11 c. 45, 16); an sich aber ist es nichts besonderes, dass drei Brüder eines angesehenen Geschlechts einige Jahre hindurch sich in dem Oberamt behaupten. Unter sehr veränderten Verhältnissen bieten die vier Meteller Consuln 631. 637. 639. 642, die drei Cottae Consuln 679. 680. 689 analoge Erscheinungen. Es ist nicht der geringste Grund vorhanden zur Erklärung dieser gewiss historischen Thatsache besondere staatsrechtliche Combinationen zu erfinden.

in einem Nebenpunkt in offenbarem Widerspruch: erste Numerius des fabischen Geschlechts ist des einzig die Cremeraschlacht überlebenden Fabiers dritter Sohn, nicht sein erster, wie es die Erzählung angiebt und die Natur der Sache fordert. Durch die Annahme mehrfacher Verheirathung lässt diese Differenz sich nicht ausgleichen, da der älteste Sohn des überlebenden Fabius einen Sohn Numerius hat, welcher den Namen doch nur von seinem mütterlichen Urgrossvater führen kann. — Freilich ruft in anderer Hinsicht dieser Stammbaum mehrfache Bedenken hervor. Der Ueberlebende war im J. 277 — um prope pubes in möglichst weitem Sinne zu nehmen — noch nicht waffenfähig, also etwa siebzehn Jahr alt und im J. 287 Consul. Unmöglich ist dies nach damaliger Ordnung nicht<sup>49</sup>), aber doch befremdend. Dass der Consul des J. 312 ein Sohn des überlebenden Fabius gewesen ist, ebenso wie die der J. 331 und 333, stimmt dazu, dass er, wie die Namen seiner Söhne zeigen, Sohn eines Quintus und Nachkomme desjenigen Fabius war, der den Namen Numerius in das Geschlecht brachte; aber die Altersverschiedenheit der drei Brüder ist auch für diese Zeit sehr auffallend. Indess wird man einräumen können, dass diese Aufstellung, wie sie die einzig mögliche Vereinigung zwischen jenen annalistischen Berichten und den Fasten ist, so auch keinen unauflöslichen Widerspruch in sich schliesst.

Aber wenn die Fasten Diodors, ausser dem Q. Fabius Vibulanus Consul zuerst 287, weiter nach dem J. 297 das Consulat des L. Quinctius Cincinnatus und des M. Fabius Vibulanus aufführen, so ist dies mit jenem Bericht von

<sup>49)</sup> Staatsrecht 12 S. 545.

dann die Annalen, dass unter dem neunten folgenden Collegium die Veienter vor Ablauf der Frist den Krieg begonnen hätten, so schien dies gegen die früheren Angaben zu verstossen und konnte dazu Veranlassung geben ein Collegium auszumerzen. Indess mag diese Ursache oder eine andere hier zu Grunde liegen, an der Echtheit der Ueberlieferung kann kein gegründeter Zweifel sein.

Welche grundlegende Wichtigkeit es für alle chronologischen Untersuchungen hat, dass für das Jahr von der Gründung der Republik bis zu dem der Alliaschlacht hienach (mit Einrechnung von Anfangs- und Endjahr, mit Ausschluss aber des dritten Decemviraljahres) nicht mit der gangbaren Magistratstafel 120, sondern vielmehr 122 Stellen gerechnet werden müssen, bedarf keiner Auseinandersetzung. Anwendungen von diesem Ergebniss werden wir weiter noch zu machen haben.

Es liesse sich dem noch viel hinzufügen, im Allgemeinen wie im Besonderen; so das mit den späteren Annalen scharf contrastirende Masshalten in den Siegesziffern, die, wo sie auftreten, überall glaublich lauten; so zahlreiche Momente in der Darstellung des samnitischen Krieges, in denen Diodor offenbar allein das Richtige bewahrt hat, und vieles Andere mehr, wovon einzelnes später noch zur Sprache kommen wird. Indem ich die Untersuchung nach dieser Richtung nicht weiter verfolge, wende ich mich zu der Frage, welche Quellen Diodor für die frühere römische Geschichte seiner Darstellung zu Grunde gelegt hat.

Von Diodors Werk selbst sind die römischen Annalen vom J. 268-452 d. St. in den erhaltenen Büchern 11-20

vollständig auf uns gekommen, während von seiner Darstellung der Königszeit und der ersten beiden Decennien der Republik so wie von den Berichten über die Epoche vom zweiten samnitischen Krieg abwärts nur Trümmer übrig geblieben sind. Dass er, seitdem die Fäden der römischen und die der griechischen Geschichte in einander laufen, zum grossen Theil auch jene nach griechischen Quellen erzählt, steht unzweifelhaft fest. Vom zweiten punischen Krieg an hat Diodor sich anerkannter Massen zunächst an Polybios gehalten 55). Aber schon die Kriege des Pyrrhos und der erste punische drehen sich wesentlich um Sicilien und der hannibalische hat die griechischen Staaten in weitem Umfang mit ergriffen; es ist selbstverständlich und notorisch, dass der Sikeliote das Material für diesen Abschnitt zum guten Theil nichtrömischen Quellen entlehnt, die Geschichte des Pyrrhos zum Beispiel wesentlich nach Hieronymos von Kardia erzählt hat 56). Spuren römischer Annalen begegnen allerdings auch hier, namentlich in der Darstellung des zweiten punischen Krieges 57). Die Vermuthung spricht dafür, dass die nicht aus griechischen Quellen herrührenden Bestandtheile dieser Erzählung aus demselben Annalenwerk geflossen sind, dem er die in den griechischen Quellen fehlenden Angaben über die ältere römische Geschichte entnommen hat. Indess diese Vermuthung kann trügen und auf keinen Fall lässt diese Frage sich erledigen ohne genauestes Einziehen

<sup>55)</sup> Nissen krit. Untersuch. S. 110 f.

<sup>56)</sup> Reuss Hieronymos von Kardia S. 115 f.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>) Zum Beispiel die Schilderung von dem Untergang Sagunts p. 512 Wess., die genau mit Appian Hisp. 12 und Livius 21, 14 stimmt.

Wahrheit und Dichtung in Betreff des hannibalischen Krieges. Um die Untersuchung zu vereinfachen und Ergebnisse, die mir sicher scheinen, nicht mit zweifelhaften Möglichkeiten zu vermischen, habe ich die aus römischen und griechischen Quellen zusammengesetzten Theile der diodorischen Geschichte für jetzt bei Seite gelassen und mich beschränkt auf die römischen Berichte bis auf die Zeit des Pyrrhos, deren wesentliche Ableitung aus römischen Annalen keinem Zweifel unterliegt.

Vor allem wird festzustellen sein, in wie fern Diodor in diesem Abschnitt mehrere Quellen neben einander benutzt hat.

Einlagen aus denjenigen griechischen Quellen, welche Diodor sonst für diese Epoche benutzt hat, lassen in diesen Abschnitten sich nur wenige nachweisen. In der Stelle 14, 113, wo von den Etruskern im Padusthal die Rede ist und über deren Herkunft zwei Berichte vorgetragen werden: 'einige sagen, dass es Colonien der Zwölf-'städte Etruriens seien, andere dagegen, es seien Pelasger, 'die vor der troischen Zeit in Folge der deukalionischen 'Ueberschwemmung aus Thessalien ausgewandert seien', ist wenigstens der letztere zunächst der Pelasgererzählung des Hellanikos (bei Dionys. 1, 28) verwandte griechisch und vielleicht dem Timaeos entnommen 58). Für die Zahl der im J. 459 bei Sentinum Gefallenen führt Diodor (p. 420 vgl. fr. XL) ausdrücklich den Samier Duris an: avneen den ύπὸ Γωμαίων Φαβίου ύπατεύοντος δέκα μυριάδες, ώς gyot sovets, und da er die Geschichte des Agathokles

<sup>58)</sup> Auf die Frage, ob in diesem Abschnitt noch anderes dem Timaeos gehört, komme ich in der folgenden Abhandlung zurück.

wesentlich nach Duris erzählt<sup>59</sup>), so unterliegt es keinem Zweifel, dass er auch diese Nachricht selbst dem Werke des Duris entlehnt hat. Aber dass er gegen seine Gewohnheit hier den Gewährsmann nennt, deutet an sich schon darauf hin, dass der genannte seine Hauptquelle nicht ist; wie er denn auch den Namen des Consul Fabius schwerlich bei Duris gefunden haben wird. — Aber nach der Beschaffenheit der Angaben selbst können derartige Einlagen von Diodor nur in verschwindendem Umfang vorgenommen worden sein; in den griechischen Quellen, die er sonst für diese Bücher benutzte, waren die Berichte, um die es sich hier handelt, im Ganzen genommen sicher ebenso wenig zu finden wie das Consulverzeichniss.

Anticipirte Benutzung des Polybios, bevor dieser Diodors Hauptquelle wird, hat in der Erzählung von den beiden punischen Kriegen sicher nicht stattgefunden, wohl aber bei dem karthagischen Söldnerkrieg, für welchen Diodors Hauptquelle versagt haben muss; was er darüber beibringt, ist ziemlich wörtlich aus Polybios abgeschrieben 60). Wenn demnach Diodor das Olympiadenjahr

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup>) Dies hat zuletzt Nitsche entwickelt 'König Philipps Brief an die Athener und Hieronymus von Kardia' (Programm des Berliner Sophien-Gymnasiums 1870) S. 5 fg.

Von der Unrichtigkeit dieser Annahme nicht überzeugt. Von den positiven Nachrichten, die Diodor über den Söldnerkrieg giebt, steht in der That nur eine bei Polybios nicht, ich meine die Stelle p. 509 Wess.: ὑπὶρ τῶν ἵππων τῶν θανόντων ἐν Σικιλία καὶ τῶν ση αγέντων ἀνδρῶν τιμὰς ὑπερβαλλούσας..., während Polybios 1, 68 unter den Forderungen der Söldner ausser dem rückständigen Solde nur Geldentschädigung für die gefallenen Pferde (τῶν τε-θνεώτων ἔππων ἀπήτουν τὰς ἀξίας) und für die nicht geleisteten

der Gründung Roms auf 7, 2 ansetzt, wie dies Polybios thut, so kann auch dies sehr wohl aus Polybios entlehnt sein.

Abgesehen von den aus den Darstellungen griechischer Geschichte und aus Polybios geflossenen Angaben lag dem Diodor wenigstens für die Vorgeschichte Roms bekanntlich eine zwiefache Quelle vor<sup>61</sup>). Er folgt in seiner Erzählung der damals gewöhnlichen Version, wonach Romulus zwar ein Nachkomme des Aeneas, aber

Getreidelieferungen (της προσοφειλομένης συτομετρίας . . . την μεγίστην γεγονυῖαν ἐν τῷ πολέμῳ τομην ἔφασχον αὐτοὺς δεῖν χομίζεσθαι)
nennt. Aber τῶν σφαγέντων ἀνδρῶν τομαί ist unmöglich, wie Unger
S. 93 übersetzt, 'die Löhnung der im Kriege gefallenen Söldner';
es sind Worte ohne Sinn, welche an die Stelle von τῆς προσοφειλομένης συτομετρίας τομαί oder einer äquivalenten Wendung getreten
sind und deren jetzige Fassung wahrscheinlich auf Rechnung mehr
wohl noch des Auszugmachers als des Abschreibers kommt.

<sup>61)</sup> Möglich ist es, dass nicht Diodor selbst, sondern ein etwas älterer Compilator diese beiden Quellen so, wie sie bei Diodor auftreten, in einander gearbeitet hat; in den Ergebnissen ändert es nichts, ob noch ein Mittelglied zwischen Diodor und seine Indess ist dessen Existenz inso-Quelle eingeschoben wird. fern wenig wahrscheinlich, als die Silvierfabel selbst nicht gar lange vor Diodor erfunden worden zu sein scheint. Derselbe schrieb nach dem Tode des Dictator Caesar (1, 4) und nach der Ordnung Siciliens durch dessen Sohn (16, 7), also nach 718; aber da er sein Werk mit dem ersten Consulat Caesars 695 schloss und Caesar den Sohn nicht als Augustus bezeichnet, so hat er wahrscheinlich vor dem Abschluss der Bürgerkriege durch die Schlacht bei Actium (723) und vor Caesars Annahme des Augustusnamens (727) sein Werk abgefasst. Die Umgestaltung des Stammbaums der Iulier wird in dieselbe Zeit fallen und aus denselben Motiven hervorgegangen sein wie die Consecration Caesars, welche Diodorauch kennt; die rasche Verbreitung der Legende ist nicht auf fallend, da sie zu der officiösen Adulation gehört.

durch viele Generationen von ihm getrennt ist und erzählt von den Silvierkönigen ziemlich ausführlich. Aber er kennt auch 'einige Geschichtschreiber', die den Romulus zum Tochtersohn des Aeneas machen und tadelt sie wegen der dadurch herbeigeführten chronologischen Verwirruug. Weiterhin nennt er dann den Schriftsteller, den er im Sinne hat, mit Namen: Φάβιος ὁ τὰς 'Ρωμαίων πράξεις ἀναγράψας ἄλλως μεμυθολόγηκεν 62). — Jene Hauptquelle nun ist augenscheinlich sehr jung, eben weil sie eine der spätesten Erdichtungen, das Verzeichniss der Silvierkönige

<sup>62)</sup> Ich habe schon in der Chronologie S. 152 A. 288 darauf hingewiesen, dass die Identification der ένιοι των συγγραφέων und des später genannten Fabius schlechthin unabweislich ist. bestätigt sich dies dadurch, dass die Version, welche den Romulus zum Tochtersohn des Aeneas macht, gleichfalls bei Naevius und Ennius, also eben bei Pictors Zeitgenossen sich vorfindet, während sie bei den Späteren durch die bekannte chronologische Nachrechnung verdrängt worden ist. Peter hist. Rom. rel. p. LXXXXVII verkennt das Gewicht dieser Gründe nicht, macht aber dagegen geltend, dass die Gründungssage, welche Plutarch Rom. 3 nach Diokles von Peparethos und Pictor, Dionysios 1, 79 nach Pictor, Cincius, Cato, Piso vortragen, den Romulus zum Tochtersohn des Numitor macht. Aber dass in dieser ältesten Fassung die Anknüpfung der Zwillinge an Aeneas und die an das albanische Königshaus neben einander festgehalten worden sind, steht ausser allem Zweifel (Schwegler 1, 407). Wohl hat niemand bisher Räthsel gelöst, wie diese beiden realistisch betrachtet sich aufhebenden Erzählungen in einander gefügt worden sind; aber wir befinden uns nun einmal hier in dem ausgesprochenen Zauberkreis der Märchenwelt wie bei Naevius und Ennius, so auch bei Fabius, der zwar die Legende in Prosa vortrug, aber den Traum des Aeneas ausführlich berichtet und seiner Erzählung offenbar ein poetisches Colorit gegeben hat. In irgend einer Weise muss die Dichtung hier das Unmögliche möglich gemacht haben,

aufgenommen hat und sogar einen Sohn des Ascanius kennt, den Oberpontifex Iulius, 'der gleichsam der zweite nach dem König war'63) und sicher erst mit Rücksicht auf den Dictator Caesar in die Geschichte eingeführt worden Unmöglich also kann dies diejenige Quelle sein, ist. welcher Diodor die oben geschilderten in ihrer Art einzigen Fasten der Republik und die daran sich knüpfenden Notizen verdankt. Vielmehr hat er die Haupterzählung der Vorgeschichte allem Anschein nach einer in der caesarischen oder der früheren augustischen Zeit abgefassten wahrscheinlich nach dem Vorgange Kastors 64) griechische und römische Dinge gleichmässig umfassenden Chronographie entnommen. Was er derselben weiter entlehnt hat, steht dahin. Ich habe früher 65) die Vermuthung ausgesprochen, dass dies sich ausser der Silvierfabel beschränkt habe auf die für die Königszeit in der Zusammenfassung gegebene Zahl von 244 Jahren, da diese erweislich jung ist und die Einzelsätze Diodors vielmehr die ältere Gesammtzahl von 240 Jahren ergeben. Das ebenfalls den älteren Annalen fremde Olympiadenjahr der Gründung Roms 7, 2 kann dieser Chronographie entlehnt, aber auch aus Polybios entnommen sein (S. 267). Aber wohl mit besserem Recht haben andere Gelehrte 66) in Betreff der Königsliste und der die Könige

<sup>63)</sup> Vgl. Schwegler 1, 337.

<sup>64)</sup> Kastor selbst, der im J. 693 sein Werk schloss und die laufende Olympiadenzahl auf 181 angab, also nicht nach 701 publicirt hat, hat wohl die albanischen Könige aufgeführt, aber Diodors unmittelbare Quelle kann er nicht gewesen sein (Chronol. S. 156). Collmann de Diodori Siculi fontibus (Leipzig 1869) S. 38 lässt mich das Gegentheil von dem sagen, was ich aufgestellt habe.

<sup>65)</sup> Chronol. <sup>9</sup> S. 127.

<sup>66)</sup> Collmann in der Anm. 32 angeführten Schrift.

Roms betreffenden Nachrichten eine weiter gehende Benutzung der Chronographie angenommen. Namentlich erscheint es bemerkenswerth, dass die Erzählung von Numas Unterweisung durch Pythagoras p. 549 als Variante mit Légovoi dé uves eingeführt wird, also wahrscheinlich in der Hauptquelle fehlte oder gar verworfen ward; diese Erzählung, eine derjenigen, welche als mit der conventionellen Fabelchronologie in Conflict stehend von den späteren Kritikern beseitigt wurden, stand bei Fabius wahrscheinlich noch unangefochten 67). Auf jeden Fall wird es zweckmässig sein die Berichte Diodors über die Königszeit als mehr oder minder contaminirt von den Bestandtheilen abzusondern, die er sicher jenen vortrefflichen Annalen entnommen hat, obwohl auch von jenen doch wohl das Meiste dem Fabius gehörte.

Diese sicheren Ueberreste beginnen mit dem Anfang der Magistratstafel, also für uns, da die früheren Jahre spurlos verschwunden sind, mit dem J. 268 d. St. Dass vor allem die Fasten in ihrer ganzen Ausdehnung der guten Quelle entlehnt sind 68), steht unumstösslich fest; und

<sup>67) &#</sup>x27;Aus der Nebenquelle, die die Silvier geliefert hat, stammt auch der in Kreta begrabene König Picus (6,5)'. Wilamowitz.—Collmann a. a. O. S. 41 glaubt noch an zwei andern Stellen Diodors eine von Fabius abweichende Darstellung der Ursprungsgeschichte nachweisen zu können: insofern er den Remus die sechs Geier früher erblicken lässt als den Romulus die zwölf, und insofern Remus bei ihm nicht von Romulus, sondern von Celers Hand fällt. Aber die Gründe, wesshalb diese Fassungen dem Fabius abgesprochen werden, scheinen mir nicht triftig; beide Momente sind sehr alt.

<sup>68)</sup> Volquardsen (Quelle Diodors S. 11) hat darauf aufmerksam gemacht, dass Diodor in den Büchern 17. 18 wohl die römischen

da die von Diodor benutzte Chronographie schwerlich ein Consulnverzeichniss enthielt, erklärt es sich leicht, wesshalb Diodor hier dieselbe bei Seite legte. Aber auch im Uebrigen trägt die diodorische Erzählung einen durchaus einheitlichen und gleichartigen Charakter; während in der Magistratstafel nicht eine einzige Variante auftritt, ist unter den Doppelberichten, welche weiter in den historischen Abschnitten vorkommen, keiner von der Art, dass er auf eine doppelte Quelle einen sicheren Schluss gestattete. Ich stelle sie hier zusammen, so weit sie nicht in anderer Verbindung ausführlicher erörtert worden sind <sup>69</sup>).

Consuln der J. 416—435 aufführt, aber gar keine annalistischen Nachrichten beibringt, also wahrscheinlich deren Eintragung vergass. Aber hieraus zu schliessen, dass er jene aus einer anderen Quelle entnahm als diese, würde voreilig sein. Diodor wird sein chronologisches Parapegma, das er zunächst aus Apollodor nahm und das die Consuln schwerlich enthielt, erst aus seiner römischen Quelle vervollständigt und dann an der Hand dieser Tafel die Geschichtserzählung aus seinen griechischen und römischen Quellen zusammengestellt haben. Die Magistratstafel und die historischen Nachrichten stimmen in ihrem Charakter so genau zusammen, dass eine Verschiedenheit der Quelle für diese und für jene kaum denkbar ist.

<sup>69)</sup> Dahin gehört theils der doppelte Bericht über die Katastrophe am Cremerabach, welcher, wie oben S. 256 gezeigt ward. wahrscheinlich in der einen wie in der anderen Version auf Fabius zurückgeht theils der Bericht über den Triumph des Camillus, wie ἐνιοί φασιν, nach der an den Galliern genommenen Revanche, welcher in der folgenden Abhandlung eingehend erörtert ist.

ἄπιστόν φασι πρᾶξαι τὸν Ποστούμιον. Der Siegesbericht beruht sicher auf dem Triumphalverzeichniss; die Erzählung von der Hinrichtung ist eine wohl von Fabius zuerst schriftlich fixirte Anekdote.

- 14, 102 zum J. 361. Die Römer vertheilen das Gebiet \_ von Veii κατ ἄνδρα δόντες πλέθρα τέτταρα, ὡς δέ τινες, εἴκοσιν ὀκτώ. Livius 5, 30 giebt sieben iugera an, ut omnium in domo liberorum capitum ratio haberetur; was Niebuhr (2, 563) mit der zweiten Meldung Diodors in der Weise auszugleichen sucht, dass die Familie durchschnittlich zu vier Köpfen gerechnet worden sei. Da diese Nachricht ohne Frage zu denjenigen gehört, die sich eine Zeit lang durch mündliche Ueberlieferung fortgepflanzt haben und erst später in die Annalen gelangt sind, so können schon demjenigen, der sie zuerst aufzeichnete, zwei Versionen derselben zu Ohren gekommen sein.
- 14, 116 zum J. 364 wird der Zahlung des Lösegeldes an die Gallier die Bemerkung angehängt: λέγουσι δέ τινες καὶ διότι τὸν χουσοῦν κόσμον αἱ γυναῖκες ...εἰσενέγκασαι ταύτης ἔτυχον παρὰ τοῦ δήμου τιμῆς ὥστ ἔξουσίαν ἔχειν ἐφ' ἀρμάτων ὀχεῖσθαι κατὰ τὴν πόλιν. Diese ätiologische Erzählung το) ist, obwohl sehr alt, doch nothwendig jünger und geringhaltiger als der Bericht über die gallische Katastrophe selbst; es ist vollkommen begreiflich, dass eben die ältesten Annalen diese Nachricht als minder glaublich anhangsweise brachten.

Fragen wir weiter, welches römische Annalenwerk Diodor

<sup>70)</sup> Vgl. mein Staatsrecht 12, 377.

seiner Erzählung der republikanischen Epoche zu Grunde gelegt haben mag, so hat in der Hauptsache längst Niebuhrs richtiger Blick divinatorisch erkannt, dass die ältesten überhaupt schriftstellerisch publicirten römischen Annalen, nehmlich die kurz nach dem Ende des hannibalischen Krieges<sup>71</sup>) von Q. Fabius Pictor in griechischer Sprache verfassten von Diodor ausgezogen worden sind. Diese Annahme ist seitdem oft gebilligt und oft72) verworfen worden; von denen aber, die diese Meinung für richtig halten, hat wohl keiner die eigentliche Beweisführung angetreten und es ist in dieser Hinsicht im Ganzen bei Behauptungen und beiläufigen Bemerkungen geblieben. Ich glaube darum in der That eine alte Schuld einzulösen, indem ich die Gründe entwickele, die für mich die Niebuhrsche Vermuthung fast zur Gewissheit gemacht haben, und auch den Gegnern dieser Ansicht insofern einen Dienst zu leisten, als eine Beweisführung sich leichter und besser discutirt als eine Divination.

Zunächst passt auf das Beste was Diodor über seine Quellen aussagt oder zu verstehen giebt. Er nennt seine Gewährsmänner überhaupt nur bei bestimmten Veranlassungen, seine Hauptquellen gar nicht; und so darf es nicht befremden, dass in dem wesentlich aus Fabius entlehnten Abschnitte dessen Name nirgends begegnet. Dagegen finden wir ihn in dem Abschnitt, der zunächst

nach Delphi Ende des J. 538 (denn dass Fabius darüber selber berichtete, sagt Appian Hann. 27 eigentlich geradezu); dass das Werk selbst bis zu dem Frieden ging, hat man längst mit Recht aus Appian Hann. 27 entnommen.

<sup>72)</sup> Zum Beispiel von Nissen in Jahns Jahrb. 95 (1867) S. 328 Mommsen, röm. Forschungen II.

nicht aus ihm genommen ist, als secundäre Quelle mit Namen genannt (S. 268). Da Diodor erweislicher Massen die Quelle gewechselt hat, so ist es von vorn herein wahrscheinlich, dass die bis dahin in zweiter Reihe benutzte bei diesem Wechsel an die erste Stelle trat; eben wie Polybios von Diodor anfangs hie und da berücksichtigt, später aber zu Grunde gelegt wird. Ausser dem Fabius nennt Diodor in diesem ganzen Abschnitte nur einen einzigen Historiker mit Namen und zwar den Samier Duris für die Zahl der im J. 459 bei Sentinum Gefallenen. Es ist schon (S. 265) darauf hingewiesen worden, dass dies deutlich eine Einlage ist und als Hauptquelle auch in dieser Stelle das römische Annalenwerk hervortritt.

Die Auswahl ferner erscheint durchaus angemessen. \_\_ Lateinische Quellen hat Diodoros, wo er es vermeiden konnte, schwerlich benutzt<sup>73</sup>); unter den griechisch geschriebenen Annalen Roms war die Auswahl nicht gross, und Polybios, den Diodor später zu Grunde legte, wies ausdrücklich und ausschliesslich auf Fabius hin und schloss sich an denselben in der Weise an, dass aus beiden Werken zusammen sich eine fortlaufende Erzählung ergab.

Der schriftstellerische Charakter der von Diodor ausgezogenen Annalen tritt meines Erachtens in den uns

<sup>18)</sup> Freilich sagt er 1, 4: ἡμεῖς... πολλὴν ἐμπειρίαν τῆς Ῥωμαίων διαλέχτου περιπεποιημένοι πάσας τὰς τῆς ἡγεμονίας ταύτης πράξεις ἀχριβῶς ἀνελάβομεν ἐχ τῶν παρ' ἐχείνοις ὑπομνημάτων ἐχ πολλῶν χρόνων τετηρημένων. Aber dennoch scheint er es bequemer gefunden zu haben wie für die zweite Hälfte des sechsten Jahrhunderts den Polybios und für das siebente die Fortsetzung desselben durch Poseidonios, so für die frühere Zeit den Fabius zu compiliren.

erhaltenen Auszügen ohne sehr wesentliche Entstellung hervor; wer die diodorischen Excerpte im Zusammenhang durchgegangen hat, wird wohl ungefähr den Gesammteindruck erhalten, den die Annalen des Fabius selbst in ihren früheren Theilen machten. Ohne Zweifel hat Diodor in seiner nachlässigen und gedankenlosen Weise häufig die Eintragung der für ihn nebensächlichen römischen Nachrichten unterlassen (S. 270 A. 68) und auch wo er sie setzte, von dem ihm vorliegenden Material sehr viel weggeschnitten, wie er denn einmal sogar eine früher versprochene Ausführung an ihrem Platz zu geben vergisst 74); in den jüngeren Annalen sind Angaben in nicht geringer Zahl aufbehalten, die mit grösserer oder geringerer Sicherheit auf Fabius zurückgeführt werden dürfen und von denen bei Diodor nichts steht. Einzelnes hat derselbe ohne Zweifel auch umgestaltet und verdorben, wie wir denn einer seltsamen Contamination der über den Ständekampf vorliegenden Nachrichten später noch gedenken werden. Aber es sind doch von ihm eine Menge an sich sehr untergeordneter Notizen aufgenommen worden, und was stehen geblieben ist, hat zum grösseren Theil schwerlich eine wesentliche Umgestaltung erfahren. Den Stamm der Chronik bildet die Magistratstafel, welche ausser den Eponymen höchstens die Dictatoren und die Reiterführer sämmtlich aufführte, anderer Magistrate aber, selbst der Censoren nur gelegentlich gedachte. Dazu kommen kurze kaum stilisirte Notizen über die Eroberung, den Verlust, die Colonisirung der einzelnen botmässigen Städte und über die von Rom bekriegten Völkerschaften; die inneren Angelegenheiten treten davor zurück, wie denn

<sup>74) 14, 117</sup> über den Prozess des Camillus.

zum Beispiel in der Epoche bis auf die Belagerung von Veii nur Sp. Cassius, die Vermehrung der Zahl der Volkstribune im J. 283 d. St., der Decemvirat, Sp. Maelius, die Einführung des Soldes und die Spiele des J. 362 Erwähnung finden. Zusammenhängende Ausführungen finden sich über die Stadtgrundung, den Decemvirat, die gallische Kata-Mit den Samnitenkriegen beginnt ein gewisser Pragmatismus und erkennt man die Anfänge gleichzeitiger Geschichtsaufzeichnung, die Umrisse einer im Allgemeinen beglaubigten Kriegsgeschichte, welche dann in den pyrrhischen und den punischen Kriegen ohne Zweifel zu einer wirklichen Geschichtserzählung geworden ist. Von Diodors Nachrichten über diese ist, wie schon bemerkt ward (S. 264), nur weniges fabischen Ursprungs. Dagegen ist sicher aus Fabius geschöpft, was in der Geschichte der beiden ersten punischen Kriege Polybios nicht aus griechischer oder karthagischer Quelle giebt, und auch die jüngeren lateinischen Annalen werden in den späteren schon bei Fabius mehr pragmatisch gestalteten Abschnitten sich enger als für die frühere Zeit an ihren Choragen angeschlossen haben. das Genaueste entspricht das, was wir also von Fabius übrig haben, den Angaben des Dionysios 1, 6, dass Fabius ois μεν αθτός εργοις παρεγένετο, διά την εμπειρίαν ακριβώς ανέγραψε, τὰ δὲ ἀρχαῖα τὰ μετὰ τὴν ατίσιν τῆς πόλεως γενόμενα 75) πεφαλαιωδώς επέδραμεν. Während in der annalistischen Darstellung der pyrrhischen und noch mehr der punischen Kriege wohl nationale Befangenheit und

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup>) Damit deutet Dionysios an, was die Fragmente bestätigen, dass Fabius die Stadtgründung selbst und was damit zusammenhängt, keineswegs κεφαλαιωδώς, sondern in eingehender Entwickelung erzählt hat.

litterarische Unzulänglichkeit gewaltet haben wird, aber doch die Erzählung eine geschichtliche heissen konnte, durchläuft in den älteren Theilen der Chronikenschreiber, Notiz an Notiz fügend, das weite Gebiet der Jahrhunderte, und die Reihe seiner Facta macht ungefähr denselben Eindruck wie diejenige seiner Namen. Und doch empfinden wir vor diesen ältesten Zeugnissen einer grossen geschichtlichen Entwickelung dieselbe Ehrfurcht wie vor den nicht beredteren Klosterchroniken der germanischen Anfangszeit, und es wandelt einen dabei zugleich etwas wie Verachtung an gegen das klingelnde Falsificat, das sich daraus bei Livius und Dionysios entwickelt hat. Ja man wird hinzufügen dürfen, dass es nicht Mangel an Gestaltungsfähigkeit gewesen ist, wenn Fabius in den früheren Abschnitten blos zusammenhanglose Notizen gab, sondern dass er in anderer Weise Achtung vor der Ueberlieferung hatte als Antias und Macer, und dem Pragmatismus nur da Raum gab, wo die Beschaffenheit seiner Kunde dafür reichte.

Die Vergleichung der anderweitig mit Sicherheit auf Fabius zurückzuführenden Nachrichten mit den Annalen Diodors führt weder nach der einen noch nach der anderen Seite hin zu sicherer Entscheidung. Was wir sonst als fabischen Ursprungs nachweisen können, tritt nirgends in Widerspruch mit denjenigen Angaben Diodors, welche wir für Fabius in Anspruch nehmen 76).

<sup>76)</sup> Ueber Romulus doppelten mütterlichen Grossvater ist S. 268 A. 62 gesprochen worden. Warum das, was Fabius bei Polybios 3, 8 über Hasdrubals Verhalten berichtet, mit Diodors wahrscheinlich auch aus Fabius geschöpften Aeusserungen über Hamilkar (exc. de virt. p. 102) nicht bestehen kann, wie Peter (hist. rel. p. LXXXXVII) behauptet, verstehe ich nicht.

Dass positive Uebereinstimmung kaum zu Tage tritt, kann nicht anders sein; denn die uns unter Fabius Namen überlieferten Nachrichten gehören zum weitaus grössten Theil denjenigen Epochen an, die bei Diodor entweder der Chronographie ganz oder theilweise entlehnt sind oder bei ihm fehlen; es ist in der That nicht eine einzige darunter, die mit der fabischen Masse bei Diodor die Vergleichung gestattete. Doch versagt auch dies Argument nicht ganz. Was Polybios aus römischen Annalen entlehnt hat, darf im Grossen und Ganzen auf Fabius zurückgeführt werden, und ausser anderem 77) passen die Erzählung der gallischen Katastrophe bei Polybios (2, 18) und die bei Diodor (14, 115) völlig in einander 78).

Ungern entschliesse ich mich dazu die Frage zu erörtern, ob in der diodorischen Ueberlieferung Spuren von besonderer Rücksichtnahme auf das fabische Haus und seine Interessen begegnen; der Papierkorb gentilicischer Annalenphantasien ist leider zum Ueberschwellen voll. Aber wenn es erwiesen ist, dass die Fabii Pictores allerdings ein Zweig des erlauchten patricischen Hauses gewesen sind 79) und keineswegs, wie bei Valerius Antias und bei Claudius Quadrigarius, die Voraussetzung gentilicischer Stimmungen auf der blossen Identität des Geschlechtsnamens beruht;

<sup>77)</sup> Collmann, der der Niebuhrschen Ansicht folgt, macht S. 52 mit Recht aufmerksam auf die auffallende zum Theil selbst auf die Redewendungen sich erstreckende Uebereinstimmung des diodorischen Berichts über Tarquinius Priscus p. 551 Wess. mit dem polybischen 6, 2, der sicher auf Fabius zurückgeht.

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup>) Dies ist in der folgenden Abhandlung weiter ausgeführt.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) Plutarch Fab. 18: Πίπτως συγγενής Φαβίου (d. h. des Cunctator).

wenn ferner auch aus einer ausdrücklich dem Fabius beigelegten Notiz die lebhafte Theilnahme ihres Verfassers
an dem ein Jahrhundert zuvor zwischen dem berühmtesten
Träger des berühmten Namens und seinem älteren Zeitgenossen L. Papirius Cursor geführten Hader hervorleuchtet<sup>80</sup>), so fürchte ich nicht ins Leere zu greifen, wenn
ich kurz diejenigen Punkte zusammenstelle, auf welche die
persönlichen Beziehungen des Chronisten eingewirkt zu
haben scheinen<sup>81</sup>).

Wenn man sich die Stellung des zu sacralen Missionen nach Griechenland verwandten griechisch und also wenigstens mit für griechische Leser schreibenden Q. Pictor vergegenwärtigt, so erscheint es wohl glaublich, dass er bei der Darstellung der Vorgeschichte Roms die Auseinandersetzung des Diokles von Peparethos über die Gründung Roms zwar sicherlich nicht zu Grunde gelegt, aber doch erwähnt hat 82).

so) Nach Liv. 8, 30 berichtete Fabius, dass Maximus Rullianus als Reiterführer 429 die dem Feinde abgenommenen Waffen verbrennen liess, damit sie nicht den Triumph des ihm vorgesetzten Dictators L. Cursor verherrlichen möchten.

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup>) Nitzschs Ausführung (Annalistik S. 226 f.) 'Diodors Annalen nicht fabischen Ursprungs' hat nicht ein einziges dieser Momente richtig gewürdigt, verschiedene geradezu in ihr Gegentheil verkehrt.

wenigstens Plutarch (Rom. 3) geglaubt haben, da er sonst nicht den Diokles als den für diese Dinge ältesten griechischen Gewährsmann bezeichnen könnte, dem auch Fabius, der älteste römische, meistentheils gefolgt sei. Dazu stimmt recht wohl, dass der um das J. Roms 550 geborene (Strabon 13, 2, 27 p. 594) Demetrios von Skepsis des Diokles als eines Verstorbenen gedenkt (bei Athenaeus 2 p. 442 E), wenn auch diese Erwähnung selbst es nicht schlechthin ausschliesst, dass Diokles nach Fabius geschrieben

Selbst für die Gestaltung der Gründungsgeschichte ist die Stellung des ältesten römischen Geschichtschreibers zu dem Hellenenthum vermuthlich folgenreich gewesen. Die Anknüpfung des albanischen Königssohnes Romulus an den troischen Aeneas ist allerdings zuerst wohl durch den Dichter

hat. — Plutarchs Annahme wird wahrscheinlich insoweit richtig sein, dass er in seiner Quelle (schwerlich bei Fabius selbst, aber bei einem Späteren, der diesen ausschrieb und mit Namen anführte) die Angabe fand, Fabius habe des Diokles von Peparethos als des Verfassers einer Schrift oder doch einer Erörterung über die Gründung Roms (ος δοχεῖ πρῶτος ἐχδοῦναι Ῥώμης χτίσιν) gedacht, und desshalb jenen fabischen Bericht wesentlich (τὰ κυριώτατα) dem Diokles vindiciren zu können glaubte. Dass jener Grieche um die Zeit des hannibalischen Krieges in Rom verweilte und seine Auseinandersetzung etwa dem Naevius oder auch mündlichen Mittheilungen entnahm, ist ebenso wohl möglich wie dass Fabius dieser Erörterung eines Zeitgenossen, vielleicht eines Freundes in seinem für die Griechen geschriebenen Geschichtswerk gedachte. — Die gewöhnliche Annahme, dass Plutarch sich über das Altersverhältniss der beiden Schriftsteller geirrt und Diokles vielmehr den Fabius ausgeschrieben hat, setzt nicht bloss ein Versehen desselben voraus, sondern auch ein solches, dessen Entstehung nicht recht abzusehen ist. Plutarch müsste in diesem Fall sowohl die fabische Erzählung gelesen haben wie die des Diokles, von dem er allerdings in den quaest. Graecae 40 eine Schrift περὶ ἡρώων citirt, und gefunden haben, dass beide wesentlich stimmten; er müsste ferner in Ermangelung genauer Angaben über die Abfassungszeit der beiden Schriften auf die Priorität des Griechen durch einen blossen Schluss gekommen sein. jedem anderen Gegenstand wäre ein solcher Schluss glaublich genug, aber gewiss nicht bei einer Erzählung von Roms Gründung. Ein belesener und keineswegs in nationaler Eitelkeit besonders befangener Schriftsteller wie Plutarch würde, sollte man meinen, vielmehr das Gegentheil gefolgert haben, wenn ihm nicht ein positiver Anhalt für jenes an sich befremdende Verhältniss des Griechen und des Römers vorgelegen hätte.

Naevius aus ihrer sicilischen Heimath auf römischen Boden verpflanzt worden und Fabius hierin nur dem älteren Zeitgenossen gefolgt. Aber immer ist es wahrscheinlich Fabius gewesen, der der conventionellen Geschichte Roms den hellenischen Stempel aufgedrückt hat, mit welchem sie uns vorliegt; und man wird nicht irren, wenn man hierin dieselbe hellenisirende Tendenz erkennt, die in dieser Epoche überhaupt die geistige Entwickelung Roms beherrscht. — Die Angaben Diodors unter dem J. 309 (12, 31) über die Entstehung der campanischen Nation und unter dem J. 326 (12, 76) über die Eroberung von Kyme durch die neuen Campaner können an sich sowohl aus der griechischen wie aus der römischen Quelle entnommen sein. Für die erstere Annahme kann man geltend machen, dass bereits Hekataeos 83) von Capuas Gründung gesprochen hat; für die zweite dagegen fällt ins Gewicht, dass dieselben Nachrichten, freilich in veränderter Fassung und mit etwas abweichender Datirung, in den livianischen Annalen wiederkehren<sup>84</sup>), während diese sonst keine Spur von Benutzung des Timaeos oder analoger Quellen zeigen, und dass für den Namen der Campaner eine lateinische Etymologie gegeben wird. Es mag daher wohl schon Fabius, viel-

<sup>83)</sup> fr. 27 Müller: Κάπνα ἀπὸ Κάπνος τοῦ Τρωϊχοῦ.

<sup>84)</sup> Die erstere Nachricht unter dem J. 307 12, 31: το έθνος τῶν Καμπανῶν συνέστη καὶ ταύτης ἔτυχε τῆς προσηγορίας ἀπὸ τῆς ἀρετῆς τοῦ πλησίον κειμένου πεδίου ist ohne Zweifel identisch mit der livianischen 4, 37 unter dem J. 330: Volturnum Etruscorum urbem quae nunc Capua est ab Samnitibus captum Capuamque ab duce eorum Capye vel, quod propius vero est, a campestri agro appellatam. Dass sie auch bei Eusebios J. Abr. 1581 wiederkehrt, entscheidet über den Ursprung nicht, da hier annalistische und griechische

leicht selbst mit Benutzung griechischer Quellen, diese Nachrichten aufgenommen haben. Bei der Wichtigkeit Capuas für die römische Politik namentlich in der hannibalischen Epoche ist es begreiflich, dass er den Ursprung dieser Stadt verzeichnete; während man andrerseits sich daran zu erinnern hat, wie die Kymaeer zu dem Hellenismus der Römer standen.

Dass unter dem J. 277 der Untergang der Fabier am Cremera in Diodors Quelle eingehend dargestellt gewesen zu sein scheint, ist S. 246 fg. ausgeführt worden.

Bemerkenswerth ist ferner die Ausführlichkeit, mit welcher unter dem J. 358 (14, 93) die Sendung des Weihgeschenks aus der veientischen Beute nach Delphi erörtert wird; die Erzählung nimmt mehr Platz ein und enthält mehr Einzelheiten als die von der Eroberung Veils selbst. Unabweislich drängt dabei sich die Frage auf, ob dies nicht geschehen ist, weil fast zweihundert Jahre später nach der Schlacht bei Cannae der Chronikschreiber selbst eine ganz ähnliche Mission ebenfalls nach Delphi empfing 85).

Das grösste Unheil, das über die römische Republik gekommen ist, hat nach der gangbaren Erzählung das Haus der Fabier über sie gebracht: des M. Fabius drei Söhne Quintus, Numerius und Kaeso sind die pflichtvergessenen Gesandten, deren unzeitige Kampflust die gallische Invasion herbeiführte und die dann, statt ausgeliefert zu werden, von der Gemeinde an die Spitze des

Notizen unter einander gemischt sind. — Die zweite Nachricht giebt Diodor 12, 76 unter dem J. 326 ausführlich, kürzer Livius 4, 44 unter dem J. 334.

<sup>85)</sup> Liv. 22, 57, 23, 11. Appian Hann. 27. Plutarch Fab. 28.

Staats gestellt, als die Feldherren an der Allia vor allem die eigene Schuld büssten. Es ist in der folgenden Abhandlung gezeigt, dass der Annalist, dem Diodor folgt, diese Erzählung nicht gekannt hat, sondern diese schwere Schuld erst bei der späteren Umdichtung auf das fabische Geschlecht geworfen worden ist.

Endlich verdient hervorragende Beachtung die besondere Ausführlichkeit und der besondere Preis, welche die diodorischen Annalen dem namhaftesten Manne des fabischen Hauses, dem Maximus Rullianus zu Theil werden lassen. Dass gleich bei dessen erstem Auftreten als Reiterführer 429 der Chronist Fabius eingehend seiner gedachte, ist schon (S. 279 A. 80) hervorgehoben worden; Diodor hat darüber nichts aufgenommen. Wohl aber schildert er relativ sehr ausführlich seine erste Dictatur im J. 439 (17, 79), seine zweite - dieselbe, die später aus den Fasten ausgemerzt ward — im J. 441 (19, 101) und sein zweites Consulat im J. 444 (20, 35); der Bericht über das fünfte durch die Schlacht von Sentinum bezeichnete vom J. 459 muss auch eingehend gewesen sein, ist aber bis auf die Variante aus Duris untergegangen. Der Ton ist durchaus ein laudatorischer, am bestimmtesten da, wo Rullianus gefeiert wird als der erste Römer, der den ciminischen Wald überschritten habe<sup>86</sup>). Wenn Nitzsch<sup>87</sup>) das Gegentheil daraus folgert, dass die Chronik von einer Niederlage des Rullianus bei Lautulae im J. 441 und von dem Fall des tapferen Reiterführers M. Aulius – erzählt, der es verschmäht habe sich durch die Flucht

<sup>86) 20, 35:</sup> πρώτος 'Ρωμαίων ξμβεβληχώς είς τοὺς τόπους τούτους.

<sup>87)</sup> Annalistik S. 227.

zu retten<sup>88</sup>) und sogar hierin einen Angriff auf den Fabius erkennt, weil nicht auch er sich habe niedermachen lassen, so wird es genügen zu constatiren, dass nach dieser Auffassung, wer eines tapferen Soldaten muthige Aufopferung feiert, damit die Ehre der am Leben gebliebenen Kameraden angreift. Vielmehr ist es einleuchtend, dass der ganz ungewöhnlich warme Ton dieser Erzählung hervorgegangen ist aus dem dankbaren Gedächtniss, welches das fabische Haus dem tapferen Waffenbruder ihres berühmten Ahnherrn bewahrte.

Wenden wir uns schliesslich dazu, den politischen Standpunkt des Chronisten zu ermitteln, so sind dafür besonders drei Stellen bezeichnend: die Beurtheilung des Decemvirats und seiner Consequenzen (12, 25), die der Nichtauslieferung des strafbaren Gesandten (14, 113) und die der Censur des Appius (20, 36).

Aus dem Urtheil, das der Chronist über die Censur des Appius fällt, hat Nitzsch<sup>89</sup>) eine den Claudiern freundliche Gesinnung herausgelesen, insofern derselbe seiner Bewunderung der Wegebauten des Appius lebhaften Ausdruck giebt<sup>90</sup>). Wenn die Bewunderung für den römischen

<sup>88) 19, 72:</sup> τροπης δε γενομένης καθ' απαν το στρατόπεδον ο μεν Αύλιος καταισχυνθείς επί τη φυγη μόνος υπέστη τω πλήθει των πολεμίων, οὐ κρατήσειν ελπίζων, αλλ' ἀήττητον την πατρίδα το καθ' αυτον μέρος ἀποδεικνύων.

<sup>89)</sup> Annalistik S. 229.

<sup>90) 20, 36:</sup> της ἀφ' ξαυτοῦ κληθείσης Ἀππίας ὁδοῦ τὸ πλεῖον μέρος λίθοις στερεοῖς κατέστρωσεν ἀπὸ Ῥώμης μέχρι Καπύης, ὄντος τοῦ διαστήματος σταδίων πλειόνων ἢ χιλίων, καὶ τῶν τόπων τοὺς μὲν ὑπερέχοντας διασκάψας, τοὺς δὲ ψαραγγώδεις ἢ κοίλους ἀναλήμμασιν ἀξιολόγοις ἐξισώσας, κατηνάλωσεν ἁπάσας τὰς δημοσίας προσόδους, αὐτοῦ δὲ μνημεῖον ἀθάνατον κατέλιπεν, εἰς κοινὴν εὐχρηστίαν φιλο-

Strassenbau überhaupt, und für die regina viarum und ihren Urheber insbesondere, ein Kennzeichen claudischen Parteigeistes ist, so dürfte dieser sehr viel weiter verbreitet sein, als man bisher vermuthet hat. Bei Diodor fehlt neben dieser Anerkennung der Hinweis auf die übermässige Anspannung der Staatsfinanzen und selbst auf die von dem Erbauer der Strasse bewiesene persönliche Hoffart keineswegs; und in dem sonstigen Bericht tritt der Tadel scharf und unverhüllt hervor, wie denn dem Appius vorgerückt wird, dass er gegen das Herkommen vieles geneuert und um die Gunst der Menge bemüht sich um den Senat nicht gekümmert habe <sup>91</sup>); dass er 'gegen die Sitte' (ώς ἢν ἔθος) nicht Männer von guter Geburt und von Ansehen in den

τιμηθείς. Wenn Nitzsch daran die Frage knüpft, ob auch diese Ausdrücke aus Fabius stammen sollen, so geht die Schilderung der appischen Strasse allerdings ohne Zweifel auf des vielgereisten Verfassers (Diod. 1, 4) Autopsie zurück; im Uebrigen aber kann ich die Frage nur bejahen. Die tadelnde Färbung der letzten Wendungen liegt übrigens auf der Hand, zumal wenn man sich erinnert, dass dies die erste Strasse gewesen ist, welche nach dem Namen ihres Erbauers benannt ward. — Die weitere Hypothese, welche Nitzsch auf diese Claudierträume aufbaut, dass die diodorischen Annalen ein Werk des angeblichen Clienten der Claudier, des Aedilen Cn. Flavius seien, und was weiter über die angebliche plebejische Historiographie daran geknüpft wird, glaube ich hier ebenso übergehen zu dürfen, wie die Ausführungen Clasons (Heidelberger Jahrb. 1872 S. 35 und R. G. 1, 17), welcher das Wesentliche der Aufstellungen von Nitzsch adoptirend nur für den hypothetischen Flavius den wenigstens etwas greifbareren Piso einstellt. Alle Combinationen haben weitgreifenden Fundament als einzig und allein die claudierfreundliche Gesinnung Diodors; und wie es mit diesem Fundament bestellt ist, haben wir gesehen.

<sup>91)</sup> πολλά τῶν πατρώων νομίμων ἐκίνησε· τῷ σήμῳ γὰρ τὸ κεχαρισμένον ποιῶν οὐθένα λόγον ἐποιεῖτο τῆς συγκλήτου.

Senat aufgenommen habe, sondern geringe Leute und sogar Freigelassenensöhne; ferner, dass er ebenfalls 'gegen die Sitte' (ὅπως ἢν ἔθος ποιεῖν τοῖς τιμηταῖς) es unterlassen habe die anrüchigen Ritter und Senatoren von der Liste zu streichen, um sich nicht den persönlichen Hass der Gelöschten aufzuladen. Solche Urtheile dürften doch kaum als Schmeicheleien gemeint gewesen sein; und ebenso wenig erscheint es als claudierfreundlich, wenn des Appius Blindheit für simulirt erklärt wird, weil er es nicht gewagt habe sich ferner im Senat sehen zu lassen. Vielmehr wird kein Unbefangener auch nur einen Augenblick daran zweifeln, dass der also urtheilende Geschichtschreiber auch hier auf dem Standpunkt seines Ideals, des Maximus Rullianus steht, welcher bekanntlich als Censor im J. 450 die Reform des Appius im conservativen Sinne modificirte. Dass damit eine Anerkennung der Persönlichkeit und der Leistungen des Appius sich wohl vertrug, bedarf keiner Ausführung; auch Rullianus stellte nicht einfach die frühere Ordnung wieder her, sondern ging einen Mittelweg zwischen ihr und den Neuerungen seines Vorgängers.

Die gleiche Gesinnung athmet der scharfe Tadel des Uebergreifens der Comitien in die Administration des Senats. Als der Vater des wegen Verletzung des Völkerrechts vom Senat zur Auslieferung bestimmten Gesandten die Sache an die Comitien brachte, 'hat zuerst die Bürger'gemeinde dazu gegriffen einen Spruch des Senats, dem sie 'früher durchaus botmässig war, zu cassiren'92). Wenn

<sup>92) 14, 113:</sup> ὁ μὲν οὖν δημος τοῖς ἔμπροσθεν χρόνοις πάντα πειθόμενος τη γερουσία τότε πρῶτον ἤρξατο διαλύειν τὸ χριθὲν ὑπὸ της συγκλήτου. Vielleicht dachte Pictor hierbei an die Auslieferung des M. Claudius Clineas (?) an die Corsen im J. 518 (Staatsrecht 1,

man diese Worte, wie man wohl darf, dahin versteht, dass die Comitien trotz ihrer formalen Souveränetät durch den Geist der Verfassung gehalten waren wie andere ideale Schranken, so vor allem die Satzungen des Völkerrechts gelten zu lassen, so sprechen sie nur aus, was für die ehrenwerthen römischen Staatsmänner aller Zeiten und Meinungsschattirungen das A und O der Politik gewesen ist.

Eigenthümlicher ist die Aeusserung (12, 25) über den Decemvirat oder vielmehr über die auf seinen Sturz gefolgten Gesetze. Zunächst wird ein Fehler zu beseitigen sein, der sicher nicht dem von Diodor compilirten Chronisten zur Last fällt: ich meine, dass als Consequenz des Sturzes der Decemvirn nicht bloss die Wiederherstellung des Tribunats angegeben wird, sondern auch das Gesetz, dass einer der Consuln Plebejer sein müsse, der andere es sein dürfe. Dies aber ist bekanntlich der Inhalt des licinischen Gesetzes vom J. 387; es wird also damit nicht bloss der gesammte Kampf der Patricier und Plebejer aus der Geschichte eliminirt, sondern auch die Magistratstafel auf den Kopf gestellt, deren gemischte Collegien bekanntlich erst mit dem J. 388 beginnen. Aber Diodor widerspricht hier sogar sich selber; denn unter dem J. 379 führt er die 'magistratlose Zeit' (ἀναρχία) auf, welche bekanntlich mit dem licinischen Gesetz in ursachlichem Zusammenhang Unter diesen Umständen erscheint es sehr bedenklich, dass das Jahr 387 bei Diodor fehlt<sup>98</sup>), obwohl es in

<sup>244</sup> vgl. 2, 105), die er erlebt haben muss; sie erfolgte, ward aber vermuthlich nach dem Präcedens des J. 363 vor den Comitien angefochten.

<sup>93)</sup> Auf die Zusammengehörigkeit der Verschiebung des lici-

der Rechnung mit bei ihm zählt<sup>94</sup>); man wird dem Compilator wohl nicht Unrecht thun durch die Annahme, dass er die Darstellung des Ständekampfs sich erleichtert hat, indem er die Gesetze des J. 304 und die des J. 387 zusammenzog und das letztere dann strich. — Sieht man von dieser Manipulation ab, die ohne Frage nur den Diodor angeht<sup>95</sup>), so ist in dem Bericht<sup>96</sup>) vor allem bemerkenswerth die Wendung, dass die besten Männer des hohen Adels selbst dahin gewirkt hätten die Hoffart der Adelspartei zu brechen<sup>97</sup>), und weiter die Verherrlichung des

nischen Gesetzes in das Jahr 304 und des Fehlens des J. 387 hat zuerst van der Mey Diodori Siculi fragmenta antiquiorem hist. Romanam spectantia (Deventer 1864) S. 26 aufmerksam gemacht.

<sup>94)</sup> Diodor (14, 93) rechnet von der Sendung nach Veii im J. 358 bis zur Eroberung von Lipara im J. 503 (Polyb. 1, 39) 137 Jahre. Unsere Fasten zählen von 359—503 145 Stellen, wovon aber vier Jahre der Anarchie, die in unseren Fasten fünf, bei Diodor einjährig ist, und die vier Diodor unbekannten Dictatorenjahre abgehen; es bleiben also in der That 137 und das J. 387 zählt demnach mit.

<sup>&</sup>lt;sup>95</sup>) Nitzsch S. 234 freilich trägt kein Bedenken darin eine Fälschung des Aedilen Cn. Flavius zu erkennen.

<sup>&</sup>lt;sup>96</sup>) Freilich findet Nitzsch S. 229 f. auch in ihm eine Verherrlichung des Ap. Claudius, weil von der Anklage und Verurtheilung der Decemvirn nicht die Rede ist und weil die Friedensstifter bezeichnet werden als hochadliche Männer und gleichsam Herren der Stadt. Diodors Schweigen beweist natürlich gar nichts; und die 'Herren der Stadt', die drei Friedensstifter, heissen bei Asconius und Livius Sp. Tarpeius, L. Iulius, P. Sulpicius (Schwegler 3, 70), gehen also die Claudier nichts an.

<sup>97)</sup> τοῦτο δ' ἔπραξαν ταπεινώσαι σπεύδοντες την τών πατριχίων ὑπεροχήν' οἱ γὰρ ἄνδρες οὖτοι διά τε την εὐγένειαν καὶ τὸ μέγεθος τῆς ἐκ προγόνων αὐτοῖς παρακολουθούσης δόξης ώσει τινες κύριοι τῆς πόλεως ὐπῆρχον. In der späteren Umgestaltung treten diese

Volkstribunats; er heisst der Hort der bürgerlichen Freiheit<sup>98</sup>) und, was sonst wohl der Sache nach richtig ist, aber nicht leicht gesagt wird 99), die höchste politische Gewalt im städtischen Regiment<sup>100</sup>). Indess würde sehr irren, wer daraus folgern wollte, dass wer dies schrieb ein Gesinnungsgenosse des Clodius oder auch nur des C. Gracchus gewesen sei. Für die Zeit des hannibalischen Krieges, als die ständischen Kämpfe erloschen, die demokratisch-socialen noch nicht begonnen waren und der Volkstribunat als gefügiges Werkzeug in der Botmässigkeit des Senats stand, gehörte diese nachdrückliche Missbilligung der Adelshoffart als eben der rechten adlichen Gesinnung widerstreitend und die unumwundene Anerkennung der tribunicischen Rechte durchaus zum Glaubensbekenntniss der regierenden Aristokratie, welche damals noch sehr wohl begriff, dass nur ein verständiges Masshalten ihr die Führerrolle sicherte und welche den einzelnen unbotmässigen Magistrat einzig und allein durch den Tribunat zu fesseln vermochte.

Wir werden also damit wohl schliessen dürfen, dass der politische Standpunkt, auf welchem die diodorischen Annalen stehen, für einen Zeit- und voraussetzlichen Gesinnungsgenossen des L. Aemilius Paullus, der bei Cannae fiel, in jeder Hinsicht der angemessene ist.

Das Geschäft der Quellenkritik ist mehr ein Zerstören als ein Aufbauen; zuweilen aber schafft sie umgekehrt,

Friedensstifter zurück und nehmen die Consuln Valerius und Horatius ihren Platz ein.

<sup>98)</sup> τούτους ὑπάρχειν οἱονεὶ φύλαχας τῆς τῶν πολιτῶν ἐλευθερίας.

<sup>99)</sup> Vgl. Staatsrecht 12, 26.

<sup>100)</sup> αίρεῖσθαι σημάρχους μεγίσιας έχοντας έξουσίας τῶν κατὰ πόλιν ἀρχόντων.

und dies dürfte hier der Fall sein. Dass die fabischen Annalen von allen wie die ältesten so die reinsten sind, bedarf keines Beweises. Wer die Augen nicht dem hellen Sonnenschein verschliesst, kann sich auch darüber nicht täuschen, dass Livius sie nicht unmittelbar, sondern nur durch die Vermittelung von Macer, Antias, Tubero benutzt hat und alle bei ihm vorkommenden Anführungen des Fabius aus zweiter Hand sind 101). Wir aber besitzen in der That noch einen nicht unansehnlichen Theil der fabischen Schrift selbst in einem Auszug, der nicht schlechter ist als in unzähligen anderen Fällen, und sind durch denselben in den Stand gesetzt uns von der Beschaffenheit des Werkes eine leidlich deutliche Vorstellung zu machen und in vielen wichtigen Einzelfragen wenigstens über eine zweihundertjährige immer sich steigernde Geschichtsverderbung hinaus an die verhältnissmässig reine Urquelle zu gelangen.

## BEILAGE.

## DIE ÖRTLICHEN COGNOMINA DES RÖMISCHEN PATRICIATS.

Wenn das Cognomen, das heisst die willkürlich dem Individuum gegebene Bezeichnung, seinem Wesen nach durch die verschiedensten und überwiegend durch eigent-

<sup>101)</sup> Das, folgt mit zwingender Nothwendigkeit aus Livius eigenen Angaben über seine Quellen für die Fasten des Jahres 320 (oben S. 222), so wie für die Erzählung von Cossus (oben S. 236).

lich gleichgültige Momente bestimmt wird, so ist die Verwendung solcher Beinamen, die dem Wortsinn nach eine Heimathbezeichnung in sich schliessen, insofern einer Erörterung nicht unwerth, als hierin die Sitte auffallende und enge Schranken gezogen hat. Um es sofort auszusprechen: man hat es namentlich in älterer Zeit vermieden diejenigen Heimathbezeichnungen, welche in ihrem Wortsinn verstanden das römische Bürgerrecht aufheben würden, als Cognomina zu verwenden. Einer besonderen Begründung bedarf das Gesetz nicht; dass es gegolten hat, soll an den patricischen Cognomina dargelegt und sollen dann weiter die in diesem Kreis vorkommenden Ausnahmen erörtert werden.

Die von einem Stadttheil entnommenen Cognomina erscheinen besonders in der ältesten Zeit sehr häufig, vor allem Capitolinus, ferner Aventinus, Caeliomontanus, Esquilinus, Sacraviensis 102), Vaticanus 103).

Auch von den Pagi des ursprünglichen römischen Gebiets und den ältesten Erweiterungen desselben wird das Gleiche gelten. Da die Gaubenennungen grösstentheils verschollen sind, lässt sich hier der Beweis nicht mit gleicher Evidenz führen; doch gehören sicher hierher die Benennungen Amintinus der Volumnier<sup>104</sup>) und Regillensis der

<sup>&</sup>lt;sup>102</sup>) In dem Auszug der capitolinischen Fasten für das gewöhnlich als magistratios verzeichnete Jahr 381 (C. I. L. I p. 508); welchem Geschecht das Cognomen zukam, wissen wir nicht.

<sup>103)</sup> Von den älteren plebejischen Beinamen gehört zum Beispiel hieher Tuscivicanus (Liv. 45, 17).

<sup>104)</sup> Römische Inschrift Orelli 3796 = C. I. L. VI 251: mag. pagi Amentini minor(is). Plinius 3, 5, 68 nennt unter den untergegangenen Städten Latiums Amitinum. Vgl. C. I. L. vol. I p. 205.

Postumier <sup>105</sup>) und der Claudier <sup>106</sup>). Aber mit diesen Pagi fallen in der That zusammen diejenigen Ortschaften, welche zwar in den Erzählungen von dem Latinerkrieg des ersten Tarquinius und von dem Zuge Coriolans als Städte auftreten, aber ihre Selbständigkeit, wenn sie sie jemals besassen, in frühester Zeit eingebüsst, also geschichtlich von je her nur als Pagi gegolten haben. Solchen Ortschaften <sup>107</sup>) entstammen die Beinamen Collatinus der Tarquinier <sup>108</sup>), Medultinus der Furier <sup>109</sup>), Camerinus der Sulpicier <sup>110</sup>), Mugillanus der Papirier <sup>111</sup>), welchen eine Reihe anderer wahrscheinlich gleichartiger, aber nicht einmal legendarisch an Ortschaften angeknüpfter sich anschliessen werden, wie Coritinesanus der Herminier, Maluginensis der Cornelier, Vibulanus der Fabier, Vecellinus der Cassier.

<sup>105)</sup> Aus diesem Beinamen ist bekanntlich die Legende von der Schlacht am See Regillus entsprungen, die darum fest an den Namen des Dictators A. Postumius geknüpft ist.

<sup>106)</sup> Wegen der Form Inregillensis s. C. I. L. I p. 444.

<sup>197)</sup> Hierher gehört wahrscheinlich auch das Cognomen eines ungewissen Geschlechts Caruentanus (cap. Fasten vom J. 296, vgl. C. I. L. I p. 492. 493). Es wird dies zwar von der im cassischen Vertrag und sonst genannten Ortschaft Caruentum (Schwegler 2, 326) nicht getrennt werden können; aber wahrscheinlich behielten auch von den Ortschaften jenes Verzeichnisses einzelne späterhin nur ad sacra ihre Selbständigkeit, traten aber im Uebrigen unter die Pagi ein.

<sup>108)</sup> Liv. 1, 38. 57 und sonst.

<sup>109)</sup> Medullia Liv. 1, 33. 38; Medullum (so die Handschriften) Plinius 3, 5, 68 unter den untergegangenen Städten Latiums.

<sup>&</sup>lt;sup>110</sup>) Cameria Liv. 1, 38; Camerium Plinius a. a. O. als verschollene latinische Stadt; wohl zu unterscheiden von dem umbrischen Camerinum.

<sup>111)</sup> Dionys. 8, 36 vgl. Liv. 2, 39.

Wenn also das Cognomen ohne Bedenken entlehnt wird sowohl von dem Namen des Stadttheils wie von dem des Landbezirkes, dem der betreffende Bürger zunächst angehört, da die Herkunft vom capitolinischen Berg oder aus dem amintinischen Gau mit dem römischen Bürgerthum sich verträgt, so finden sich dagegen solche Beinamen, die die Zugehörigkeit zu einem fremden Volk oder gar zu einer fremden Stadt bekunden, in dem patricischen Namenkreis so gut wie gar nicht vor 112). Im Gegensatz gegen diese Regel stehen nur die folgenden von ausländischen Landschaften entlehnten Bezeichnungen:

Auruncus der Cominier,
Sabinus der Claudier und der Sicinier (?),
Siculus der Cloelier,
Tuscus der Aquillier (?);

von welchen Benennungen die der Sicinier und der Aquillier ganz vereinzelt stehen und auf eine sehr junge Einlage in die Fasten zurückzugehen scheinen 113). Die anderen drei

<sup>112)</sup> Wenn also Niebuhr (R. G. 2, 275. 361) diese Benennungen auf den Patronat der betreffenden Häuser über die gleichnamigen Bürgerschaften zurückführte, so verkannte er gerade das eigentlich entscheidende Moment. Wie hätte auch, von allem andern abgesehen, der römische Schutzherr von Cales sich Calenus, das heisst einen Calener nennen können!

<sup>118)</sup> Wir kennen von den Consuln des J. 267 nur die Geschlechtsnamen T. Sicinius und C. Aquillius und die Beinamen Tuscus und Sabinus (C. I. L. I p. 488. 489; Festus u. d. W. novem p. 174); welcher mit welchem zusammengehört, ist nicht zu entscheiden. Beide Geschlechter erscheinen in der patricischen Liste nur an dieser Stelle und ich habe mein Bedenken gegen dies Collegium schon Bd. 1, 111 ausgesprochen. Die seltsamen geographischen Cognomina vermehren die Zahl der für junge Interpolation

Benennungen scheinen auf unverfälschter Tradition zu beruhen; und es begreift sich auch, dass die Bezeichnung nach einer sprachverschiedenen und keineswegs staatlich geeinigten Nationalität, wie Siculus und Auruncus, weit eher in cognominalem Werth verwendet werden konnte als zum Beispiel Praenestimus oder Velitermus. Wie lebhaft dennoch die beginnende römische Historie den Gegensatz der Rechtsstellung und des Namens empfand zeigt die bekannte Legende von der Einwanderung der Claudier aus der Sabina, die ohne Frage nichts ist als die Historisirung des fremdartigen Geschlechtsbeinamens.

Aber wenn die von Landschaften des Auslandes entlehnten Cognomina in der patricischen Nomenclatur sparsam sind, so giebt es in derselben<sup>114</sup>) in der That nur einen einzigen, der einer nichtrömischen Bürgerschaft entlehnt wäre; und es ist dies eben das Cognomen *Fidenas*, das ungefähr gleichzeitig bei den Sergiern (zuerst bei dem Consul des J. 317) und bei den Serviliern (zuerst bei dem Dictator des J. 319) auftritt und sich bis gegen das Ende des 4. Jahrhunderts behauptet. Dies seltsame Zusammen-

sprechenden Indicien. — Zu berichtigen ist an den angeführten Stellen der Name des Consuls 267; die Ueberlieferung bei Festus u. d. W. novem p. 174), Livius 2, 40 und Cassiodor u. d. J. spricht für Sicinius und nur Dionysios 8. 64. 10. 36 nennt ihn Siccius, ohne Zweifel durch sein Versehen, zumal da er in der letzteren Stelle zugleich mit Siccius Dentatus genannt wird.

Republik verstossen sehr wenige gegen diese Regel. In dem Ver zeichniss der auf -anus endenden örtlichen Cognomina bei Hübner ephem. epigraph. 2, 53 finde ich dieser Art nur zwei: Tempsanus der Sempronier (Liv. 39, 23) und Veientanus der Pomponier (Liv. 25, 3).

treffen legt auch sachlich die Vermuthung nahe, die sprachlich ohnehin kaum abzuweisen ist 115), dass die Geschlechter der Sergii und der Servilii ursprünglich ebenso zusammengefallen sind wie die Claudii und die Clodii. — Aber dass die Benennung den ältesten römischen Annalisten, welche die Fastentafel sorgfältiger studirten als ihre heutigen Nachfahren und den in einer solchen Benennung enthaltenen Ausdruck der politischen Zugehörigkeit lebhaft empfanden, grossen Anstoss geben musste, ist einleuchtend; und die Abhülfe lag nahe.

Die von den besiegten Städten und Ländern den siegreichen Feldherren beigelegten Namen fallen der Regel nach mit dem geläufigen Ethnikon zusammen und sind, wenn auch aus der ältesten Fastentafel nicht nachweisbar, doch recht alt: schon im 5. Jahrh. und in historisch nicht füglich anfechtbarer Weise 116) begegnen darin die Benennung Privernas 425 bei den Aemiliern 117), Caudinus 479 (?) bei den Cornelii Lentuli 118), Messalla 491

<sup>115)</sup> Denn Servius und Sergius sind nur verschiedene Schreibungen desselben Worts (Bd. 1 S. 8. S. 19 A. 21), und der alte Vorname Serg(v)ius konnte als Gentilicium theils ohne Veränderung, theils mit neuer Ablautung verwendet werden.

<sup>116)</sup> Den Marcius Coriolanus genügt es zu erwähnen.

<sup>&</sup>lt;sup>117</sup>) Anerkannt in der Triumphaltafel von 425 und in der Magistratstafel (wo die früheren Erwähnungen fehlen) unter dem J. 438.

<sup>118)</sup> Da die Brüder Consuln 517. 518 beide den Namen führen, haben sie ihn vermuthlich geerbt; und dafür spricht weiter, dass nach den Triumphalfasten (C. I. L. I p. 457) des J. 479 ihr Vater ein zweites Cognomen neben Lentulus geführt haben muss. Gewöhnlich (und dieser Annahme bin auch ich im C. I. L. I p. 14 gefolgt) führt man die Erwerbung des Namens auf den Dictator L. Lentulus zurück, der im J. 434 die caudinische Katastrophe

bei den Valeriern. Somit lag es sehr nahe den Stein des Anstosses, den die Sergii und Servilii Fidenates des 4. Jahrhunderts den Antiquaren boten, dadurch bei Seite zu schieben, dass man dem ältesten von ihnen zu einem Sieg über die Fidenaten verhalf; und das ist, wie wir sahen, auf Kosten des Cossus geschehen.

den Samniten vergolten haben soll (Liv. 9, 15); allein dabei ist übersehen, dass der Consul des J. 479 Ti. f. Ser. n., also sicher weder Sohn noch Enkel des L. Cornelius Dictator 434 gewesen ist. Es bleibt also wohl nichts übrig als die Annahme, dass der Consul 479 seinen wenig bekannten Sieg über die Samniten, wegen dessen er triumphirte, entweder über die Samnites Caudini erfocht oder auch die Stadt Caudium einnahm und davon benannt ward.

## DIE GALLISCHE KATASTROPHE 1).

Der allgemeinen Auseinandersetzung, welche ich in der vorhergehenden Abhandlung über das Verhältniss des Diodor zu Fabius gegeben habe, eine besondere Untersuchung über die uns in Betreff der Einnahme Roms durch die Kelten im J. 364 d. St. vorliegenden Berichte nachträglich folgen zu lassen, veranlasst mich zunächst die gleichzeitig mit der meinigen erschienene Erörterung Nieses<sup>2</sup>) über diese Vorgänge. Während diese in den allgemeinen Voraussetzungen und Auffassungen mit der meinigen sich wesentlich begegnet, beharrt auch Niese (S. 412) bei der Ablehnung der Identificirung des von Diodor ausgezogenen Annalenwerkes mit dem fabischen, hauptsächlich weil der polybianische unzweifelhaft aus Fabius genommene Bericht über die gallische Katastrophe von dem diodorischen wesentlich abweiche. Obwohl ich meine entgegengesetzte Ansicht bereits früheren Darlegung begründet hatte, ist dies doch nicht in so eingehender Weise geschehen, ich es gethan haben würde, wenn mir jene Untersuchung

<sup>1)</sup> Zuerst gedruckt im Hermes 13 (1878) S. 515 — 555. Bei diesem Wiederabdruck sind weitere handschriftliche Auseinandersetzungen Nieses, die durch diese meine Arbeit hervorgerufen worden sind, mit Gestattung des Verfassers berücksichtigt worden.

<sup>2)</sup> Hermes 13, 401 fg.

damals vorgelegen hätte. Nun ist mir dieser Widerspruch Veranlassung geworden die Untersuchung noch einmal aufzunehmen und meine Ergebnisse hier im Zusammenhang Etwas Ueberflüssiges glaube ich damit nicht mitzuthelien. zu thun; das Verhältniss von Diodor zu Fabius ist präjudiciell für die gesammte römische Forschung und meiner Meinung nach sicher festzustellen. Zugleich aber sind die Wandelungen der Berichte über die Alliaschlacht und ihre Folgen so charakteristisch und fliessen dafür die Quellen relativ in solcher Fulle<sup>3</sup>), dass für den Einblick in den Entwickelungs- oder vielmehr den Verderbungsprocess der römischen Annalistik, so weit sie die frühere Geschichte der Republik behandelt, vielleicht eben hier der günstigste Standpunkt gefunden wird. — Ich werde dabei in der Weise verfahren, dass die Momente der Erzählung in ihrer historischen Folge vorgelegt und für jedes einzelne theils die ursprüngliche Fassung, theils die späteren Trübungen

<sup>3) [</sup>Auffallend ist es, dass unter den ennianischen Fragmenten sich keines findet, das mit einiger Wahrscheinlichkeit hieher gezogen werden könnte. Das Fragment, welches Macrobius sat. 1, 4, aus dem siebenten Buch anführt: qua Galli furtim noctu summa arcis adorti moenia concubia vigilesque repente cruentant wird von Vahlen p. XLIV und in etwas anderer Wendung von Ribbeck (Rhein. Mus. 15, 275) hieher gezogen; aber Vahlen selber bemerkt, dass bei dem Ueberfall des Capitols von Verwundung der Vertheidiger nicht die Rede ist, und ändert ferner die Buchzahl VII in IIII. Nach meiner Meinung gehört dies in die Erzählung der Belagerung von Mutina oder Tannetum durch die Gallier im J. 536 (Polyb. 3, 40; Liv. 21, 25. 26). Die weiter von Ribbeck (a. a. O.) hieher gezogenen fr. inc. XLVIII und LXIII sind ganz unbestimmten Zusammenhangs. Allerdings lud die Katastrophe in ihrer älteren Fassung einen patriotischen Poeten nicht gerade zu besonders eingehender Behandlung ein.]

und Abwandelungen nach Möglichkeit festgestellt werden; woraus dann das Gesammtergebniss für die Entwickelung der Annalistik von selber hervorgeht. Es versteht sich, dass dabei der diodorische Bericht (14, 113 - 117) als anerkannter Massen der relativ reinste den Ausgangspunkt bildet. [Dieser Bericht wird bei dem Jahre, in welches die Alliaschlacht fällt, 364 d. St. nach varronischer Zählung, in der Weise vorgetragen, dass er den gesammten Vorgang von dem Ursprung des Zerwürfnisses zwischen den Galliern und den Römern an nicht bloss bis zum Abzug der Gallier, sondern sogar bis zur Wiedergewinnung des Lösegeldes in einer Folge darlegt. Es ist schlechterdings unmöglich ihn als einen einfachen Jahresbericht zu betrachten. hat Diodor hier vereinigt, was sein Gewährsmann unter den J. 363. 364. 365 erzählt hat, wie er denn in der griechischen Geschichte oft in gleicher Weise die Chronologie bei Seite setzt und in willkurlicher Weise die Ereignisse mehrerer Jahre unter einem derselben erzählt4); oder was vielleicht wahrscheinlicher ist, er hat den Bericht schon also zusammengefasst bei seinem Gewährsmann gefunden. Dass in der römischen Erzählung sonst bei ihm nichts ähnliches begegnet, erklärt sich daraus, dass in dem Abschnitt derselben, den wir besitzen, dergleichen einheitliche durch mehrere Jahre sich hinziehende Erzählungen überall nicht wiederkehren.]

1. Dass die Einwanderung der transalpinischen Gallier in Italien und ihre dortigen Ansiedelungen von je her in den römischen Annalen für die Erzählung der Einnahme Roms durch die Senonen den Ausgangspunkt gebildet hat, lehrt Diodor, und es liegt dies in der Sache. Der grosse Gegen-

<sup>4)</sup> Volquardsen Untersuchungen über die Quellen Diodors S. 35 fg.

satz zwischen den eindringenden Transalpinern und den früheren Bewohnern der Halbinsel, der in der That aus den alten Sonderstämmen das einheitliche Italien gestaltet hat, tritt hiermit ein in die römische Welt; und historisch sowohl wie künstlerisch war es unerlässlich diesen Gegensatz hier in seinen grossen und allgemeinen Umrissen an die Spitze zu stellen. Dass was Livius (5, 33) über die transapenninischen Etrusker beibringt, im wesentlichen schon in den ältesten Annalen stand, zeigt die analoge, wenn auch ins Kurze gezogene Meldung Diodors<sup>5</sup>). Auch die Erwähnung der anderssprachigen Veneter (c. 33, 10) wird in denselben nicht gefehlt haben, da deren entscheidendes

<sup>5)</sup> Dass die Etrusker-Pelasger im Padusthal auf jeden Fall aus griechischen Quellen eingelegt sind, habe ich S. 265 bemerkt. Aber wahrscheinlich gehört, worauf Wilamowitz mich aufmerksam macht, von den diodorischen Angaben über die Tyrrhener und die Gallier dem Timaeos noch der Synchronismus, wonach die Kelten in Italien einwanderten 'als Dionysios Rhegion belagerte'. Da diese Belagerung mit der Einäscherung Roms durch die Kelten der Zeit nach zusammenfällt, so ist es nicht zweifelhaft, dass Timaeos auch die letztere erwähnt und die Einwanderung der Kelten in Italien mit ihr unmittelbar verknüpft hat. Aber unter den weiteren Angaben Diodors ist keine, die mit einiger Wahrscheinlichkeit auf Timaeos zurückgeführt werden könnte; wie es denn auch nicht zweifelhaft sein kann, dass Timaeos von diesen Ereignissen nur die allgemeinsten Umrisse angegeben haben wird. Auch Polybios gedenkt desselben in dieser Verbindung, aber nur um die Berichte des 'dieser Oertlichkeiten unkundigen' Gewährsmanns zu beseitigen; er verwirft die Pelasger des Padusthals mit einer verächtlichen Abweisung der Phaethonlegende und folgt derjenigen Annahme, die Diodor hiezu in Gegensatz stellt, also derjenigen des Fabius, indem auch er als die von den Galliern vertriebenen Bewohner des Padusthals die Etrusker betrachtet.

Eingreifen am Schluss der ganzen Erzählung nothwendig eingeleitet werden musste. Die analoge Angabe bei Polybios 2, 17 kann gleichfalls aus Fabius genommen sein, wie überhaupt was hier über die nordischen Gallier berichtet wird; freilich war Polybios in der Lage seine Vorlage aus anderen Berichten oder eigener Anschauung zu erweitern oder zu berichtigen. Dagegen ist die Notiz über die Herkunft der Raeter allem Anschein nach von Livius anderswo her entlehnt, und der merkwürdige detaillirte Bericht über die gallischen Ansiedlungen im Pogebiet c. 34. 35, 1—3 augenscheinlich eine Einlage des Pataviners.

2. Eine besondere Veranlassung des Einfalls der Senonen in Etrurien und zunächst in das Gebiet von Clusium meldet Diodor nicht. Nach der Erzählung von Livius (c. 33), Dionysios 6) und Plutarch (Cam. 15. 16) begab sich der reiche Kaufmann Aruns von Clusium, um sich an dem mächtigen und stolzen Lucumo, seinem gewesenen Mündel, wegen der Verführung seiner Gattin und an seinen Mitbürgern wegen versagter Rechtsfolge zu rächen, mit einem Vorrath von Wein und Oel und Feigen zu den transalpinischen Galliern und reizte dadurch diese zum Einfall in die mit solchen bis dahin ihnen unbekannten Gaben gesegneten italischen Fluren. In den fabischen Annalen kann diese Motivirung nicht gestanden haben. Denn sie setzt voraus, dass damals die Kelten überhaupt die Alpen noch nicht überschritten hatten, während die Haupterzählung offenbar von der verständigen Anschauung

<sup>6) 13, 10. 11.</sup> Offenbar hat der ambrosianische Epitomator in den Capiteln 10. 11. 12 (Kiessling) nachgenolt, was bei Dionysios zu Anfang von c. 6 nach der Verwünschung des Camillus folgte.

ausgeht, dass, als die Gallier in das Gebiet von Clusium einrückten, das ganze Gebiet zwischen Alpen und Apenninen bereits in ihrer Gewalt war; welche Incongruenz auch Livius richtig hervorhebt<sup>7</sup>). Diodor sagt sogar ausdrücklich, dass die Senonen, die zunächst Clusium angriffen, \_\_ schon vorher in Italien gewohnt hätten; wodurch jene Anekdote schlechterdings ausgeschlossen wird. Man wird also das Hineinziehen der Transalpiner sammt der daran hängenden Liebesgeschichte als eine der Ausgeburten der jüngsten Annalistik ansehen dürfen, welche sicher dadurch veranlasst worden ist, dass dieselbe den transalpinischen Zuzug, wie wir sehen werden (S. 308), an seiner rechten Stelle strich. Für Livius ausschliessliche Abhängigkeit von den Annalisten der spätesten Republik ist es wieder bezeichnend dass er seine wohlberechtigte Kritik nur auf innere Gründe stützt, keineswegs auf das Fehlen dieser Erzählung in den älteren Annalen.

3. Dass die Gallier in das clusinische Gebiet einfielen, um sich dort bleibend festzusetzen, meldet Diodor und wiederholen alle übrigen Berichte; es musste auch nothwendig ausgesprochen werden, dass es sich hier nicht um einen blossen Beutezug handelt, wie deren die Gallier so viele nach Italien hinein unternommen haben, sondern um den ersten Versuch derselben jenseit der Völkerscheide der beiden grossen Nationen, des Apennin, Fuss zu fassen. — Die Kopfzahl des einrückenden gallischen Schwarmes giebt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) c. 33, 5: eos qui oppugnaverint Clusium non fuisse qui primi Alpes transierint satis constat. Charakteristisch ist es für Livius, dass er nichtsdestoweniger bald nachher (c. 37, 2) die Feindesschaaren heranstürmen lässt ab Oceano terrarumque ultimis oris.

nur Diodor an und zwar auf 30000 Mann; die mässige Ziffer ist für diese Annalenkategorie charakteristisch. — [Den Führer der Kelten nennt Diodor nirgends, so oft auch dazu Gelegenheit war; ja da nach seiner Darstellung es die junge Mannschaft der Senonen ist, welche in Folge der in der Heimath herrschenden Theuerung entsandt wird, um diese zu entlasten und sich anderswo neue Sitze zu suchen, so hat er sich diesen Schwarm wenn überhaupt unter einheitlicher, doch schwerlich unter der Führung des Landesfürsten gedacht. Dagegen die spätere Erzählung nennt als den Führer den König Brennus<sup>8</sup>). Dass dieser Name später hinzuerfunden wurde, ist um so wahrscheinlicher, als derjenige gallische Fürst, der die Kelten gegen Delphi führte und gewissermassen der Archeget der kleinasiatischen Galater ward, in der That diesen Namen trug<sup>9</sup>); als jenem nach Rom gelangten Schwarm ein fürstlicher Führer gefunden werden sollte, wird man dafür sich des berühmten Namens bedient haben 10).]

4. Nach Clusium, erzählt Diodor weiter, werden von

<sup>8)</sup> Appian Gall. 3: ὁ τῶν Κελτῶν βασιλεὺς Βρέννος; Liv. 5, 38, 3: Brennus regulus Gallorum; Plutarch Cam. 17: ὁ βασιλεὺς τῶν Γαλατῶν Βρέννος.

<sup>9)</sup> Diodor p. 497 und Vat. p. 51. 52. Polyb. 4, 46. 9, 30. 35. Liv. 38, 16. Pausan. 10, 23, 6.

<sup>10)</sup> So lange dies Sachverhältniss nicht erkannt war, lag es nahe die Uebereinstimmung der Namen daraus zu erklären, dass Brennus nicht Name, sondern Amtsbezeichnung des Feldherrn oder Fürsten gewesen sei, zumal da Strabo 4, 1, 13 p. 187 sagt: τον ἄλλον (?) Βρέννον τον ἐπελθόντα ἐπὶ Δελφοὺς Πραῦσόν πνές φασιν, womit er aber freilich, wie das weitere zeigt, vielmehr sagen will, dass er dem Gau der Prausen angehört habe. Etymologisch findet jene Annahme keinen genügenden Anhalt. Zeuss gramm. Celt.

Rom zwei Gesandte geschickt, um über das keltische Heer nähere Kunde einzuziehen<sup>11</sup>). Jene Zahl entspricht dem alten Herkommen<sup>12</sup>) und diese Zweckbestimmung den bestehenden Verhältnissen. — Die Späteren haben diesem Bericht eine doppelte Modification gegeben. Erstlich erbitten die Clusiner die Hülfe der Römer und werden zum Bündniss zugelassen<sup>18</sup>) oder sind sogar schon vorher dazu zugelassen worden<sup>14</sup>), welcher Zug wohl hinzugefügt worden ist, um die Römer von Haus aus als die Beschützer Italiens gegen die Gallier einzuführen und ihr Auftreten gegen die Gallier in besserem Licht erscheinen zu lassen. hat die jüngere Fassung den römischen Gesandten theils Namen geschöpft, theils ihre Zahl von zwei auf drei vermehrt. Diodor nennt die Namen nicht; da er aber später, als ihre Auslieferung gefordert wird, den Hauptschuldigen derselben als den Sohn eines der damals, das ist im J. 36315) fun-

p. 1070 (ed. 2) sagt von dem Worte: 'brenniat (proreta) utrum 'conferendum vetusto nomini Brennus an hib. bruinecha (gl. pro'retas), onbroine (gl. a prora) Gildae Lorica 49?'

<sup>11)</sup> c. 113: καιασχεψομένους την στρατιάν τῶν Κελτῶν. Nachher Θάτέρου τῶν πρεσβευτῶν. Uebrigens schliesst jene Angabe des eigentlichen Zweckes der Sendung nicht aus, dass die Abgesandten im Rechtssinne Boten der römischen Gemeinde an die Führer der Gallier waren; vielmehr fordert die ganze Erzählung diese Auffassung, da ja sonst nach römischer Auffassung von Verletzung des Völkerrechts gar nicht die Rede sein könnte.

<sup>12)</sup> Staatsrecht 22, 665.

<sup>18)</sup> Livius c. 35 lässt die Clusiner, quamquam adversus Romanos nullum eis ius societatis amicitiaeve erat, doch durch die Staatsboten der Römer in der Weise vertreten, dass diese die Gallier aufforderten, ne socios p. R. atque amicos oppugnarent.

<sup>14)</sup> Appian 2: οὐ πάλαι δὲ οἱ Κλουσῖνοι Ῥωμαίοις ἔνσπονδοι γεγονότες ἐπ' αὐτοὺς κατέφυγον.

<sup>15)</sup> Allerdings erzählt Diodor diesen Vorgang unter dem J. 364

girenden Kriegstribune bezeichnet, welches den Fasten zufolge L. Aemilius, L. Furius Medullinus, L. Lucretius, Ser. Sulpicius sind<sup>16</sup>), so ist derselbe nach ihm ein Fabier nicht gewesen. Alle Späteren dagegen, Appian, Livius und so weiter, haben diesen Namen. Was die Zahl anlangt, so kehren die zwei Gesandten des Diodor einzig bei Dionysios<sup>17</sup>) wieder; drei nennen Appian, Livius, die Schrift de viris illustribus und die Späteren überhaupt, wobei ausser der späterhin bei solchen Abordnungen bekanntlich gebräuchlichen Zahl vor allem der Umstand eingewirkt haben wird, dass die Fasten d. J. 364, mit denen diese Sendung nachher in ursachlichen Zusammenhang gebracht ward, drei Kriegstribune dieses Geschlechts (S. 258) aufführten.

5. Ueber den Verlauf der Gesandtschaft selbst und die Betheiligung der Römer an dem Gefecht zwischen den Etruskern und den Galliern stimmen die Berichte wesentlich überein. Die derbe Antwort, welche die Kelten den römischen Intervenienten geben, dass sie niemand fürchteten, möge er Krieg drohen oder bringen, hat allein Appian (G. 2); ebenso die Angabe, dass nach der Frevelthat

und es könnte daher in Frage kommen, ob seine Quelle hier sich nicht von der gewöhnlichen Chronologie entfernt hat. Aber bei Versetzung des Auslieferungsbegehrens in das Jahr der Belagerung verwickelt man sich in die schlimmsten Widersprüche, und die Identificirung der nach Clusium geschickten Gesandten mit den in diesem Jahre das höchste Amt bekleidenden Fabiern wird damit erst recht unmöglich. Es wird also, wie schon bemerkt ward (S. 299) vielmehr anzunehmen sein, dass hier die Ereignisse mehrerer Jahre zusammengefasst sind,

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Dazu treten nach den interpolirten Fasten L. Aemilius und Agrippa Furius (oben S. 218).

<sup>17) 13, 12:</sup> τὸν ἄνθρα καὶ τὸν ἀθελφὸν αὐτοῦ.

des Römers Brennus eine römische Gesandtschaft unangehört zurückschickt und zu den Boten, die er nach Rom entsendet, um die Auslieferung der Schuldigen <sup>18</sup>) zu fordern, die längsten Leute seines Heeres ausliest <sup>19</sup>). Alle diese Züge können füglich der ältesten Redaction angehören. Dass der römische Senat zunächst versucht die Gallier zur Annahme einer Geldbusse zu bewegen, aber damit abgewiesen wird, berichten Diodor und Appian, offenbar nach der ältesten Quelle.

Eine wesentliche Differenz der älteren und der jüngeren Version betrifft die Formulirung der schliesslichen Abweisung des gerechten keltischen Begehrens. Diodor beschliesst der Senat die Auslieferung, das Volk aber, an welches der Vater des Hauptschuldigen, einer der fungirenden Kriegstribune, die Sache bringt, verweigert Nach Appian dagegen werden die gewesenen dieselbe. Gesandten zu Kriegstribunen auf das nächste Jahr gewählt und treten ihr Amt an, worauf die gallische Gesandtschaft dahin beschieden wird, dass das römische Staatsrecht die Auslieferung des fungirenden höchsten Beamten nicht gestatte und dass sie das nächste Jahr wiederkommen möchten. Mit dieser letzteren Version stimmen Livius, Plutarch und die Späteren im Allgemeinen überein, aber es wird hier der Hergang vielmehr so dargestellt, als hätten die Comitien, denen der Senat die Sache zur Entscheidung überwiesen habe, erst die Auslieferung verwei-

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Es ist wohl nur eine Nachlässigkeit Diodors, dass er die Forderung der Auslieferung auf den einen Boten beschränkt, von dessen Hand ein gallischer Officier gefallen ist.

<sup>19)</sup> Nach Pausanias 10, 23, 6 sind die Gefolgsleute des Brennus, der bei Delphi stritt, die μή πιστοι καὶ ἀλκιμώτατοι τῶν Γαλατῶν.

gert und dann die Fabier zu Tribunen gewählt. Bericht also legt das Unrecht einfach auf die Schultern der Comitien, indem er zugleich die Gewissenhaftigkeit des Senats gebührend anerkennt. Der jüngere tendenziös umgestaltete erscheint deutlich und scharf nur bei Appian, während sonst überall durch die Weglassung der charakteristischen staatsrechtlichen Motivirung der Erzählung die Spitze abgebrochen ist. Derselbe streicht die Entscheidung des Senats und bewirkt die Befreiung der Fabier zwar auch durch die Comitien, aber indem diese lediglich ihr verfassungsmässiges Wahlrecht ausüben, das heisst, er beseitigt den von der römischen Gemeinde hier begangenen Rechtsbruch mit der den Römern geläufigen juristischen Rabulisterei. Den Gesandten selber zu entschuldigen ist die Absicht keineswegs; umgekehrt wird dadurch, dass die furchtbare Niederlage die Gemeinde unter der Führung eben derjenigen Männer trifft, die das Gesandtschaftsrecht verletzt hatten, die Strafe unmittelbar an die Schuld geknüpft. Nach der diodorischen Version ist diese Verknüpfung nicht vorhanden; weder die Gesandten noch der Vater des einen derselben, der als Kriegstribun sie der gerechten Strafe entzieht, können von seinem Gewährsmann zu den an der Allia geschlagenen Magistraten gerechnet worden sein. Wenn dann in der jüngeren Erzählung die Gallier sogar aufgefordert werden im nächsten Jahr ihre Anklage gegen Fabius zu erneuern, so ist das die directe Vorbereitung auf die Anklage vor der Gemeinde, die nach dem Rücktritt vom Amte gegen den schuldigen Fabius erhoben wird und der er nur durch rechtzeitigen oder gar freiwilligen Tod entgeht 20).

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Liv. 6, 1.

7. Die Gallier brechen auf gegen Rom; nach Diodor jedoch erst nachdem sie die übrigen gallischen Stämme zum gemeinsamen Rachekrieg aufgeboten und durch deren Zuzug ihr Heer von 30000 auf 70000 Mann gebracht haben. Von den Späteren hat die gleiche Fassung nur Appian 21); die übrigen Berichterstatter lassen vielmehr den König Brennus nach dem Abbruch der Verhandlungen schleunigst sich aufmachen 22), streichen also hier den Zuzug der übrigen gallischen Stämme, wogegen sie, wie wir sahen (S. 302), das Eingreifen der Transalpiner in wenig geschickter Weise anderswo einfügen. Die ältere Version zeigt die Tendenz den grossen Krieg zu einem Nationalkampf zwischen den Römern und den Galliern insgemein zu gestalten; die jüngere diejenige die Niederlage dadurch zu beschönigen, dass die Römer durch die Schleunigkeit des Angriffes überrascht werden 23). Die Ziffer des gallischen Heeres giebt keiner der Späteren an; nur Plutarch (18) sagt, dass das römische Heer von 40000 Mann dem \_ gallischen an Zahl nicht nachgestanden habe.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Gall. 3. Dass Livius c. 36, 3 es dahingestellt sein lässt, ob die Senonen allein oder mit Unterstützung der übrigen cisalpinischen Gallier Clusium angegriffen haben, ist etwas anderes.

<sup>22)</sup> Liv. 5, 37. Plutarch 18. Dio fr. 25, 2.

<sup>23)</sup> Liv. c. 37, 7: velut tumultuario exercitu raptim ducto. Wenn aber Dio sagt fr. 25, 3: τοῖς 'Ρωμαίοις δεξαμένοις τὴν τῶν Γαλατῶν ἔφοδον οὐδ' ἀναπνεῦσαι ὑπῆρξεν, ἀλλ' αὐθημερὸν ἐς τὴν μάχην ἐχ τῆς πορείας ὥσπερ εἰχον καταστάντες ἔπταισαν, so übertreibt er. Nach der gewöhnlichen Erzählung war der Tag des Auszugs (Liv, 6, 1) der 16. Juli (postridie id. Quint.), der Tag der Schlacht der 18. (a. d. XV k. Sext.); also lag, da das Schlachtfeld von Rom nur elf Milien entfernt war, zwischen Aufmarsch und Schlacht ein Zwischentag.

- 8. Die Römer bieten gegen den Ansturm der gefürchteten Gegner nach Diodor die Gesammtheit der Waffenfähigen (ἄπαντας τοὺς ἐν ἡλικία . . . ἐξελθόντες πανδημεί) auf, und bringen an geübten Soldaten 24000 Mann und daneben noch von schwächeren Leuten (do Jevé otato) eine anscheinend ungefähr gleiche Anzahl auf die Beine. Dass auch Bundesgenossen an der Allia mit gefochten haben, giebt allein Polybios (2, 1, 2) an, ohne Zweifel nach Fabius; es können dies nur die Contingente der latinischen Städte sein und waltet also auch hier die Tendenz den Kampf zu schildern nicht als einen der Senonen und der Römer, sondern als einen der gallischen und der latinischen Nation. — Die jungeren Annalisten dagegen lassen, in demselben Bestreben von der Katastrophe herunterzudingen, die Römer nur rüsten wie für einen gewöhnlichen Krieg<sup>24</sup>), womit es sich freilich schlecht verträgt, dass auch bei ihnen die subsidiarii<sup>25</sup>) mit im Felde stehen. Die Gesammtzahl giebt Plutarch auf 40000 Mann an, Dionysios (13, 12) auf vier Legionen — also etwa 16000 M. — geübter Truppen und eine grössere Zahl von geringeren, welche beiden Angaben leidlich sowohl unter sich wie mit der diedorischen stimmen.
- 9. Dass die Gallier auf dem Marsch die Städte rechts und links verschonten und erklärten, sie hätten es allein mit den Römern zu thun, steht nur bei den jüngeren

<sup>24)</sup> Liv. c. 37, 3: tribuni . . . dilectum nihilo accuratiorem quam ad media bella haberi solitus erat, extenuantes etiam famam belli, habebant.

<sup>25)</sup> Liv. c. 38, 2. Dionys. 13, 12 stellt den vier Legionen πον ἐπιλέκτων τε καὶ κατηθλημένων entgegen τοὺς κατοικιδίους τε καὶ σχολαίους καὶ ἦττον ώμιληκότας πολέμοις.

Chronisten (Livius und Plutarch), kann aber aus dem älteren Bericht herübergenommen sein.

10. Es folgt die Schilderung der Schlacht an der Allia. Nach dem Bericht Diodors überschreitet die römische Armee den Tiber und marschirt 80 Stadien am Strom aufwärts, bis sie auf den Feind stösst. Der eine Flügel lehnt sich an den Fluss, der andere an die Höhen; der letztere weicht und wird auf das in der Ebene stehende Gros geworfen; die ganze Heeresmasse wird gegen den Fluss gedrängt, ein grosser Theil kommt an oder in demselben um, während andere, zum grösseren Theil unbewaffnet, denselben durchschwimmend sich retten. meisten der Geretteten', fährt Diodor fort, 'besetzten Veii; 'einige wenige derer, die den Fluss durchschwonimen hatten, 'gelangten waffenlos nach Rom und brachten dorthin die 'Kunde, dass das ganze Heer zu Grunde gegangen sei'. — Diese Erzählung versetzt also das Heer zunächst auf das rechte Tiberufer; denn Ueberschreitung des Flusses vom römischen Standpunkt aus kann nur dies bedeuten, und eben dahin führt, dass die von Clusium anrückenden Gallier nur von dieser Seite her erwartet werden konnten<sup>26</sup>). weiteren Angaben Diodors können an sich damit vereinigt werden, dass die Schlacht am linken Ufer stattfand; es hätten dann alle, denen es gelang sich zu retten, den Fluss durchschwommen (und allerdings führt darauf zunächst die Verbindung, in welcher die Worte οἱ πλείστοι τῶν διασωθέντων auftreten) und das Gros derselben das nähere

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Man wende nicht ein, dass die Gallier im J. 393 ad tertium lapidem Salaria via trans Anienem ihr Lager schlagen (Liv. 7, 9); diese kommen nicht aus Etrurien.

Veii, einige wenige Waffenlose über das Ianiculum das entfernte Rom erreicht. Aber wenn vom Standpunkt des Interpreten aus diese Auffassung wenigstens zulässig, vielleicht geboten ist, so ergiebt sie, sachlich betrachtet, geradezu eine Albernheit. Was soll man dazu sagen, dass bei einer am linken Tiberufer gelieferten Schlacht die geschlagenen Römer nicht einmal den Versuch machen sich nach dem zwei deutsche Meilen davon an demselben Ufer belegenen Rom auf eben diesem Ufer zu retten, sondern sämmtlich in entgegengesetzter Richtung den Fluss zu passiren suchen, also diejenigen Flüchtigen, die Rom erreichen, den Fluss auf der Flucht zweimal überschreiten? Und nicht viel besser ist die weitere Consequenz, dass, wenn die Masse der Flüchtenden sich in und vor Veii sammelt, die Gallier aber auf dem linken Tiberufer drei Tage verweilen, ohne sich der Stadt zu bemächtigen, jene nicht versucht haben sollten mindestens nach dem Ianiculum und auf diesem Wege in die Stadt zurück zu Diese Bedenken würde man geltend machen, gelangen. wenn Diodor ausdrücklich die Schlacht auf das linke Ufer versetzte; aber er thut, wie wir sahen, das gerade Gegentheil, erzählt also, wenn wirklich jene Interpretation seine Meinung trifft, nicht bloss albern, sondern widerspricht sich geradezu. Wären etwa die Gallier, um den Fluss unbehindert vom Feind zu überschreiten, weiter stromaufwärts übergegangen und wären diese auf die Kunde davon ihnen auf das linke Ufer gefolgt, so mussten beide Operationen nothwendig angegeben oder mindestens das vorherige Vorrücken der Römer auf das rechte Ufer unerwähnt gelassen werden. — Wenn dagegen die Schlacht auf dem rechten Tiberufer stattgefunden hat, wohin Diodors

erste Angabe sie verweist, so ordnet die weitere Erzählung von selbst sich klar und sachgemäss. Die römische Armee ward an den Fluss gedrückt; der Rückzug nach Rom war ihr damit abgeschnitten; ein grosser Theil ging bei dem Versuch den Strom zu überschreiten zu Grunde und nur wenige gelangten auf das linke Ufer und somit nach Rom. Die grosse Masse der Geretteten dagegen zog sich auf dem rechten Ufer seitwärts nach dem nahen Veii, wo sie zwar zunächst in Sicherheit waren, aber nach Rom nicht zurück gelangen konnten, weil das siegreiche Heer der Feinde zwischen ihnen und Rom stand. -- Das Bedenken, wie in diesem Falle die Schlacht von dem links in den Tiber einfallenden Alliabach<sup>27</sup>) hat benannt werden können, hebt sich leicht. Augenscheinlich erfolgte die Katastrophe wesentlich bei dem Versuch den Fluss zu passiren; geschah dies da, wo die Allia in ihn fiel, und suchten die Geschlagenen vor allem diese Stelle zu erreichen, so war es ganz erklärlich, dass die Benennung der Schlacht sich an diesen Namen heftete, wenn auch das Lager am anderen Ufer geschlagen gewesen war.

Andrerseits erklärt sich aber aus diesem Umstand die hier in den Annalen eingetretene Trübung. Wenn an dem dies Alliensis die Römer an der Allia ihre Schlachtlinie gehabt hatten, woran natürlich zunächst jeder denken musste, so wurde freilich die Schlacht auf dem linken Ufer

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Die Oertlichkeit ist vollkommen gesichert; in solchen Dingen konnte Livius und konnte die Tradition überhaupt nicht irren. Könnte noch ein Zweisel bleiben, so wäre zu verweisen auf Festus ep. p. 119: lucaria festa in luco colebant Romani; qui permagnus inter viam Salariam et Tiberim fuit, pro eo quod victi a Gallis fugientes e proelio ibi se oecultaverint.

geschlagen; und daher die Verwirrung. Diodor selber ist von dieser schwerlich freizusprechen; auch bei ihm scheinen die nach Veii flüchtenden Romer den Fluss zu passiren, und in der That erzählt er so, dass die erste Hälfte seines Berichtes auf das rechte, die zweite auf das linke Tiberufer führt und derselbe also sich selber aufhebt. Ob eine so perverse Schlachtbeschreibung bereits dem Fabius zuge-- schrieben werden darf oder ob Diodor, der lange in Rom gelebt hat<sup>28</sup>) und die Lage des Alliabachs als linken Zuflusses des Tiber gekannt haben wird, hier einmal sehr ausnahmsweise - sich der Selbständigkeit schuldig gemacht hat<sup>29</sup>), vermögen wir nicht zu entscheiden. jeden Fall enthält dieser ältere Schlachtbericht, selbst wie er bei Diodor vorliegt, noch die thatsächlichen Momente so vollständig und so rein, dass er mit einer mässigen Correctur in Ordnung zu bringen ist. — Derjenige der späteren Annalisten, wie Livius 5, 38 und Plutarch Cam. 18 ihn geben, knupft an den älteren bestimmt genug an, namentlich in der Aufstellung des Heeres in langausgezogener Schlachtordnung<sup>30</sup>) zwischen Fluss und Hügeln; in der Besetzung der letzteren durch die geringeren römischen Truppen, während die Gallier ihre Kernschaaren

<sup>28)</sup> Diod. I 4: ή γὰρ ταύτης της πόλεως ὑπεροχη σιατείνουσα τη συνάμει πρὸς τὰ πέρατα της οἰκουμένης ξιοιμοτάτας καὶ πλείστας ἡμῖν ἀφορμὰς παρέσχετο παρεπιθημήσασιν ξν αὐτη πλείω χρόνον.

<sup>29)</sup> Man kann hieher ziehen, was er a. a. O. im Hinblick auf seine weiten Reisen und seine Autopsie der Oertlichkeiten sagt: πολλά γὰρ παρὰ τὰς ἀγνοίας τῶν τόπων διήμαρτον οὐχ οἱ τυχόντες τῶν συγγραφέων.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>) Diodor 114: οἱ δὲ Κελτοὶ μαχραν τὴν φάλαγγα παρεκτείνοντες. Livius c. 38, 1: aciem diductam in cornua, ne circumveniri multitudine hostium possent.

dagegen richten; in der Rettung des grösseren Theiles der Flüchtigen nach Veii. Aber abweichend von jenem werden nicht bloss die Flügel vertauscht, so dass hier der romische linke sich an den Fluss-lehnt, während in dem älteren Bericht der rechte am Fluss gestanden haben muss, sondern es wird ferner der Uebergang der Truppen auf das rechte Ufer gestrichen und die Rettung des Gros der geschlagenen Armee über den Fluss nach Veii, deren Albernheit auch diese Annalisten noch sehr deutlich empfanden<sup>31</sup>), wenigstens abgeschwächt dadurch, dass sie aut den linken Flügel beschränkt wird, während der rechte ziemlich unversehrt nach Rom gelangt. Dadurch wird zugleich die Katastrophe überhaupt herabgestimmt und ins Unklare gezogen. Während Diodor unumwunden sagt, dass die Römer alle Waffenfähigen ins Feld gesandt hätten und dass ihre ganze Heeresmacht in der Schlacht entweder zu Grunde gegangen oder von Rom abgedrängt worden sei 32), und damit das Aufgeben der Stadt ohne jeden Versuch der Vertheidigung begreiflich macht, lassen diese Geschichtsverbesserer die Römer ihre Truppen nur wie für einen gewöhnlichen Krieg ins Feld stellen, den gesammten rechten Flügel der Armee von 40000 Mann sich 'auf die Burg retten' (Livius c. 38, 10), und reden dann doch in demselben Athemzug (c. 39, 9) von der geringen in der Stadt vorhandenen Mannschaft, die nicht ausgereicht habe die Mauern zu besetzen.

11. [Da die Magistrate des J. 363 ihr Amt am

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>) Livius c. 38, 8: tanta omnium oblivio, ut multo maior pare Veios in hostium urbem, cum Tiberis arceret, quam resto itinere Romam ad coniuges et liberos fugerint.

<sup>33)</sup> c. 115: ἀπάντων τῶν νέων ἀπολωλότων.

1. Juli antraten 83), wurden die Kriegstribune, die an der Allia den Befehl führten, wahrscheinlich kurz vor dem 1. Juli gewählt<sup>34</sup>) und übernahmen an diesem Tage Somit kam nach der Fassung wenigstens, ihr Amt. welche die späteren Annalen der Erzählung geben, die Abweisung der gallischen Gesandten etwa auf den Juni, der Aufbruch der Gallier gegen Rom etwa auf Anfang Juli; die römischen Feldherren hatten also nur wenige Wochen nach ihrem Antritt für die Rüstungen frei und auch in diesem Sinne konnten die Römer als plötzlich überfallen bezeichnet werden. — Ueber das Datum der Schlacht kann eine abweichende Ueberlieferung nicht bestanden haben, da die an den dies Alliensis sich knupfende furchtbare Erinnerung 35) denselben für alle Zeiten zum Unglückstag gestempelt hat. In der That stimmen die uns erhaltenen Kalender<sup>36</sup>) so wie die Schriftsteller<sup>37</sup>) in dem Datum a. d. XV k. Sext. = Juli 18 überein. Dies ist das Datum des officiellen Kalenders; zur kalendarischen Richtig-

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>) Liv. 5, 32. A. Mommsen röm. Daten S. 30. Meine Chronolog.<sup>2</sup> S. 99.

<sup>34)</sup> Staatsrecht 2º S. 564.

<sup>25)</sup> Der dies Alliensis ist das Prototyp der Unglückstage. Ich erinnere nur an die Worte des pisanischen Decrets (Orelli 643): diem eum, quo die C. Caesar obit . . . pro Alliensi lugubrem memoriae prodi notarique, und an die spätere Anknüpfung der Katastrophe am Cremera an denselben Tag (vgl. S. 255).

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) C. I. L. I p. 327.

Abweichend, ohne Zweifel nur durch Versehen des Schriftstellers oder des Abschreibers, die Schrift de virie ill. 28: die XVI k. Aug. und Plutarch q. R. 25, wo augenscheinlich der von ihm citirte livianische Bericht in verwirrter Weise wiedergegeben ist.

stellung desselben haben wir kein Fundament, indess dürfte jener sich in dieser Zeit nicht allzu weit von den Jahrzeiten entfernt haben 38). — Dagegen die weitere Erzählung, welche den gegen die dies postridiani obwaltenden Scrupel insofern mit der gallischen Katastrophe in Verbindung bringt, als der Abmarsch des Heeres von Rom postrid. id. Quint. — a. d. XVII k. Sext. — Juli 16 stattgefunden und in Folge dessen der Senat nach der Katastrophe sämmtliche dies postridiani für Unglückstage erklärt haben soll, sieht vielmehr wie eine spätere Historisirung jenes ohne Zweifel uralten Glaubens aus und dürfte wohl erst nachträglich eingefügt sein, zumal da Livius diese Meldung als Nachtrag und Variante an die den Schlachttag selbst betreffende anreiht 39)].

12. Dass die Kelten erst am vierten Tage nach der in der unmittelbaren Nähe Roms gelieferten Schlacht vor den Mauern desselben erscheinen, berichtet übereinstimmend die ältere Version, das ist Polybios und Diodor, und die jüngere, Verrius Flaccus und Plutarch 40); es scheint ein

<sup>38)</sup> Wenigstens fiel die Sonnenfinsterniss des römischen 5. Juni 351 auf den julianischen 21. Juni. Darauf, dass nach Plutarch a. a. O. die Schlacht stattfand περὶ τροπὰς θερινὰς περὶ τὴν πανσέληνον, ist kein Gewicht zu legen; dabei ist ohne Zweifel der Unterschied des berichtigten und des unberichtigten Kalenders ignorirt und die Sommersonnenwende dem 24. Juni, die Iden dem Vollmond gleichgesetzt. Vgl. Chronologie 2 S. 26.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>) 6, 1, 12: quidam, quod postridie idus Quinctiles non litasset Ser. Sulpicius tr. mil. . . . . etiam postridie idus rebus divinis supersederi iussum; inde, ut postridie kal. quoque ac nonas eadem religio esset, traditum putant. Verrius Flaccus bei Gellius 5, 17; Macrob. sat. 1, 16. Vgl. meine Chronol. a. a. O.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>) Dass zwischen dem Tage der Schlacht und dem des Ein-

blosses Versehen des Livius, dass er die Gallier schon am Tage nach der Schlacht in Rom einrücken lässt<sup>41</sup>). die Gallier den ersten Tag mit dem Umbringen der Verwundeten und dem Abhauen der Köpfe der Gefallenen zugebracht, die beiden folgenden Tage wegen eines vermutheten Hinterhaltes gezaudert hätten, sagt allein Diodor. Ueber die Vorgänge in Rom während der dreitägigen Frist ist die Erzählung sehr ausführlich. Dass zahlreiche Bürgerfamilien trotz der gefährlichen Nähe der Feinde mit ihrer Familie in die benachbarten Städte flüchteten, wird von Diodor gemeldet und kehrt in den späteren Versionen Die Rettung der Heiligthümer der Vestalinnen theils durch Vergraben, woran das Heiligthum der doliola die Erinnerung bewahrte 42), theils durch Flüchtung nach Caere 43), wobei der fromme Plebejer L. Albinius behülflich ist, finden wir nur in den interpolirten Annalen<sup>44</sup>), und man sieht allerdings nicht ein, warum diese Heiligthümer nicht vielmehr auf das Capitol gebracht werden. Doch mag es sein, dass

dringens in die Stadt drei volle Tage lagen, sagt Diodor c. 115 ausdrücklich; wenn Polybios 2, 18 das letztere geschehen lässt τρισὶ τῆς μάχης ἡμέραις ὕστερον, Verrius Flaccus bei Gell. 5, 17 post diem tertium eius die, Plutarch Cam. 22 τρίτη ἀπὸ τῆς μάχης ἡμέρα, so ist das nur ungenaue Wiedergabe derselben Nachricht.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>) Indem Tacitus ann. 15, 41 den Anfang des Brandes auf den 19. Juli setzt, stimmt er mit Livius überein (vgl. S. 308 A. 23), hängt aber vielleicht von ihm ab (vgl. Liv. 5, 42, 2).

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>) Liv. 5, 40. Platarch 20. Dass es zwei Fässer waren und dass der Ort davon benannt ward, sagt der letztere allein.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>) So Livius und ausführlicher das Elogium C. I. L. I p. 284 n. XXV. Dass Plutarch c. 21 für Caere πνὰ τῶν Ελληνίδων πόλεων substituirt, soll wohl nur heissen, dass er Agylla zu diesen zählte.

<sup>44)</sup> Livius c. 39; Plutarch 20. 21.

diese Vorgänge schon bei Fabius standen und Diodor hier verkürzt hat. Von der Beschränkung der Vertheidigung auf die Burg 45) und dem Hinaufschaffen der Lebensmittel und der Schätze unter Leitung der Magistrate spricht Diodor eingehend und sachgemäss. Dass vorzugsweise die wenige verfügbare waffenfähige Mannschaft auf die Burg gewiesen ward, liegt in der Sache; ebenso dass man Frauen, Kinder und Greise wo möglich in die Umgegend gesandt haben wird. Aber die Schilderung bei Livius, wonach die wehrhaften Leute mit ihren Frauen und Kindern auf die Burg geschickt, die seniorum turba aber in der Stadt zurückgelassen und dem Untergang preisgegeben wird, dürfte Ausmalung der späteren Annalisten sein. Damit steht weiter in bedenklicher Verbindung die schöne Erzählung von den adlichen Greisen, die Flucht und Rettung verschmähend von dem Pontifex maximus M. Folius 46) dem Tode geweiht ihn in der Stadt von Feindeshand zu erwarten beschlossen; auch sie berichten nur Livius und Plutarch. Doch fordert dieselbe nicht nothwendig jene Motivirung durch die Knappheit der Lebensmittel auf der Burg; es kann immerhin sein, dass sie nicht erst spätere Dichtung ist, sondern schon bei Fabius stand.

13. Die endlich einrückenden Gallier erbrechen nach Diodor die Thore; in der jüngeren Version (Livius c. 39, 2. c. 41, 4. c. 44, 5. Plutarch 22) steht das collinische Thor, durch das sie eindringen, offen.

<sup>45)</sup> Die Herstellung der Burgmauern und die Aufstellung der Geschütze kennt nur Plutarch 20. 21.

<sup>46)</sup> Livius 5, 41. Die schlechteren Handschriften desselben und Plutarch 21 machen daraus einen M. Fabius.

- 14. Es folgt die Schleifung der Häuser<sup>47</sup>) und die Verheerung der Stadt durch die Fremden. Eine wesentliche Differenz ergeben die Berichte hierüber nicht; nur ist es Diodor eigen, dass er das Stehenbleiben 'weniger Häuser' auf dem Palatin hervorhebt. Woran hier gedacht ist, weiss ich nicht; möglicher Weise an die casa Romuli. Sonst wird gerade von der Curie der Salier auf dem Palatin überliefert, dass sie im gallischen Brande unterging<sup>48</sup>). Die Tödtung der Greise, welche in ihren Häusern sitzend<sup>49</sup>) die Feinde erwarten und die bekannte Erzählung von dem M. Papirius findet sich, wie die früher erörterte Einleitung dazu, nur bei den jüngeren Annalisten; die Zahl derselben, achtzig, hat allein Dio<sup>50</sup>).
- 15. Die Belagerung der Burg beginnt; die Gallier erleiden dabei nach Diodor beträchtliche Verluste, während Livius c. 43 einen abgeschlagenen Sturm schildert.
  - 16. Die Erzählung von dem frommen Kaeso<sup>51</sup>) Fabius

<sup>47)</sup> Diodor c. 116: τῶν οἰχιῶν κατεσχαμμένων. Servius zur Aen. 8, 652: cuncta vastarunt. adeo ut quae incendere non poterant militari manu diruerent. Nach Plutarch c. 32 wären binnen eines Jahres die Mauern wie die Privatgebäude hergestellt worden.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup>) Die Wundergeschichte von dem Lituus des Romulus, der in der abgebrannten Curie der Salier unversehrt wieder aufgefunden wurde, beziehen auf den gallischen Brand ausdrücklich Lutatius in dem pränestinischen Kalender C. I. L. I p. 389, Dionysios 14, 9 und Plutarch Cam. 32. Dies ist also das maximum incendium Ciceros de div. 2, 38, 80.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>) So Livius und Ovid fast. 7, 363. Wenn sie bei Plutarch auf dem Markt sitzen, so ist dies wohl sein Versehen (vgl. Liv. 5, 41, 6).

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>) Bei Zonaras 7, 23.

<sup>51)</sup> So Dio fr. 25. 5; Gaius bei Liv. c. 46. 52, vielleicht nur durch Abschreiberfehler.

Dorsuo<sup>52</sup>) fehlt bei Diodor, aber höchst wahrscheinlich nur desshalb, weil sie mit der Belagerungsgeschichte nur lose zusammenhängt und bei der Epitomirung fast mit Nothwendigkeit fallen musste; eben sie kann wegen ihrer historischen Bedeutungslosigkeit in Verbindung mit ihrem gentilicischen Charakter mit Sicherheit auf Fabius Pictor zurückgeführt werden. Uebrigens liegt sie in doppelter Fassung vor: nach Appian, der als seinen Gewährsmann einen gewissen Causius (vielleicht Cassius Hemina) namhaft macht, ist Dorsuo Pontifex und begiebt sich vom Capitol hinweg nach dem Vestatempel, um dort einen sacralen Act zu vollziehen; nach Livius dagegen vollzieht er auf dem quirinalischen Hügel eine dem fabischen Geschlecht obliegende Opferhandlung<sup>53</sup>). Obwohl in der Regel der appianische Bericht unter denen der zweiten Klasse dem Original am nächsten kommt, so tritt doch das gentilicische Element der Erzählung in der livianischen Version weit bestimmter hervor, und es steht auch nichts \_\_

<sup>52)</sup> Das Cognomen beglaubigt eine neuerdings in Praeneste gefundene archaische Inschrift (Fiorelli notizie degli scavi 1878 p. 95): L. Samiari M. f. Dosuo (80).

Florus 1, 7, 16, insofern dieser den Quirinal nennt; es ist wohl bloss dessen gewöhnliche Confusion, wenn er den Fabius zugleich zum Pontifex macht. Dasselbe scheint bei Dio fr. 25, 5 der Fall zu sein, der die Oertlichkeit nicht näher bezeichnet; doch dürfte dies nicht genügen, um Dios Erzählung auf eine dem Appian analoge Quelle zurückzuführen. — Jordan Top. 1, 192 denkt an die Luperci Fabiani; aber deren Heiligthum lag nicht auf dem Quirinal, und überdies ist der Luperkerdienst der historischen Zeit keineswegs Obliegenheit des fabischen Geschlechts und gehört überhaupt nicht zu den sacra gentilicia (vgl. S. 255 A. 42).

Wesentliches der Annahme im Wege, dass in diesem Fall der Römer uns die reinere Ueberlieferung aufbewahrt hat.

17. Die ältere im Ganzen wohl zuverlässige Erzählung der gallischen Katastrophe weiss, dem Wesen des unglücklich geführten Krieges entsprechend, von einem Retter Roms überall nichts 54) und zeichnet keine einzelne Persönlichkeit in irgend welcher Weise besonders aus. diese Lücke setzen die jüngeren Annalen den Camillus ein, den sie, vielleicht in bewusster Nachdichtung des homerischen Achilles, zu dem allzeit unfehlbaren Siegbringer stempeln. Darum musste er zunächst während der Niederlage an der Allia und der Einnahme der Stadt fern von Rom gehalten werden; was in der Ilias die Beleidigung des Helden, das leistet hier die ungerechte Verbannung. Der der Quelle der Interpolation am nächsten stehende unserer Chronisten lässt den Sieger von Veii nach seiner Verurtheilung durch die Gemeinde geradezu die Stadt verlassen mit der 'achilleischen Verwunschung', dass, wenn ihm Unrecht zugefügt sei, der Tag kommen möge, an dem die Heimath seiner bedürfe<sup>55</sup>). — Hier nun, während der Belagerung der Burg, führen dieselben Historiker den künftigen Retter Roms auf die Bühne, zunächst indem

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup>) Wenn Aristoteles (bei Plutarch 22) der Errettung Roms von den Galliern durch einen gewissen Lucius gedenkt, so geben die römischen Berichte für diesen Namen keinen Anknüpfungspunkt, falls dabei überhaupt an diesen Keltenkrieg zu denken ist.

<sup>55)</sup> Appian Ital. 8: μετώχησεν εὐξάμενος τὴν ᾿Αχίλλειον εὐχὴν ἐπιποθῆσαι Ῥωμαίους Κάμιλλον ἐν καιρῷ. Ebenso Plutarch 13: ώσπερ ὁ Ἅχιλλεὺς ἀρὰς θέμενος ἐπὶ τοὺς πολίτας καὶ μεταστάς. Gemeint ist Ilias Α 240: ἢ ποτ ᾿Αχιλλῆος ποθὴ ἔξεται υἶας Ἦχαιῶν σύμπαντας.

er als Verbannter in Ardea weilend die Bürger dieser Stadt gegen die Gallier zum Kampf und zum Siege führt. Diese Erzählung kennt Diodor nicht bloss nicht, sondern schliesst sie aus, da bei ihm die Verurtheilung des Camillus einmal als zweifelhaft bezeichnet, sodann aber eine Reihe von Jahren nach der gallischen Katastrophe gesetzt, das Exil aber ganz übergangen wird.

18. Schon Diodor kennt das Zurückschlagen der in das römische Gebiet einfallenden Etrusker durch den bei Veii versammelten Heerhaufen und die durch diesen ersten Erfolg hervorgerufene Hoffnung dieser Truppen die Heimathstadt zu entsetzen und im Einverständniss mit den Belagerten die Gallier zu vertreiben. Ein muthiger Soldat Pontius Cominius unternimmt es der bedrängten Besatzung Kunde von dem bevorstehenden Entsatzversuch zu bringen; er durchschwimmt den Fluss 56), erklimmt an einer steilen von dem Feind nicht besetzten Stelle das Capitol und gelangt glücklich auf demselben Weg wieder zurück in das Lager von Veii 57). — Die Späteren wiederholen diese Erzählung mit mannichfachen Zusätzen und Variationen,

<sup>56)</sup> Ebenso Livius c. 46, 9: incubans cortici secundo Tiberi ad urbem defertur. Plutarch 25.

<sup>17, 2, 24):</sup> Cominius qua ascenderat descendit atque verba Gallis dedit stimmt gerade ebenso mit der diodorischen Recension c. 116: καταβάς ἦπερ ἀνέβη wie mit der jüngeren, z. B. Livius c. 46, 10: eadem degressus, entscheidet also nicht über die Frage, welcher Fassung Claudius gefolgt ist. Auch die zweite hieher gehörige Stelle bei Gell. 17, 2, 26: putabant eos qui in foro atque qui in arce erant inter se commutationes et consilia facere stimmt zwar gut zu Liv. 5, 47, 11, kann aber sehr wohl auch in Diodor 14, 116 eingelegt werden.

welche hauptsächlich darauf ausgehen den Camillus in Bei Diodor erscheinen wohl dieselbe zu verflechten. die Magistrate als befehlführend in der Stadt, und es muss also auch nach dem älteren Bericht wenigstens ein Theil der sechs Kriegstribune sich auf dem Capitol befunden haben 58); aber er schliesst die an sich natürliche Annahme nicht aus, dass einer oder mehrere der Kriegstribune mit dem Gros der Geretteten nach Veil gelangt sind und diese dort den Befehl geführt haben. Dagegen stellt die jüngere Erzählung bei Appian, Livius und Dionysios die veientischen Truppen unter das Commando eines durch die freie Wahl seiner Kameraden zum Befehl berufenen Centurionen Q. Caedicius, wobei der Name dem Bericht über ein die gallische Katastrophe verkündendes Götterwort 59), die durch die führerlosen Soldaten vollzogene Wahl des Befehlshabers vermuthlich dem Muster des bekannten Vorgangs in Spanien im J. 542 entlehnt ist 60) und die Tendenz sich kennzeichnet durch die Wahl des Führers aus den Veteranen des Heeres, das unter Camillus Veii erstürmt hatte, und durch die an den Sieg des Caedicius geknüpfte Betrachtung, was eine solche Truppe erst unter der Führung des Camillus selbst leisten werde 61). Die Aufforderung

<sup>58)</sup> Von Rechtswegen musste wenigstens einer dort zurückbleiben (Staatsrecht 1², 645). Als Befehlführer in der Schlacht erscheint Q. Sulpicius Longus bei Cassius Hemina (bei Macrobius 1, 16, 21), Livius 6, 1, 12 und Verrius Flaccus (bei Gellius 5, 17); denselben lassen wenigstens Livius und Plutarch auch auf dem Capitol das Commando führen und den Vertrag abschliessen.

<sup>59)</sup> Nach Livius 5, 32, 6 hört ein M. Caedicius de plebe homo das Wort des 'Aius Locutius', dass die Gallier kommen.

<sup>60)</sup> Staatsrecht 12, 666.

<sup>61)</sup> Liv. c. 45, 7: tantum par Camillo defuit auctor. c. 46, 6: Cae-

dieser Soldaten, vor allem ihres tapferen und siegreichen interimistischen Führers, hat zur Folge, dass Camillus den Oberbefehl über das römische Heer in der Form der Dictatur erhält <sup>62</sup>); aber in deren Herbeiführung gehen die jüngeren Berichte wieder unter sich auseinander. Nach der Fassung, welche bei Dionysios <sup>63</sup>) vorliegt und als stark entstellte Variante auch bei Livius <sup>64</sup>) erscheint, übernimmt Camillus

dicius negare se commissurum, cur sibi aut deorum aut hominum quisquam imperium finiret potius quam ipse memor ordinis sui posceret imperatorem.

<sup>63)</sup> Auch die capitolinischen Fasten fordern die Dictatur des Camillus von 364, da sie die von 386 und 387 als vierte und fünfte zählen; ebenso das Elogium C. I. L. I p. 285, da es einen Triumph des Camillus für dies Jahr voraussetzt (S. 329 A. 72), der ohne Dictatur nicht denkbar ist. Vgl. oben S. 189 A. 76.

<sup>63) 13, 6.</sup> Es kann nicht Schuld des Epitomators sein, dass hier die Sendung des Cominius und die römische Autorisation fehlt; denn Dionysios spricht später c. 7 von jener Sendung, fasst sie aber, wie Diodor, als blosse militärische Benachrichtigung. Johannes von Antiochia (unter den dionischen Fragmenten 25, 8) giebt der Sendung des Cominius die gleiche Wendung.

<sup>64)</sup> c. 46, 11: missi Ardeam legati ad Camillum Veios eum perduxere seu (quod magis credere libet, non prius profectum ab Ardea quam comperit legem latam, quod nec iniussu populi mutari finibus posset nec nisi dictator dictus auspicia in exercitu habere) lex curiata lata est dictatorque absens dictus. Genau genommen freilich lässt Livius den Camillus den in Rom gefassten Senatsschluss in Ardea abwarten und dann nach der einen Version sofort nach Veii zur Uebernahme der Dictatur abgehen, nach der anderen noch so lange in Ardea verweilen, bis auch die Comitien die Rückberufung aus dem Exil beschlossen haben und die Dictatorernennung vollzogen ist. Aber dadurch wird die Darstellung sinnlos: warum hätte man in Rom auf die Botschaft des Cominius hin bloss den Senatsschluss gefasst und nicht auch die beiden Folgeacte vorgenommen? und wie kam, wenn Cominius bloss jenen zurück-

auf die blosse Aufforderung des Heeres die Dictatur; was freilich nach römischer Ordnung schlechterdings unmöglich Nach der anderen, welcher Livius den Vorzug giebt und der Appian, Plutarch und Dio folgen, wird Pontius Cominius nach Rom gesandt nicht, wie bei Diodor und noch bei Dionysios, um wegen des Entsatzes mit den Belagerten in Einverständniss zu treten, sondern um die Rehabilitation des Camillus durch Volksbeschluss und dessen Bestellung zum Dictator zu betreiben 65). Das patriotische Concert des tapferen und edlen Unteroffiziers, der seinen Sieg nur dazu benutzt, um seinem alten Feldherrn sich wieder unterzuordnen, und des eben so tapferen und edlen Feldherrn, der als Ardeate mit dem ardeatischen Aufgebot die Gallier schlägt, aber die Uebernahme des Oberbefehls über die Römer vor der legalen Restitution und Installation entschieden ablehnt, haben aus der kühnen Schwimm- und Kletterleistung des älteren Berichts eine grosse patriotische Heldenaction gemacht, welche dann in der freudigen Ein-

brachte, die Nachricht von der Vornahme der Folgeacte dem Heere und Camillus zu? Augenscheinlich hat Livius sich hier versehen und war die Differenz, die er andeutet, in der That die, ob Camillus ungeheissen oder auf Aufforderung von Senat und Volk die Dictatur übernahm, oder, was dasselbe ist, ob der Sendung des Cominius ein politischer Zweck beigelegt wird oder, wie bei Diodor und Dionysios, ein bloss militärischer.

<sup>65)</sup> Ob als Auftraggeber des Cominius Caedicius erscheint (so Livius c. 45; Plutarch 25) oder Camillus (so Dio fr. 24, 7 vgl. fr. 25, 7), ist ziemlich gleichgültig, da nothwendig die Uebereinkunft beider voraufgeht. Abweichend von der sonstigen Ueberlieferung geht nach Frontinus strat. 3, 13, 1 Cominius vom Capitol zu dem verbannten Camillus, um diesen um Uebernahme des Oberbefehls zu bitten, und kehrt auf das Capitol zurück.

willigung des Senats und der Bürgerschaft ihren harmonischen Abschluss findet. Dass auch bei ihr allerlei staatsrechtliche Dinge unterlaufen, die ebenso bedenklich und viel weniger klar sind als die spontane Dictatur des Dionysios, wird man einem Poeten von solcher Leistungsfähigkeit nicht allzusehr übelnehmen dürfen 66).

19. Das Wagniss des Cominius brachte, nach Diodors weiterer Erzählung, den belagerten Römern nicht Rettung, sondern neue und schwerere Bedrängniss. Die Belagerer hatten dadurch gelernt, an welcher Stelle der Burghügel ersteigbar sei, und sie säumten nicht davon die Anwendung zu machen. In der That gelang es in einer der nächsten Nächte einigen ihrer beherzten Leute die Höhe zu erklimmen; die Wachen schliefen und nur die heiligen Gänse der capitolinischen Juno zeigten durch ihr Schnattern und Flügelschlagen das Eindringen der Feinde an. Dadurch geweckt traf der tapfere M. Manlius eben noch zur rechten Zeit ein, um dem ersten der Eindringenden die Hand abzuhauen und ihn durch einen Stoss mit dem Schilde gegen die Brust den Berg hinabzuwerfen; den unmittelbar folgenden traf dasselbe Geschick und die Reihe der Stürmenden floh in hastiger Verwirrung den Berg hinab. So Diodor; und damit stimmen wesentlich die jüngeren Berichte bei Livius, Dionysios, Plutarch und sonst. Was sie

ous dem Exil und das dabei vorkommende Curiatgesetz unhaltbar ist, habe ich Forsch. 1, 272, St. R. 22, 35 gezeigt, aber nicht hinreichend erwogen, dass diese ganze Nachricht ein Produkt der jüngsten Annalenüberarbeitung ist. — Die widersinnige jährige Dictatur des Camillus ist wohl nichts als ein Versehen Plutarchs (St. R. 22, 152).

Posten und die dem Manlius gewährten Belohnungen, dürfte ebenfalls Bestandtheil des ältesten Berichts gewesen und nur von Diodor weggelassen sein. — Nach einer anderen Version dagegen sind die Gallier nicht auf jenem von Cominius gewiesenen Pfad, sondern durch eine Mine in das Capitol gelangt; wobei wohl die Absicht obwaltete sie in den Tempel selbst und also den Gänsen näher zu bringen. Dass diese Fassung dem Fabius nicht gehört, zeigt Diodor; da sie aber bei Cicero 67) auftritt, wird sie für die vorsullanische Annalistik in Anspruch genommen werden müssen. Vielleicht ist es eine Reminiscenz aus der veientischen Belagerungsgeschichte, die etwa Piso in die capitolinische eingefügt hat; wenigstens die Art der Erfindung sieht diesem gleich.

20. Dem ältesten Bericht zufolge, wie er bei Polybios und bei Diodor vorliegt, endigt die Belagerung durch gütlichen Vertrag. Nachdem die Gallier, sagt Polybios 68),

<sup>67)</sup> Philipp. 3, 8, 20: adesse in Capitolio iussit, quod in templum ipse nescio qua per Gallorum cuniculum adscendit. Ebenso pro Caec. 30, 88. Beide Versionen kennt Servius zur Aen. 8, 652: Gallos alii per dumeta et loca aspera, alii per cuniculos dicunt adscendere.

<sup>68) 2, 18, 3 (</sup>angeführt von Plutarch de fort. Rom. 12): γενομένου δ' ἀντισπάσματος καὶ τῶν Οὐενέτων ἐμβαλόντων εἰς τὴν χώραν αὐτῶν τότε μὲν ποιησάμενοι συνθήκας πρὸς Ῥωμαίους καὶ τὴν πόλιν ἀποδόντες ἐπανῆλθον εἰς τὴν οἰκείαν. Ferner in einer den Boiern in den Mund gelegten Erinnerung an die Grossthaten der gallischen Nation 2, 22, 5: τῆς πόλεως . ἐπτὰ μῆνας κυριεύσαντες τέλος ἐθελοντὶ καὶ μετὰ χάριτος παραδόντες τὴν πόλιν ἄθραυστοι καὶ ἀσινεῖς ἔχοντες τὴν ὡφέλειαν εἰς τὴν οἰκείαν ἐπανῆλθον. Endlich 1, 6, 3: πρὸς οῦς ποιησάμενοι Ῥωμαῖοι σπονδὰς καὶ διαλύσεις εὐδοκουμένας Γαλάταις καὶ γενόμενοι πάλιν τῆς πατρίδος ἐγκρατεῖς.

sieben Monate 69) die Stadt Rom in der Gewalt gehabt hatten, fanden sie mit den Römern, deren Lage als eine verzweifelte dargestellt wird, veranlasst durch einen Einfall der Veneter in ihr eigenes Gebiet, sich freundschaftlich ab, gaben ihnen von freien Stücken und aus gutem Willen die Stadt zurück und zogen unbeschädigt mit ihrer Beute (ωφέλεια) heim. Die Römer, erzählt Diodor, schickten wegen eines Abkommens Gesandte an die Gallier und diese liessen sich dazu herbei gegen Empfang von 1000 Pfunden Goldes die Stadt zu verlassen und aus dem römischen Gebiet abzuziehen. — Die umgestaltenden Annalisten haben diese ehrliche und einfache Erzählung zwar in gewisser Weise festgehalten, aber sie zugleich durch vielfache Zusätze verdunkelt, ja in ihr Gegentheil verkehrt. Dass die Hungersnoth der Belagerten die nächste Ursache der Capitulation gewesen sei 70), ist auch mit der älteren Erzählung vereinbar. Dass die nächste Ursache ihrer

Abzug der Gallier hat die spätere Erzählung festgehalten, da der Abzug der Gallier bei Plutarch (Cam. 30) auf Mitte Februar und in dem Kalender des Polemius Silvius auf die Iden (13.) des Februar (C. I. L. I p. 337: parentatio tumulorum incipit quo die Roma liberata est de obsidione Gallorum) gesetzt wird. Dazu passt, dass die Belagerung nach Plutarch 28 in den Herbst fällt, dagegen nicht besonders, dass die Poplifugien des 5. Juli nach Varro 6, 18 nicht lange nach dem Abzug der Gallier fallen. Es sind geringfügige, vielleicht nur durch die verschiedene Zählung der nicht vollen Monate herbeigeführte Varianten, dass Varro bei Nonius p. 498, die Epitome des Livius 5 (er selbst schweigt darüber) und Florus 1, 7, 15 (daraus Orosius 2, 19) sechs, Servius zur Aen. 8, 652 'acht volle Monate' angeben.

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup>) So bei Livius u. A. m. Eigenartige Notizen geben Ovid fast. 6, 349 f. und Servius zur Aen. 8, 652.

Annahme durch die Gallier die Diversion der Veneter gewesen sei, erfahren wir nur aus Polybios; bei den Späteren tritt dafür die Pestilenz ein, die das gallische Heer heimgesucht habe 71), welche übrigens auch in dem älteren Bericht neben dem Einfall der Veneter gestanden haben kann und nach der Lage der Dinge wahrcheinlich genug Dagegen ist unzweifelhaft alles freier Zusatz, was ist. die Späteren von dem Dictator Camillus berichten, der nun hier seine Schuldigkeit thun muss: seine Intervention während des Zuwägens des Goldes, sein Doppelsieg erst in der Stadt selbst und dann an der gabischen Strasse sind handgreifliche Fabeln, desgleichen sein Triumph 72). Charakteristisch genug muss wieder das Staatsrecht dem patriotischen Geschichtsverbesserer das Rüstzeug liefern: der mit den Galliern von den Kriegstribunen abgeschlossene Vertrag ist nichtig, weil diese nach Einsetzung des Dictators dafür nicht mehr competent sind. Von den sonstigen untergeordneten Differenzen verdient nur Erwähnung, dass die Ziffer des Lösegeldes von 1000 Pfund Goldes noch bei Livius und Plutarch festgehalten wird, dagegen bei Varro 73) und bei Dionysios 74) der doppelte Betrag erscheint. Diese Abweichung knüpft augenscheinlich

<sup>71)</sup> Diese an die Localität der busta Gallica angeknüpfte Erzählung kennt auch Varro l. L. 5, 156, aber in etwas veränderter Wendung: hiernach ist sie benannt von der Verbrennung der nach dem Abzug der Gallier von Rom dort zurückgebliebenen Leichen.

<sup>72)</sup> Von diesem spricht Plutarch c. 30 und das Elogium (C. I. L. I p. 285) setzt ihn voraus; bei Livius fehlt er, wohl nur aus Zufall.

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup>) Bei Nonius p. 228: auri pondo duo milia acceperunt ex aedibus sacris et matronarum ornamentis.

<sup>74) 25</sup> Talente: Dion. 13, 9.

an an die wahrscheinlich von den Feinden des Pompeius in Umlauf gesetzte Anekdote, dass unter dessen drittem Consulat im J. 702 das von Camillus im Jupitertempel niedergelegte Gold und zwar im Betrag von 2000 Pfund verschwunden sei<sup>75</sup>). Dieser Stadtklatsch scheint Varro und andere Spätere bewogen zu haben die altüberlieferte Zahl abzuändern.

21. Der zusammenhängende Jahresbericht Diodors schliesst ab mit dem Wiederaufbau der zerstörten Stadt. Die Gemeinde lieferte auf ihre Kosten den Bauherren die Dachziegel und gab denselben, ohne Zweifel innerhalb gewisser gesetzlich normirter Schranken 76), die Grenzver-

<sup>75)</sup> Plinius 33, 1, 14: certe cum a Gallis capta urbe pax emeretur, non plus quam M p. effici potuere. nec ignoro duo milia p. auri perisse Pompei tertio consulatu e Capitolini Iovis solio a Camillo ibi condita et ideo a plerisque existimari duo milia p. collata, sed quod accessit ex Gallorum praeda fuit detractumque ab iis in parte captae urbis delubris. Die plerique sind offenbar eben Varro und die ihm folgenden, wie Dionysios; die Ausgleichung, welche Plinius versucht, mag von ihm selbst herrühren und durch Varros Aeusserung, dass die Römer das Lösegeld aus den Tempeln entnommen hätten, insofern angeregt sein, als Plinius dies auf die capitolinischen Tempel bezog und dadurch auf die von den Galliern in den Tempeln der Stadt selbst gemachte Beute geführt ward. Sachlich wäre freilich dabei noch zu erwägen, dass der Ueberlieferung zufolge das Gold und Silber aus der Stadt auf die Burg geflüchtet ward, wobei vorzugsweise an die Tempelschätze gedacht ist (Liv. 5, 50, 6). Vgl. mein röm. Münzwesen S. 400. — Uebrigens giebt es auch eine Version, wonach das Tempelgold für das Lösegeld überhaupt nicht angegriffen ward, weil die Matronen dafür eintraten (Liv. 5, 50).

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>) Wahrscheinlich ist nur gestattet worden, dass die Grenze gegen die öffentliche Strasse nicht streng eingehalten zu werden brauche; dass man von Gemeinde wegen den Eigenthümern Nach-

tbrigens schlechthin unbekannte und uns nicht recht verständliche Institution die Einführung der 'Bürgerziegel'<sup>77</sup>), an diese die unordentliche und krumme Beschaffenheit des Strassennetzes des späteren Rom, welches, wie Livius (c. 55, 5) hervorhebt, dem Kloakennetz nicht mehr entsprach und sich dadurch als jüngerer Entstehung kennzeichnete<sup>78</sup>). — Von dieser diodorischen Meldung weichen

bargrundstücken gegenüber die Grenzüberschreitung freigegeben haben soll, ist wenig glaublich.

<sup>17)</sup> Δημοσίας, sagt Diodor, κεραμίδας έχορήγουν, αι μέχρι του νυν πολετικαί καλούνται. Κεραμίς bedeutet technisch den Dachziegel, die tegula, wie die Wörterbücher und für Diodor insonderheit die Parallelstelle 12, 41 zeigt; Jordan hat also (Top. 1, 533 A. 61) die Stelle richtig auf diese bezogen. Für dyuosias ändert Cobet (nov. lect. p. 566) δημοσία, aber die überlieferte Lesung wird geschützt durch Diodors Erklärung nolmani und durch die spartanische Ziegelaufschrift (Mitth. des athen. Instituts 2, 441): πλίνθοι δαμοσίαι σχανοθήχας ξπὶ Καλλιχράτεος ξργώνα Νιχασίωνος. Hinsichtlich des Verhältnisses dieser Meldung zu der Angabe des Nepos, dass Rom bis zum pyrrhischen Kriege Schindeldächer gehabt habe (Plinius n. h. 16, 10, 36), wird mit Nissen (pomp. Stud. S. 33) anzunehmen sein, dass Nepos das schliessliche Verschwinden der Schindeldächer durch polizeiliches Verbot datirt wodurch nicht ausgeschlossen ist, dass in den besseren Stadttheilen schon lange vorher die Ziegelbedachung überwog.

<sup>78)</sup> Wenn Jordan (Topographie 1, 483) die Details des Wiederauf baus der Stadt nach dem gallischen Brande 'im Wesentlichen
misslungene Erklärungen späterer Zustände' nennt, so geht diese
Kritik über das rechte Mass hinaus. Gewiss hat eine auch nur
einigermassen gleichzeitige Aufzeichnung der Details dieser Katastrophe überhaupt nicht stattgefunden; aber sie war von der Art,
dass manche Einzelheit Jahrhunderte lang von Mund zu Mund
sich fortpflanzen konnte, und mögen auch die meisten Angaben
sein, als was sie bei Diodor deutlich sich selber bezeichnen, Rück-

die übrigen Berichte nicht wesentlich ab; ob die einzelnen in dem ältesten fehlenden Züge, zum Beispiel dass der Wiederaufbau binnen eines Jahres vollendet war, von Diodor weggelassen oder vielmehr spätere Ausmalung sind, ist nicht zu ermitteln. Dasselbe gilt von den sacralen und politischen Massnahmen, die nach den Späteren durch die Katastrophe hervorgerufen worden sind, der Expiation der Tempel, der Weihung desjenigen des Mars (Liv. 6, 5) am capenischen Thor, dem mit den Caeriten abgeschlossenen Freundschaftsvertrag, der Anordnung der capitolinischen Spiele und der Gründung eines dafür bestimmten capitolinischen Collegiums, der Weihung des Altars des Aius Locutius, der Einreihung der Daten des Auszugs und der Schlacht unter die Unglückstage. Diodor erwähnt davon nur, und auch dies als unsichere Tradition (¿śrovoś zwes),

schlüsse aus den Institutionen und der Ortsbeschaffenheit, wie die späteren Römer sie aus ihrer Anschauung kannten, so sind sie auch als solche von geschichtlichem Werth. Dass der Neubau der Stadt auf die gallische Katastrophe zurückging, dass zu jener Zeit die 'Bürgerziegel' aufkamen, kann recht wohl Ueberlieferung sein. Ebenso konnte ein verständiger Römer der hannibalischen Zeit aus der Unregelmässigkeit der Strassenfronten, wie er sie täglich vor Augen hatte, aus der Abweichung der Kloaken von dem Lauf der Strassen, denen sie doch bei ihrer ersten Anlage im Grossen und Ganzen entsprochen haben müssen, mit gutem Grund auf einen tumultuarischen Wiederaufbau der gesammten Stadt schliessen. War aber der Schluss richtig, auf welche andere Katastrophe konnte dieser Bau zurückgeführt werden als auf die nach der Alliaschlacht? Mir ist es keineswegs erfindlich, wie man diese Mittheilungen als 'kläglich zusammengebettelt' und als 'schülerhafte Erklärungsversuche' bei Seite werfen kann; gerade im Gegentheil geben sie sachliche Meldungen, die sonst nirgends zu finden sind, und zeugen von verständigem Urtheil.

das den römischen Frauen zum Dank für ihre Beisteuer zu dem Lösegeld von der Gemeinde verliehene Fahrrecht<sup>79</sup>). — Sicher späterer Zusatz ist das angebliche Project einer Verlegung der Gemeinde von Rom nach Veil und dessen Verhinderung durch den Dictator Camillus. Es mochte den Schriftstellern am Ausgang der Republik wohl angemessen erscheinen die Untrennbarkeit der Römer von Rom in diesem prägnanten Falle drastisch in Scene zu setzen; an echte Ueberlieferung ist schon darum nicht zu denken, weil ein nicht zur Ausführung gelangender Plan in dieser Epoche sicherlich keinen Weg in die römische Chronik fand.

22. Es bleibt noch die an den Galliern genommene Revanche und der Wiedergewinn des gezahlten Lösegeldes. Denn auch diejenigen Versionen, welche nicht, wie die später vorherrschende, die Zahlung desselben nicht zur Ausführung kommen lassen, stimmen darin überein, dass dasselbe späterhin in die Hände der Römer zurückgekommen ist. — [Wir kennen solcher Erzählungen drei. Nach der einen sind es die Caeretaner, welche den heimkehrenden Galliern im Sabinerland auflauernd, sie bei Nachtzeit auf dem trausischen Feld überfallen und vernichten und das den Römern abgenommene Gold diesen zurückstellen. Diese

<sup>79)</sup> So mag auch der Gewährsmann Plutarchs erzählt haben, da dieser an die Beisteuer zu dem apollinischen Weihgeschenk den Ursprung der Leichenreden auf Frauen knüpft. Livius dagegen verbindet umgekehrt die Beisteuer zum apollinischen Geschenk mit dem Fahrrecht (c. 25), die zum Lösegeld mit den Laudationen. Vgl. Staatsrecht 12, 377.

Erzählung kennen Strabon 80) und Diodor 81), letzterer indess in der Weise, dass er sie neben die gleich zu erwähnende und in die zweite Reihe stellt und, was die ursprüngliche Erzählung von dem belagernden Keltenheer überhaupt berichtet, auf einen aus Apulien heimkehrenden Haufen desselben beschränkt.] — Die zweite dieser Versionen erscheint hauptsächlich bei Diodor und zwar eingelegt in die Erzählung von den Siegen, die bald darauf die Römer und insonderheit Camillus als Dictator über die Volsker, Aequer und Etrusker erfochten. Diodor berichtet dieselben in Folge der oben (S. 299) erörterten Zusammenfassung unter demselben Jahr wie die gallische Katastrophe, übrigens im wesentlichen so, wie sie auch Livius 6, 2. 3 und Plutarch Cam. 33 unter dem J. 365 erzählen, knüpft aber daran die folgende Angabe: τῶν δ' ἀπεληλυθότων Γαλατῶν απο 'Ρώμης Οὐεάσκιον την πόλιν σύμμαχον οὐσαν 'Ρωμαίων πορθούντων επιθέμενος αὐτοῖς ὁ αὐτοκράτωρ καὶ τούς πλείστους αποκτείνας της αποσκευής πάσης έκυρίευσεν, εν ή και τὸ χρυσίον ήν δ ελλήφεισαν [είς 'Ρώμην] και σχεδον απαντα τα διηρπασμένα κατά την τῆς πόλεως ἄλωσιν. Trotz solcher Grossthaten hätten die Tribune aus Neid seinen Triumph verhindert. Nach

<sup>80) 5, 2, 3</sup> p. 220: (οἱ Καιρετανοὶ) τοὺς ἐλόντας τὴν Ῥώμην Γαλάτας κατεπολέμησαν ἀπιοῦσιν ἐπιθέμενοι κατὰ Σαβίνους καὶ ὰ παρ' ἐκόντων ἐλαβον Ῥωμαίων ἐκεῖνοι λάφυρα ἄκοντας ἀφείλοντο. Daneben stehen die Erzählungen von den nach Caere flüchtenden Vestalinnen und von dem Ursprung der caeritischen Liste.

<sup>81) 14, 117:</sup> οἱ δ' εἰς τὴν Ἰαπυγίαν τῶν Κελτῶν ἐπεληλυθότες ἀνέστρεψαν διὰ τῆς τῶν Ῥωμαίων χώρας ' καὶ μετ' ὀλίγου ὑπὸ Κερίων ἐπεβουλευθέντες νυκτὸς ἄπαντες κατεκόπησαν ἐν τῷ Τραυσίῳ πεδίῳ. Der letztere Name kommt sonst nicht vor.

Einigen aber habe Camillus vielmehr, und zwar weissen Rossen, über die Etrusker (nicht die Kelten) triumphirt und sei zwei Jahre darauf deswegen einer Geldstrafe verurtheilt worden. Von dieser Erzählung als solcher wissen die jungeren Annalisten, abgesehen von dem Triumph, den sie acceptirt haben, unter dem J. 365 nichts. Auch in den sonstigen zerstreuten Erwähnungen erscheint sie nirgends mit einziger Ausnahme der merkwürdigen Nachricht bei Servius (zur Aen. 6, 826): Camillus absens dictator est factus, cum diu esset apud Ardeam in exilio propter Veientinam praedam non aequo iure divisam, et Gallos iam abeuntes secutus est, quibus interemptis aurum omne recepit et signa. quod cum illic appendisset, civitati nomen dedit, nam Pisaurum dicitur, quod illic aurum pensatum est. post hoc tamen factum rediit in exilium, unde rogatus reversus est. in diesen Virgilcommentaren nicht selten weit von der gangbaren Erzählung sich entfernende und zum Theil recht alte Nachrichten über die frühere Geschichte Roms auftreten, wie denn Servius der einzige nebst Cicero ist, bei dem die Gallier durch eine Mine in das Capitol gelangen, so dürfen wir auch diese Erzählung unbedenklich mit der diodorischen combiniren 82) und namentlich, auf sie gestützt und ferner gestützt auf die bekannte Zerrüttung der von Diodor aufgenommenen römischen Eigennamen, für den

<sup>82)</sup> Damit soll natürlich nicht gesagt sein, dass Servius dieselbe aus Fabius geschöpft hat, was vielmehr nicht möglich ist, da dieser die Verbannung des Camillus überall nicht kennt. Vielmehr liegt irgend eine aus dem ältesten und den jüngeren Berichten zusammengestellte Klitterung zu Grunde. Camillus freiwillige Rückkehr in die Verbannung begegnet nur hier.

offenbar verdorbenen Stadtnamen Πισαύρον herstellen. Es bestätigt sich dies weiter dadurch, dass die von Rom heimgekehrten Gallier nur die Senonen sein und diese im J. 365 nicht wohl anderswo gesucht werden können als in ihrer Heimath; und Pisaurum liegt eben im Gebiet Senonen<sup>83</sup>). Freilich kann diese Stadt, über deren ältere Geschichte wir nichts wissen, in Wirklichkeit damals nicht wohl mit Rom verbündet gewesen sein; aber hier handelt sich ja um eine Erfindung, und wer die Revanche dichtete, konnte füglich auch für Pisaurum, etwa in ähnlicher Art wie dies bei Clusium geschehen ist, ein römisches Bündniss zu Wege bringen. Auf eine von Rom entferntere norditalische Stadt muss Diodors Angabe unter allen Umständen bezogen werden; und in diesem ganzen Gebiet kann in jener Epoche, geschichtlich betrachtet, von römischer Symmachie überhaupt nicht die Rede sein, so dass es insofern ziemlich gleichgültig ist, ob man hier an Volsinii denkt, wie dies öfter geschehen ist, oder an eine transapenninische Stadt. Die kindische Etymologie endlich passt wenigstens ebenso gut für die älteste wie für die jungste Epoche der Annalistik.

Dass beide Erzählungen, die caeritische sowohl wie die an Camillus anknüpfende, erfunden sind, bezweifelt heute niemand; aber nicht viel weniger sicher erscheint es mir, dass diese Erdichtung der Periode vor Fabius, der nicht öffentlichen pontificalen Chronistik angehört, schon darum, weil der gewiss irrige Glaube von dem seit jener Zeit im Capitol aufbewahrten grossen Goldschatz ein ganz

<sup>83)</sup> Nach Liv. 5, 35, 3 reicht dasselbe vom Utens (bei Ravenna) bis zum Aesis (bei Ancona).

allgemeiner gewesen ist und noch in Caesars Zeit in der praktischen Politik eine Rolle gespielt hat<sup>84</sup>). [Beide Legenden sind wahrscheinlich sehr alt, da sie schon in dem diodorischen Bericht in der Weise in einander gearbeitet sind, dass die zweite die Hauptrolle spielt. Die caeritische Legende gehört offenbar in die Reihe derjenigen Erzählungen, welche das besondere Verhältniss Caeres zu der herrschenden Gemeinde hervorzuheben bestimmt sind und die ja auch bei der Rettung der Heiligthumer vor dem Brand eine Rolle spielen.] Die andere ist die älteste Form der Camilluslegende: er ist hier der Rächer Roms, schlägt die Gallier, die Rom belagert und zerstört hatten, in ihrer eignen Heimath und nöthigt sie das einst auf dem Capitol ihnen zugewogene Gold wieder den Römern zuzuwägen. Als dann aus dem Rächer Roms der Retter gemacht und der tapfere Feldherr zu dem Siegbringer Achilles umgestaltet ward, wurde es nöthig, wie dies früher gezeigt ward, zunächst ihn hinter die Scene zu bringen und ihn von Rom fern zu halten, bis die Gefahr auf das Höchste gestiegen war. Darum wurde der Schimmeltriumph des Camillus aus dem J. 365 in das J. 358, der Process aus dem Jahr 367 in das J. 363 versetzt und beide an die Eroberung von Veii an-

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup>) Die ἄψαυστα χρήματα, ἄ φασιν ἐπὶ Κελτοῖς πάλαι σὺν ἀρᾳ δημοσία τεθηναι μη σαλεύειν ἐς μηθὲν εἰ μη Κελτικὸς πόλεμος (= tumultus Gallicus) ἐπίοι (Appian b. c. 2, 41 vgl. c. 138) und deren Bann Caesar durch seine Besiegung der Gallier gelöst zu haben behauptete, werden zwar von Appian auf das aerarium sanctius bezogen; aber es macht dies so grosse Schwierigkeit, dass man fast versucht wäre Appians Erzählung von dem aurum vice-simarium auf jenes Keltengold zu übertragen.

geknüpft; ferner die Verbannung hinzuerfunden, die Dictatur zwar im J. 365 beibehalten, aber auch auf 364 übertragen, endlich die Rückgewinnung des Lösegeldes und der Beute in den Schlussmoment der Katastrophe selbst und von Pisaurum nach dem Capitol versetzt. Der Historiker kann nicht umhin dies alles Lüge und Fälschung zu nennen, ebenso wie jene grossartige Verknüpfung von Schuld und Strafe, welche durch die Identification der pflichtwidrig tapferen Gesandten und der Feldherren der Alliaschlacht erreicht worden ist; aber er darf bedauern, dass der namenlose Urheber dieser in äschyleischem Stil gehaltenen Umgestaltung der Ueberlieferung nicht statt der Annalen vielmehr Prätextaten geschrieben hat.

Es fragt sich weiter, ob. wenn die Erzählung von der Rückgewinnung des Goldes so bei Fabius stand, wie wir sie bei Diodor lesen, Polybios dem Fabius nacherzählend nichts desto weniger den Ausgang der Katastrophe berichten konnte, wie er ihn berichtet hat. Niese leugnet dies; ich meine mit Unrecht<sup>85</sup>). Auch Diodors Erzählung

Diodors Gewährsmann nicht mit Fabius identificiren, während derselbe doch anerkannter Massen den sonst bekannten Annalisten nach Alter und Glaubwürdigkeit vorangeht, darauf mag hier nur hingewiesen werden. An Piso ist auf keinen Fall zu denken, da die beiden nach Livius (9, 44) Angabe bei diesem fehlenden Consulate 447. 448 bei Diodor sich finden. In den Berichten über die Vermehrung der Zahl der Volkstribune im J. 283 bei Piso (Liv. 2, 58) und bei Diodor (11, 68) stimmen im Uebrigen die Namen, aber nach Diodor sind es vier, nach Piso fünf. Allerdings ist Diodors Angabe bisher durchaus, auch von mir (Staatsrecht 2², 263) als fehlerhaft behandelt worden; aber in Betreff der Verwerfung der allein

zufolge sind die Senonen, wie Polybios sagt, nach der Capitulation Roms im J. 364 unverletzt und ungeschädigt mit ihrer Beute nach Hause gelangt; dass sie diese im Folgejahr in einem andern Kriege wieder einbüssten, ändert daran streng genommen nichts. Aber auch wer dies nicht einräumen möchte, wird doch nicht bestreiten können, dass Polybios diese Erzählung nur dann berücksichtigen durfte, wenn er sie für wahr hielt, und dass er sehr gute Grunde hatte dies nicht zu thun. Die naive Gröblichkeit der Fälschung, wonach ein Jahr nach dem Kriege fern von Rom die ganze während der sieben Monate gemachte Beute sich noch beisammen findet, um mit einem Schlage wiedergewonnen zu werden, springt doch wahrlich in die Augen. Polybios durfte wohl darauf anwenden, was er anderswo sagt: οδχ (ξμνήσθην Φαβίου) ενεκα τῆς πιθανότητος των είρημένων αγωνιών, μη πιστευθή παρά τισιν ή μεν γάρ [παρά] τούτων άλογία και χωρίς της εμης έξηγήσεως αὐτή δι' αὐτής δύναται θεωρείσθαι παρά τοίς **εντυγχάνουσιν.** In der That möchte ich glauben, dass die nachdrückliche Betonung der ungestörten Heimkehr der Gallier im Vollbesitz der gemachten Beute, die er seinen Galliern in den Mund legt, eben hervorgegangen ist aus einer Reminiscenz an die annalistische Erdichtung und einen stillen Protest des kritischen Pragmatikers gegen dieselbe einschliesst. Auf jeden Fall hatte Polybios guten Grund diese Erzählung entweder als nicht zur Sache ge-

stehenden diodorischen Meldungen gegenüber dem Consensus der Späteren sind wir jetzt wohl hinreichend gewitzigt. Auch in diesem Falle wird der Bericht Diodors anzuerkennen sein als der echte späterhin durch das Hineinziehen der fünf Classen in die Tribunenwahl verdrängte.]

hörig oder als erdichtet abzulehnen und also eben zu schreiben, wie er geschrieben hat, auch wenn er bei Fabius dasjenige in weiterer Ausführung las, was wir bei Diodor in knappem Auszug finden.

Die dritte Version endlich ist wahrscheinlich beträchtlich jungeren Ursprungs. Erhalten ist sie nur bei Sueton 86). Danach ist es ein Prätor Livius Drusus, welcher im Senonenland Krieg führt und von dort das gallische Gold wieder heimbringt; es scheint diese Erzählung an die Katastrophe der Senonen im J. 471 anzuknüpfen. Sie ist ein seltsames Product rationalistischer Kritik und später, wahrscheinlich gentilicischer Fälschung; wer sie aufstellte, wusste wohl, was es mit der gangbaren Camilluslegende auf sich hatte und benutzte dies, um eine Erzählung dafür unterzuschieben, welche zwar recht pragmatisch klingt, aber völlig unmöglich ist. Denn mag auch die Fassung derselben mit dem pro praetore und der provincia Gallia auf Suetons Rechnung kommen, so fällt doch der Vorgang auf jeden Fall in die Zeit, wo es in Rom nur einen einzigen Prätor gab und dieser der städtischen Rechtspflege oblag, also nicht in der Lage war im senonischen Gebiet sich Lorbeeren und Ehrennamen zu erwerben 87).]

Prätor wahrscheinlich ein Sohn des M. Livius Denter Consul 452.

<sup>87)</sup> Vgl. was über eine ähnliche Fälschung unten S. . . . gesagt ist.

Fassen wir zusammen, so dürfen wir für den Bericht des Fabius alles in Anspruch nehmen, was Polybios und Diodor über die gallische Katastrophe melden. Ob diejenigen Nachrichten, welche bei Diodor nicht stehen, aber mit seinem Bericht sich vertragen, von Diodor weggelassen oder von Späteren hinzuerfunden sind, ist in vielen Fällen gar nicht und nur in wenigen mit genügend Sicherheit zu Dass Diodor vieles, was er bei seinem entscheiden. Gewährsmann fand, nicht aufgenommen hat, ist allerdings sicher genug; schon aus Polybios kurzen Erwähnungen können wir das Aufgebot der römischen Bundesgenossen, siebenmonatliche Dauer der Belagerung und die die Diversion der Veneter ergänzen, und dass die Erzählung von Dorsuo aus Fabius herrührt, wird kaum jemand bestreiten. Auch zeigt sich in den seltenen Fällen, wo wir Diodors Quelle besitzen, zum Beispiel in der Wiedergabe des karthagischen Söldnerkriegs nach Polybios, bei ihm eine sehr weit gehende Zusammenziehung der Vorlage. Wenn also die Kritik es forderte jede dem fabischen Bericht widersprechende Angabe der Späteren auszuscheiden, so forderte sie nicht minder alle diejenigen Nachrichten, welche aus Fabius herrühren können, als solche zu bezeichnen und nach Möglichkeit den Grad der Probabilität oder Improbabilität zu bestimmen, den diese Herleitung in jedem einzelnen Falle hat. — Dieser also reconstruirte fabische Bericht ist für die gallische Katastrophe nicht bloss unsere beste, sondern die einzige geschichtlich in Betracht kommende Quelle, jede Nachricht über diese Vorgänge<sup>88</sup>), die nicht auf ihn zurückgeht, nichts als Miss-

<sup>88)</sup> Nur solche Angaben, wie die des Livius 5, 55 über das Verhältniss des Strassen- und des Kloakennetzes, können als

verständniss oder Fälschung. Wenn diese Sätze meines Erachtens sich zur völligen Evidenz bringen lassen, so ist umgekehrt natürlich keineswegs alles, was Fabius aus dieser Zeit berichtet, schon dadurch historisch beglaubigt. Wohl mögen die Grundzüge der Erzählung wenn nicht gerade gleichzeitig, doch noch in frischer Erinnerung an die entsetzliche Katastrophe zur Aufzeichnung gelangt sein; aber sicherlich besitzen wir dieselbe keineswegs in der Gestalt, wie sie zuerst niedergeschrieben worden ist. Die zweifellos erdichtete an den gallischen Besiegern der Römer von M. Furius Camillus sofort genommene Revanche hat sicher schon bei Fabius gestanden; und ebenso ist es wenigstens möglich, dass schon er die Alliaschlacht vom rechten Tiberufer auf das linke versetzt hat. Dass die Erzählung von M. Manlius mit ihrem für die Urchronik viel zu lebendigen Detail allem Anschein nach aus der Familientradition aufgezeichnet und wahrscheinlich aus dem alten Cognomen dieses Geschlechts Capitolinus heraus entwickelt ist, habe ich anderweitig ausgeführt<sup>89</sup>). Nichtsdestoweniger erscheint die Erzählung hier bescheiden in den Zahlenansätzen, ehrlich in den Angaben über die Misserfolge der Römer und im Ganzen genommen durchsichtig und verständig. Für manches, das in der gleichzeitigen Aufzeichnung nicht gestanden haben kann, lassen andere Anknupfungen sich finden, wie zum Beispiel das Eingreifen der Veneter in die Katastrophe in den späteren staatsrechtlichen Beziehungen dieser Völker-

spätere Beobachtung thatsächlicher Zustände und darauf verständig gebaute Rückschlüsse ausgenommen werden. Doch ist es sehr wohl möglich, dass auch dies schon bei Fabius stand.

<sup>89)</sup> Oben S. 183.

schaft zu Rom wohl eine Rolle gespielt haben kann. Sichere Mittel der Controle besitzen wir nicht und wie viel oder wenig positiver Ueberlieferung in diesem ältesten Bericht enthalten ist, lässt sich nicht in dem Wege der vergleichender Quellenkritik ermitteln; aber wenn auch den einzelnen Nachrichten gegenüber Vorsicht geboten ist, dürfen wir in den wesentlichen Dingen diesen Bericht als historisch glaubwürdig betrachten.

Wenden wir uns von Fabius zu den jüngeren Annalisten so liegt aus den übrigen vorsullanischen Chroniken uns über die gallische Katastrophe eigentlich kein einziges Fragment vor, welches die Frage entschiede, ob sie mit Fabius oder mit den Späteren gegangen sind; denn die geringen Reste, die von Cassius Hemina (S. 323 A. 58 und vielleicht S. 320), Lutatius (S. 319 A. 48) und Claudius Quadrígarius (S. 322 A. 57) hieher gehören, lassen sich sowohl in die fabische wie in die jüngere Version einreihen. Es bleibt also die Möglichkeit offen, dass die reinere Tradition bis um die Mitte des 7. Jahrhunderts den Platz behauptet hat und die umfassende Fälschung, welche die späteren Annalen beherrscht, erst der sullanischen Epoche Aber wahrscheinlich ist die Umsetzung älteren Datums; wenigstens kennt schon Cicero, der von der älteren Annalistik abzuhängen pflegt, das nur mit der jungeren Umdichtung zu vereinigende Exil des Camillus 90). Diese Fälschung dreht sich hauptsächlich um zwei Momente. Es sind dies einmal die Identificirung aller oder einiger der drei Söhne des M. Fabius Ambustus, Quintus, Kaeso

<sup>90)</sup> de re p. 1, 3, 6 und in einem Brieffragment bei Ammian 21, 16, 13. Vgl. Tusc. 1, 37, 90.

und Numerius, welche in dem Jahre der alliensischen Schlacht Kriegstribune waren, mit den nach Clusium im Jahr vorher gesandten Boten und die Eludirung der Auslieferung der letzteren dadurch, dass sie zu Magistraten gemacht werden; zweitens die Hereinziehung des M. Furius Camillus, der schon bei Fabius als Träger der Revanche auftritt, in die Erzählung der Katastrophe selbst und die damit gegebene Verwandelung der Revanche für die vollzogene Capitulation in eine Abwendung der im Vollzug begriffenen. In diesen beiden Grundzügen stimmen die Späteren, insonderheit der für die capitolinischen Fasten ausgezogene Annalist, Livius, Dionysios, Plutarch, Appian, Cassius Dio sämmtlich überein.

Aber in dieser Interpolation unterscheiden sich wieder verschiedene Klassen und ältere und jüngere Retouchen. Der ursprünglichen Interpolation am nächsten steht offenbar Appian: er hat nicht nur mehrere Momente mit dem fabischen Bericht gemein, welche späterhin fallen gelassen (5) oder in ihr Gegentheil verkehrt werden (7), sondern er allein erzählt die Wahl der gewesenen Gesandten zu Kriegstribunen in der Weise, dass die sonst überall verdunkelte Tendenz der Interpolation klar hervortritt (6). Bei der Erzählung von Dorsuo (16) haben wir dagegen der livianischen Darstellung den Vorzug geben müssen; also liegt die interpolirte Erzählung auch bei Appian nicht rein vor, sondern durchgegangen durch einen sie weiter entstellenden Mittelsmann. Liesse es sich erweisen, dass der Kavosos, den er einmal (16) anführt, überhaupt für diesen Abschnitt seine Quelle und dass er mit Cassius Hemina identisch ist, so wäre damit ein wichtiger Schrittstein festgestellt; aber beides ist nichts weniger als gewiss,

und so werden wir uns begnügen müssen den Appian gegenüber der übrigen Masse als den Repräsentanten der besten Familie der römischen Geschichtsinterpolatoren zu betrachten; welche Stellung übrigens überall, wo er für die ältere Zeit aus römischen Berichten schöpft, deutlich hervortritt.

Die übrigen Berichterstatter, insonderheit Livius und Plutarch, die uns vollständig vorliegen, nicht minder aber Dionysios und Dio, von denen wir hier nur Trümmer besitzen, stimmen so eng mit einander überein, dass sie allem Anschein nach wenigstens das Meiste aus einer und derselben Quelle geschöpft haben müssen und im Ganzen behandelt werden können wie vier mehr oder minder entstellte Abschriften derselben Handschrift. einander gegenüber sind sie vielmehr selbständig und scheint keiner geradezu aus einem der andern abgeschrieben zu haben; vielmehr hat bald da, bald dort der eine eine anderswo fehlende Notiz der gemeinschaftlichen Quelle bewahrt oder eine Nachricht richtiger als die übrigen gefasst, während andrerseits bei keinem Specialfehler mangeln. die durch die eigene Nachlässigkeit verschuldet zu sein scheinen. Bei Dionysios begegnet sogar eine ganz späte noch in Livius und Plutarchs Quellen nicht eingedrungene Interpolation.

Livius ist unter den genannten Schriftstellern wie der geschmackvollste, so auch der am wenigsten incorrecte. Dass er zwei Versionen einsah, die aber beide der interpolirten Familie angehörten, zeigt die Variante in Betreff der Dictatur des Camillus (S. 324). Specialfehler mangeln auch bei ihm nicht: ich rechne dahin die Verwandlung des zwischen der Schlacht und der Einnahme liegenden

Triduum in einen Tag (12) und die Anknüpfung des Frauenfahrrechts an das apollinische Weihgeschenk so wie der Frauenlaudationen an das Lösegeld (21), während die ältere Erzählung wahrscheinlich die Verknüpfung umkehrte.

Dass Plutarch den Bericht des Polybios über die gallische Katastrophe gekannt hat, sagt er selbst (S. 327 A. 68); und da andererseits es feststeht, dass er den Dionysios vielfach und wenigstens mittelbar auch den Livius benutzt hat, so kann dies auch für die Biographie des Camillus geschehen sein. Indess kommt man damit auf keinen Fall aus. Er hat nicht wenige Angaben, welche bei Livius fehlen<sup>91</sup>), schliesst sich aber im Ganzen genommen weit enger an diesen an als an Dionysios<sup>92</sup>). Es ist daher geboten ihn als eine für sich stehende Quelle zu behandeln,

Peter (Quellen Plutarchs S. 17 fg.) in befriedigender Weise auseinandergesetzt worden. Die lateinischen Wendungen, wie exta prosecuisse und Aius Locutius, welche bei Plutarch falsch übersetzt sind, standen in jedem lateinischen Annalenwerk und beweisen nur was keines Beweises bedarf, dass die plutarchische Erzählung unmittelbar oder mittelbar aus einer lateinischen Quelle geflossen ist. Eben die Berufung Plutarchs auf Livius in dieser Biographie c. 6 zeigt schlagend, dass er selbst den Livius hier nicht vor Augen gehabt hat. Angeführt wird Livius Mittheilung über die dies postridiani (oben S. 316 A. 39) auch q. R. 25.

<sup>92)</sup> Die Annahme Peters a. a. O. S. 226, dass Plutarch hier wesentlich aus diesem schöpft, kann trotz des fragmentarischen Zustandes des dionysischen Berichts dennoch mit Sicherheit zurückgewiesen werden. Gerade in den entscheidenden Besonderheiten der dionysischen Darstellung (S. 324. 329) geht Plutarch mit Livius gegen Dionysios, wie denn auch zum Beispiel die Belohnungen des Manlius (S. 187 A. 68) bei beiden ausführlich verzeichnet, bei Dionysios nur kurz erwähnt sind.

wenn auch in vielen einzelnen Angaben die Möglichkeit offen bleibt, dass er aus einer uns erhaltenen schöpft. An eigenen Versehen mangelt es natürlich nicht; wohin zum Beispiel die Tödtung der Greise auf dem Markt (S. 319 A. 49) und die Jahresdictatur des Camillus (S. 326 A. 66) gehören, während anderes Anstössige, wie zum Beispiel Brennus Katalog der römischen Kriegsthaten (c. 17), mehr Stilfehler ist.

Sehr eigenthumlich verhält sich Dionysios. Es finden sich bei ihm Angaben, die er gegenüber den sonstigen interpolirten Annalen allein mit Diodor gemein hat, insonderheit die Zweizahl der Gesandten (4) und die Behandlung der Sendung des Cominius als einer rein militärischen (18). Damit kann man zusammenstellen die in einzelnen Fällen sehr auffallende Aehnlichkeit der Fassung mit Appian 93). Von den beiden Versionen über die Rechtsbegründung der Dictatur des Camillus, die Livius kannte, hat Dionysios der von Livius bei Seite geschobenen den Vorzug gegeben (18). Daneben steht wenigstens eine Interpolation jüngster Fabrication, bei welcher Dionysios mit Varro stimmt und vielleicht ihm folgt, während Livius und Plutarch mit Diodor gehen: ich meine die merkwürdige an eine im J. 702 in Rom in Umlauf gesetzte

<sup>93)</sup> Dies gilt ganz besonders von der Ansprache des Caedicius an den Camillus Dion. 13, 6. App. G. 5, während doch eben hier der radicale Unterschied besteht, dass bei Dionysios Caedicius bei Appian Senat und Volk den Camillus zum Dictator machen. Man vergleiche noch die enge Uebereinstimmung zwischen Dionysios 14, 8. 9 und Appian G. 7. 8, die übrigens ausserhalb unserer Betrachtung liegen. — Daran, dass Appian den Dionysios ausgeschrieben hat, kann nicht gedacht werden.

Scandalanekdote anknüpfende Verdoppelung des römischen Lösegeldes (20), womit noch verglichen werden kann, dass die von Camillus in dem Prozess des J. 363 eingetriebene Geldbusse bei Livius c. 32, 9 und Plutarch c. 13 auf 15000, bei Dionysios 13, 5 auf 100000 Asse angesetzt wird. Es scheint dies auf ein eklektisches Verfahren bei Dionysios hinzuweisen; er geht bald mit dieser, bald mit jener Kategorie von Gewährsmännern und mag auch einzelnes, zum Beispiel die Entstehung der camillischen Dictatur, nach der ihm eigenen verdrehten staatsrechtlichen Gelehrsamkeit willkürlich zurechtgemacht haben.

Mit den dürftigen Ueberresten aus Dio ist in diesem Fall wenig anzufangen, zumal da der entsprechende Abschnitt bei Zonaras fast ganz aus Plutarch entlehnt ist. verdient hervorgehoben zu werden, dass nur Dio die Zahl der getödteten Greise angiebt (14). Dergleichen für uns vereinzelt dastehende Angaben begegnen auch in den zer-Mittheilungen zahlreich und nicht bloss bei streuten Schriftstellern wie Cicero und Servius, wo dies sich leicht begreift, sondern auch wo man es nicht eben erwarten sollte, wie denn zum Beispiel allein Florus (1, 7, 13) die Zahl der auf dem Capitol eingeschlossenen Waffenfähigen auf 'kaum tausend' ansetzt. Indess solchen Angaben nachzugehen wurde bei dem Stande unseres Materials kaum erspriesslich sein. Das grosse Schlinggewächs der historischen Fabulirung, das den bescheidenen Baum der echten Ueberlieferung nach allen Seiten him überwuchert und verdeckt, hat noch bis in die späte Zeit hinab andere und andere Sprossen getrieben. Wir müssen zufrieden sein, wenn es uns gelingt die hauptsächlichsten Knotenpunkte der Lüge mit einiger Sicherkeit genetisch zu erfassen und damit zu beseitigen. [Doch mag es nicht überflüssig sein anhangsweise zweier Umgestaltungen zu gedenken, welcher die Legende von der Einnahme Roms durch die Gallier noch in byzantinischer Zeit unterlegen hat, wäre es auch nur um zu zeigen, dass bei dieser Erzählung der Prozess der Märchenwandelung und Märchensteigerung länger vielleicht als irgendwo sonst sich fortgesetzt hat.

Die eine derselben nimmt die ältere Erzählung von Camillus Verbannung und seiner Rückkehr während der gallischen Belagerung wesentlich auf und weicht nur darin ab, dass Camillus nicht wegen des Schimmeltriumphs oder wegen unterschlagener Beute, sondern wegen Strebens nach königlicher Gewalt von einem Consul gallischer Herkunft Namens Februarius angeklagt und durch falsche Zeugenaussagen in die Verbannung getrieben wird. Als dann Camillus zurückgekehrt ist und die Gallier besiegt hat, tritt er als Ankläger seines Anklägers vor der Gemeinde auf; Februarius wird überwiesen theils der falschen Anklage, theils wohl auch des Einverständnisses mit seinen Landsleuten 94), und von den Dienern der Volkstribune, den vernaculi mit Ruthen aus der Stadt gepeitscht, zu seiner ewigen Schande aber der seinen Namen führende Monat kürzer gemacht als die übrigen sind. — Die Sinnwidrigkeit dieser Erfindungen: der aus Gallien gebürtige Consul mit dem Monatsnamen; die sonst unerhörte Bezeichnung der Gemeindesclaven — denn nur diese können gemeint sein — als vernaculi; die Einführung des ver-

<sup>&</sup>lt;sup>94</sup>) Davon steht in der Ueberlieferung nichts, aber es kann nicht gefehlt haben, da doch ein Motiv obgewaltet haben muss, um den Februarius zu einem Gallier zu machen.

kurzten Februars nach der gallischen Belagerung, kennzeichnet sie als nicht italischen Ursprungs. In der That ist der einzige Gewährsmann dieser Legende für uns Johannes von Antiochia 95), der am Anfang des 7. Jahrh. n. Chr. schrieb. Doch muss sie älter sein, nicht bloss weil er selbst solche Scherze sich nicht gestattet, sondern auch weil eine andere offenbar aus dieser entwickelte Legende bereits bei Malalas in der zweiten Hälfte des sechsten Jahrhunderts sich findet. Wann und durch wen sie aufgekommen ist, wäre nicht unwichtig zu wissen; bei dem Mangel indess jeder Anknüpfung in der älteren Litteratur 96)

Theil wiederholt unter  $B\varrho\tilde{\eta}\nu\nu\rho\nu$ , allerdings ohne Namen des Autors, aber ohne Zweifel gleich so vielen anderen analogen Excerpten aus Johannes; im Auszug in den planudischen Excerpten, die, wie ich im Hermes 6, 82 fg. gezeigt habe, nicht dem Dio gehören (unter dessen Namen schon Salmasius in den exerc. Plin. p. 14 dies Stück herausgab und in dessen Werk dasselbe jetzt bei Dindorf als fr. 27 steht), sondern dem Johannes. H. Haupt, der diese planudischen Excerpte kürzlich im Hermes 14, 36 fg. erörtert hat, stimmt meinem Ergebniss im wesentlichen bei, hat aber auffallender Weise (S. 42) gerade für dieses Fragment die Ableitung aus dem Johannes in Zweifel gezogen, obwohl das ohne Frage diesem gehörige Excerpt des Suidas dieselbe eben hier ausser Zweifel stellt. Dass Johannes hier den Malalas ausgeschrieben hat, wie Haupt S. 43 meint, ist nicht möglich.

<sup>&</sup>lt;sup>96</sup>) Beachtenswerth ist die Angabe bei Appian Ital. 8: αὐτὸν δὲ Κάμιλλον ἐν τῷ δήμῳ τις ἐδίωχεν ὡς αἴτιον γεγονότα τῇ πόλει ψασμάτων καὶ τεράτων καλεπῶν, wo auch sonst in Betreff der Verbannung des Camillus eine eigenthümliche und gesteigerte Version erscheint: die ihm auferlegte Busse, nach dem älteren Bericht 15000, nach Dionysios 100000 (oben S. 348), beträgt hier 500000 Sesterze und nur hier wird erwähnt, dass dem Camillus während des Processes ein Sohn starb. Man sieht hier den Fort-

muss die Frage für jetzt wenigstens ohne Antwort bleiben 97).

Durchgreifender noch hat Johannes Malalas 98) die Geschichte verbessert, wie er sagt nach der römischen Chronik des Brunichius, welche er glücklich genug war in Thessalonike aufzufinden — vor und nach ihm hat niemand weiter dieses Buch zu Gesicht bekommen. Hier ist es Manlius Capitolinus, der die Gallier überwindet und desswegen triumphirt. Gegen ihn tritt ein aus dem Gallierland gebürtiger Senator Februarius im Senat auf, tadelt seine Hoffart und zeiht ihn des Trachtens nach der Königs-Manlius geht in die Verbannung auf seine Güter würde. bei Apuleia; sein Haus wird geschleift. Auf diese Kunde hin überzieht der König der Gallier Brennus Rom mit Krieg, nimmt die Stadt ein am 15. Sextilis und belagert das Capitol, bis Manlius, vom Senat zur Hülfe gerufen, die Burg entsetzt und den König mit seinem ganzen Heer erschlägt. Nachdem ihm zum Dank dafür das Regiment

gang des Ausmalungsprocesses und das Hervortreten eines individuellen Anklägers; aber von da ist doch noch weit bis zu der tollen Erzählung des Antiocheners.

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup>) Welche Quellen ausser dem griechischen Eutropius Johannes gebraucht hat, ist eine immer noch offene Frage. Dass einzelne Stellen mit Dio übereinstimmen, beweist noch keineswegs, wie Haupt (im Hermes 14, 44) meint, dass er diesen direct benutzt hat; so wenig wie dies aus dem S. 324 A. 63 Bemerkten in Betreff des Dionysios folgt. Dass ein Theil seiner Angaben für Dio zu spät und zu schlecht ist (Hermes 6, 86), wird schwerlich in Abrede zu stellen sein.

<sup>98)</sup> p. 183 fg. Bonn. Es ist mehr als ungenau, wenn Haupt (Hermes 14, 43) sagt, dass die von Suidas und Planudes ausgezogene Erzählung 'fast wörtlich' sich bei Malalas wiederfindet.

übertragen ist, lässt er den Februarius sowohl wegen seines überhaupt schlechten Lebenswandels wie insbesondere wegen des gegen ihn verübten Frevels und wegen des Einverständnisses mit seinen Landsleuten greifen und durch die vernaculi erst aus der Stadt hinaus und dann als Opfer der Manengötter zu Tode peitschen und vertheilt seine Habe unter die Bürger. Der Monat Sextilis wird verstümmelt und fortan mit dem Namen des Verbrechers genannt. Jährlich aber wird seitdem in allen Städten des römischen Reiches ein gefesselter Mann in gleicher Weise zur Stadt hinaus geprügelt. - Diese erbauliche Klitterung, für welche die Verbannung des Camillus durch den Februarius den Grundstock geliefert hat und in die dann weiter die Vertheidigung des Capitols durch Manlius Capitolinus, der dies Alliensis a. d. XV k. Sext. und die Umnennung des Sextilis unter Augustus hineingearbeitet worden sind, ist von den Späteren 99) mehrfach nacherzählt, aber wie scheint, nicht weiter verbessert und nicht übertroffen worden. sie eine freie Composition des Malalas ist, kann namentlich wegen der Berufung auf die in Thessalonike glücklich entdeckte Chronik keinem Zweifel unterliegen.]

Diese Untersuchung über die gallische Katastrophe würde unvollständig bleiben, wenn nicht auch ihre Datirung wenigstens bis auf einen gewissen Punkt zur Erörterung

<sup>99)</sup> So bei Georgios Hamartolos l. 1 c. 15 (p. 19 Muralt) und bei Cedrenus 1 p. 263 (Bonn.). Eigenthümliches findet sich hier nicht; es ist wohl nur Versehen, dass der erstere für den 15. Sextil angiebt τῆ εἰχάδι τοῦ λεγομένου Σεξτιλίου.

Die Feststellung ihres Datums an sich freilich ist käme. mit den Fundamentalfragen der römischen Chronologie so verwachsen und steht der uns hier zunächst beschäftigenden Frage nach dem Verhältniss unserer annalistischen Quellen so fern, dass ich darauf nicht eingehe<sup>100</sup>). Wohl aber können wir der Frage nicht aus dem Wege gehen, wie Polybios die Alliaschlacht datirt hat oder vielmehr — denn dies ist insofern keine Frage, als er uns (1, 6) geradezu das Olympiadenjahr dafür angiebt — wie seine Datirung sich zu der für Fabius zu erschliessenden ver-Es führt dies zu einer nochmaligen Erörterung der kürzlich von Niese 101) behandelten 'Chronologie der gallischen Kriege bei Polybios', deren Ergebnissen bei aller Anerkennung der scharfsinnigen und methodischen Untersuchung ich mich nicht anschliessen kann.

Die Grundlage der polybischen Chronologie darf als festgestellt betrachtet werden <sup>102</sup>). Polybios rechnet zunächst nach dem achäischen von der Herbstnachtgleiche beginnenden Jahr, so dass er dies dem Olympiadenjahr gleichsetzt, das im Laufe desselben abläuft, und den Consuln, welche im Laufe desselben antreten. Dieser Antritt fand vom J. 532 bis zum J. 600 d. St., also fast in der ganzen Epoche, deren Geschichte Polybios erzählt hat, am 15. März des officiellen Kalenders statt. Bei der damals in Rom herrschenden Kalenderverwirrung entsprach dies Datum keinem astronomisch festen Tag; doch scheint der Amt-

<sup>100)</sup> Die neueste Ungersche Hypothese hat Niese im Hermes 13 S. 406 fg. nach meiner Meinung so kurz wie richtig zurückgewiesen.

<sup>&</sup>lt;sup>101</sup>) Im Hermes 13, 407 fg. Vgl. oben S. 297 A. 1.

<sup>103)</sup> Nissen Rhein. Mus. 26, 245 f.

wechsel durchaus in die Winterzeit gefallen zu sein, so dass jedem Consul einige Monate für die städtischen Geschäfte und die Vorbereitung zur Kriegführung und der ganze Sommer für das Commando im Felde blieb. Man scheint demnach damals die Schaltung in der Weise gehandhabt zu haben, dass die Consuln mindestens zwei Monate vor der Frühlingsnachtgleiche ihr Amt antraten, also der 15. März des unberichtigten Kalenders spätestens in den Januar des berichtigten fiel 103). Die drei magistratischen Jahre, nach denen Polybios seine Geschichte wesentlich

<sup>103)</sup> Ohne Zweifel ist dies dem praktischen Bedürfniss entsprechende Resultat nicht durch die Gefälligkeit der zufälligen Kalenderverwirrung entstanden, sondern durch Unterlassung der gesetzlich gebotenen Schaltung herbeigeführt worden; wenn das Intercalationsgesetz, wonach die varronisch geraden Jahre 377 oder 378, die varronisch ungeraden 355 Tage zählen sollten, im J. 563 durch Volksschluss abgeschafft ward (Chronologie<sup>2</sup> S. 46 fg.), so heisst das nicht, dass dasselbe bis dahin unverbrüchlich befolgt worden ist. sondern nur, dass bis dahin das Pontificalcollegium nicht anders als nach besonderer Gestattung - von Rechts wegen wohl der Bürgerschaft, thatsächlich vielleicht häufig nur des Senats — davon abgehen durfte, seitdem aber über die Intercalation das Collegium oder auch der Senat von Rechtswegen frei verfügt. — Beispielsweise mag erwähnt werden, dass die Schlacht an der Trebia geschlagen ward um den 25. Dec. 536 des richtigen (Polyb. 3, 72, 3), um den oder wohl eher bald nach dem 15. März 537 des officiellen Kalenders (Polyb. 3, 70, 7; Seeck im Hermes 8, 153); die Schlacht am trasimenischen See 537 etwa im April des richtigen (meine R. G. 16 S. 594; Seeck a. a. O. S. 152), am 23. Juni des officiellen Kalenders (Ovid fast. 6, 765); die Schlacht bei Cannae 538 etwa im Juni des richtigen (Polyb. 3, 107, 1), am 2. Aug. des officiellen Kalenders (Claudius bei Macrobius sat. 1, 16, 26). Auch nach Erlass des acilischen Gesetzes wurde es nicht merklich besser; die Sonnenfinsterniss des 14. März 564 fiel den Römern auf den 11. Juli, die Mondfinsterniss des 21/2 Juni 586 auf den 3/4 Sept. (Chronol. S. 46).

gegliedert hat, gehen also zwar in ihrem Anfangspunkt auseinander, stimmen aber doch insofern überein, dass die dem Historiker wichtigste Zeit der Kriegsvorbereitung und der Kriegführung in allen dreien zusammenfällt. Beispiel das Jahr nach der Schlacht bei Cannae, mit welchem Polybios annalistische Erzählung anhebt, läuft ihm von Herbst zu Herbst und umfasst die neun letzten Monate von Ol. 141, 1 und die drei ersten von Ol. 141, 2, dessgleichen, da die Fasces etwa im Januar wechseln, die vier letzten Monate (Dec. - März, nach dem unberichtigten, etwa Oct. — Jan. nach dem berichtigten Kalender) der Consuln Paulus und Varro und die acht ersten ihrer Nachfolger (März — Juli nach dem unberichtigten, etwa Jan. — Sept. nach dem berichtigten Kalender). Geglichen aber wird es nach polybischem Ausdrucke mit dem in ihm endenden Olympiadenjahr, also mit 141, 1 und den in ihm antretenden Consuln, also, nach varronischer Bezifferung ausgedrückt, mit dem J. 539. Da wir gewohnt sind das Consuljahr mit dem im Lauf des Consulats beginnenden Olympiadenjahr zu gleichen, also die Consuln des varronischen Jahres 539, das in der That (julianisch gerechnet) der zweiten Hälfte von Ol. 141, 1 und der ersten von Ol. 141, 2 entspricht, auf das Olympiadenjahr 141, 2 zu bringen, so entfernt sich die bei uns gangbare Gleichung von der polybischen um eine Stelle; das Jahr der trasimenischen Schlacht (217 v. Chr.) zum Beispiel, das Ol. 140, 3/4 ist und in unsern Handbüchern 140, 4 heisst, bezeichnet Polybios (5, 105) als Ol. 140, 3. Es wird angemessen sein diese Gleichungen sich gegenwärtig zu halten obwohl die vorliegende Untersuchung nur beiläufig darauf zu recurriren hat.

Was von Polybios römischer Chronologie auf uns gekommen ist, ist zwiefacher Art. Einmal besitzen wir in
dem merkwürdigen Bericht über die älteren Beziehungen
zwischen den Römern und den cisalpinischen Galliern 2,
17—23, eine zusammenhängende und chronologisch gegliederte Uebersicht derselben von der Einnahme Roms
bis auf den cisalpinischen Krieg; dieser ist augenscheinlich
den römischen Annalen entlehnt<sup>104</sup>) und er ist es vorzugsweise, mit dem wir uns hier zu beschäftigen haben. Daneben stehen verschiedene Gleichungen einzelner Thatsachen
der älteren römischen und der griechischen Geschichte
oder auch directe Angaben der Olympiadenjahre für solche
Thatsachen; von diesen soll, so weit sie überhaupt hier in
Betracht kommen, später die Rede sein.

Zum richtigen Verständniss der polybischen Darstellung ist es vor allem erforderlich seine Zählweise festzustellen. Diese ist eine doppelte: entweder er giebt einen dauernden Zustand nach Jahren an oder er bestimmt ein Ereigniss der Zeit nach mit Rücksicht auf ein anderes als vorgefallen im so und so vielten Jahr vor- oder nachher. Dass im ersteren Falle ausschliesslich gerechnet ist, kann keinem Zweifel unterliegen; eine Waffenruhe von zehn Jahren bezeichnet, dass der vorhergehende Krieg im Jahre vorher aufgehört, der nachfolgende im Jahre nachher begonnen hat, und zwischen beiden zehn Jahre des Friedens liegen. Nicht so selbstverständlich ist es, was man zu verstehen hat, wenn Polybios zum Beispiel den Wiederbeginn der

<sup>104)</sup> Die Versuche diesen Bericht aus griechischen Quellen abzuleiten hätten billiger Weise nie gemacht werden sollen. Niese a. a. O. S. 402 hat darüber richtig geurtheilt.

gallischen Einfälle auf das dreissigste Jahr nach der Einnahme Roms setzt. Dass bei dieser Ausdrucksweise das \_ Jahr mitgezählt ist, in welches das zu bestimmende Ereigniss fallt, versteht sich von selbst; aber ist dasjenige, in welchem das Ereigniss stattgefunden hat, nach welchem bestimmt wird, ebenfalls mitgerechnet oder ist es ausgeschlossen? oder, wie man dies auch ausdrücken kann, ist der Endtermin nach beiden Seiten oder nur nach unten eingerechnet? Beispielsweise, wenn die Einnahme Roms im J. 364 stattfand und der Wiederbeginn des Kampfes im dreissigsten Jahre darauf, ist damit das J. 393 oder das J. 394 gemeint? Niese entscheidet sich für die letztere Rechnung; nach meiner Meinung mit Ich will nicht bei allgemeinen Erörterungen Unrecht. verweilen; es mag zugestanden werden, dass die Frage an sich eine offene ist und nur durch den Sprachgebrauch Aber eben dieser liefert bei entschieden werden kann. Polybios für die erstere Rechnung die unzweideutigsten Beweise.

Am deutlichsten erhellt die polybische Rechnungsweise aus der Angabe 2, 23, wonach der Einfall der Insubrer und der Boier, den die Consuln Papus und Regulus zurückwarfen, im achten Jahre nach der Vertheilung des picenischen Ackers stattgefunden hat; denn jene Consuln sind die des J. 529 und das flaminische Ackergesetz setzt Polybios 2, 21 ausdrücklich unter das Consulat des M. Lepidus (Máquov Aenédov στρατηγούντος), also in das Jahr 522. Freilich will Niese S. 406 diese Worte dahin verstanden wissen, 'dass Lepidus die vom Volk beschlossene 'Assignation ausgeführt habe, sei es, dass er damals Prä-'tor war, sei es in ausserordentlichem Auftrag etwa als

'Obmann der Triumvirn für die Assignation'. Aber die dafür geltend gemachte Behauptung, dass ein Consul zur Datirung nicht ausreicht, ist an sich von geringem Gewicht, da bei der Eponymie dergleichen Verkürzungen zu allen Zeiten zulässig und gewöhnlich gewesen sind, und widerspricht in diesem Fall sogar dem nachweislichen Sprachgebrauch des Polybios 105). Andrerseits verstossen diese Hypothesen in aller Weise gegen den uns genau bekannten Hergang des Assignationsacts. Einen 'Obmann der Triumvirn' - welche Stellung übrigens durch στρατηγείν nimmermehr bezeichnet werden könnte — gab es nicht und hat es nicht geben können, und wenn es auch einmal vorkommt, dass ein gewesener Prätor angewiesen wird die Triumvirn bei der Assignation, es scheint durch militärischen Beistand, zu unterstützen 106), so ist es doch ganz unglaublich, dass ein derartiger ausserordentlicher Vorgang durch jene einfachen Worte hat angezeigt werden sollen. Endlich widerspricht es dem Wesen der polybianischen Darstellung, die mit bewusster Beschränkung hier nur die Umrisse giebt, dass ein solches für den Vorgang gleichgültiges Detail hier eingeflochten sein sollte 107). Viel-

<sup>105)</sup> Dies hat Unger im Hermes 14 S. 84 mit Recht geltend gemacht unter Berufung auf 16, 24, 1: 10ῦ χειμῶνος ἤδη καταρχομένου, καθ' ὃν Πόπλιος Σολπίκιος ἕπατος κατεστάθη ἐν Ῥώμη und 18, 42, 1: ἐπὶ Μαρκέλλου Κλαυδίου παρειληφότος τὴν ἕπατον ἀρχὴν ἦκον εἰς τὴν Ῥώμην οἱ . . . πρέσβεις.

<sup>106)</sup> Liv. 32, 1. St. R. 22, 609. Dass dieser denkbaren Beziehungen wegen eine Assignation nicht kurzweg bezeichnet werden darf als erfolgt 'unter der Prätur des Lepidus', wird man einräumen.

<sup>107)</sup> Die gleich folgenden Worte Γαίου Φλαμωνίου ταύτην την σημαγωγίαν εἰσηγησαμένου und die daran sich knüpfenden Betrachtungen über diesen Vorläufer der Grachen sind ganz anderer

mehr wird man durchaus bei der hergebrachten Interpretation stehen bleiben und jene Worte übersetzen müssen 'unter dem Consulat des M. Lepidus'. Die chronologischen Daten giebt Polybios in dieser Uebersicht überall sorgfältig an, ja es sind dieselben ein wesentliches Stück seiner Auseinandersetzung; sprachlich aber wechselt er bekanntlich noch mit στρατηγός und ὅπατος ab und braucht στρατηγέν auch anderswo in gleichèm Sinn 108). Wenn also Polybios im achten Jahr nach dem flaminischen Gesetz die Boier in Italien einfallen lässt, so rechnete er hier die beiden Endjahre mit.

Aber diese Angabe steht nicht allein. Wenn Polybios anderswo (1, 6) das Jahr des antalkidischen Friedens Ol. 98, 2 bezeichnet als das 19. nach der Schlacht von Aegospotamoi Ol. 93, 4<sup>109</sup>) und das sechzehnte vor derjenigen von Leuktra Ol. 102, 2, so sind bei der ersteren Rechnung offenbar die Endjahre eingeschlossen. Bei der zweiten kommen wir allerdings für die Schlacht von Leuktra damit auf Ol. 102, 1; aber da das Olympiadenjahr nach polybischer Rechnung erst mit der Herbstnachtgleiche endigt und die Schlacht bei Leuktra im Monat Hekatom-

Art; hier tritt die politische Tendenz des Schriftstellers klar genug hervor, während die Bemerkung über den Lepidus dafür gar nichts austrägt.

<sup>108) 3, 114, 6</sup> Μάρχος καὶ Γναῖος οἱ τῷ προτέρῳ ἔτει στρατηγοῦντες, wechselnd mit οἱ προυπάρχοντες ὕπατοι c. 106, 2. Staatsrecht 12, 73 A. 1.

<sup>109)</sup> Und zwar kann, da Ol. 93, 4 nach polybischer Ansetzung mit dem Herbst beginnt, die Schlacht nicht vor October des Jahres stattgefunden haben, was aber auch zwischen ihr und der Capitulation von Athen im Munychion (April) noch hinreichend Raum lässt. Vgl. die Erörterung von Clinton fasti Hell. 23 p. 327 fg.

bäon unmittelbar nach dem Beginn des gewöhnlichen Olympiadenjahrs geliefert worden ist, so fällt nach polybischer Rechnung die Schlacht noch in das Vorjahr, und es ist diese scheinbare Abweichung die beste Bestätigung der Regel 110).

Nachdem also die Elemente der Rechnung festgestellt sind, erscheint es mir das einfachste Verfahren das Ergebniss, zu dem ich gelangt bin, in der Form einer Tabelle hinzustellen, und zwar in der Weise, dass in der zweiten Columne die Jahre der Stadt verzeichnet sind, wie die von Polybios ausgezogenen Annalen sie entweder zählten oder doch ergaben, unter Ansetzung der Anarchie nicht als fünfjährig (379—383 d. St.), sondern als einjährig

im 5. Jahre darauf

nach 25 jährigem Bündniss der ebengenannten (sieben) Städte

im 4. Jahre darauf

im 8. Jahre darauf

Es ist also alles in vollkommenster Ordnung; nur muss man nicht, wie dies allerdings häufig geschieht, den zweiten Posten zwischen dem Vier- und dem Siebenstädtebund beseitigen, wo dann freilich die Rechnung zu kurz kommt.

<sup>110)</sup> Da Niese späterhin durch die Angaben des Polybios 2, 41 bis 43 über die Stiftung des achäischen Bundes die von ihm vertheidigte Zählweise zu stützen versucht hat, so soll hier kurz die Rechnung ausgeführt werden:

Ol. 124, 4 Dyme Patrae Tritaea und Pharae treten zusammen. Pol. c. 41, 1. 11.

Ol. 125, 4 Zutritt von Aegion, Bura, Koryneia c. 41, 13.

Ol. 131, 4 Wahl des ersten Bundesfeldherrn c. 43, 1.

Ol. 132, 3 Sikyon tritt dem Bunde bei c. 43, 3.

Ol. 134, 2 Korinth mit dem Bunde vereinigt c. 43, 4.

Ol. 134, 3 Sieg des Catulus (nach der bei uns gangbaren Gleichung Ol. 134, 4, vgl. S. 355) c. 43, 6.

(379 d. St.), und unter Weglassung der vier Dictatorenjahre (421. 430. 445. 453 d. St.), während die erste Columne diejenigen Jahreszahlen nennt, welchen die angegebenen Jahre in unserer Tafel nach Einschaltung jener acht Fülljahre entsprechen. Dass die in allen Annalen fehlenden vier Dictatorenjahre hier ausser Ansatz bleiben mussen, hat Niese mit richtigem Blick erkannt. Aber auch die Einjährigkeit der Anarchie in jenen Annalen vorauszusetzen sind wir insofern berechtigt, als sie in dieser Gestalt in den diodorischen Annalen auftritt und wie diese von allen uns bekannten die reinsten sind, so auch die gleiche Reinheit der Quelle bei Polybios von vornherein vorausgesetzt werden muss.

```
364 364 Einnahme Roms durch die Gallier.
                  im 30. Jahre darauf
           Wiederbeginn der gallischen Einfälle.
397
     393
                 Unten I.
                  im 12. Jahre nachher
           Gallischer Einfall. — Unten II.
408
     404
409
     405)
           dreizehnjährige Waffenruhe; Friede. -
                Unten III.
     417
422
423
     418)
           dreissigjähriger Friede.
455
     4471
           Einfall der Gallier in das römische Gebiet. —
456
     448
                 Unten IV.
```

im 4. Jahre darauf

460 452 zehn Friedensjahre. - Unten V. 461

Schlacht bei Sentinum.

| 470        | 462        | Kämpfe bei Arretium; L. Caeci-            |
|------------|------------|-------------------------------------------|
|            |            | lius fällt; Katastrophe der               |
|            |            | Senonen.                                  |
| 471        | 463        | Niederlage der Boier am vadimo- Unten VI. |
|            |            | nischen See durch den Con-                |
|            |            | sul Dolabella.                            |
| 472        | 464        | Abermalige Niederlage der Boier.          |
| 473        | 465)       |                                           |
| 517        | 509        | funfundvierzigjährige Waffenruhe.         |
|            |            |                                           |
| <b>518</b> | <b>510</b> | Boier vor Ariminum. — Unten VII.          |
|            |            | im 5. Jahre darauf                        |
| <b>522</b> | 514        | flaminisches Ackergesetz; M. Lepidus Con- |
|            | ĺ          | sul. — Unten VIII.                        |
|            |            | im 8. Jahre darauf                        |
| <b>529</b> | <b>521</b> |                                           |
|            |            | schlagen durch Papus und Regulus.         |

I. Die jungeren Annalen melden bei dem J. 397 von einem Keltenkriege nichts, dagegen verzeichnen sie solche unter 387<sup>111</sup>). 393. 394. 396 und es tritt unter diesen derjenige der J. 393. 394 am meisten hervor. Ist die gallische Invasion, von der Polybios spricht, in der That eben dieser Keltenkrieg, so wird allerdings eingeräumt werden müssen, dass die von Polybios benutzten Annalen die Anarchie fünfjährig angesetzt haben. Allein in diesem Abschnitt ist so viel verschoben und so viel geradezu erfunden und sind die Erzählungen so blass und allgemein gehalten 112), dass auf die Identification

<sup>111)</sup> Es ist wohl nichts als ein Versehen Plutarchs (Cam. 41), dass er die Besiegung der Gallier in der fünften Dictatur des Camillus (387) dreizehn Jahre nach der gallischen Eroberung setzt.

<sup>113)</sup> Dass die Gallier bis nach Alba gelangen, erwähnt Polybios c. 18, 6 in Beziehung auf diesen Krieg; in den späteren Annalen

eines einzelnen jener Keltenkriege der jüngeren Annalen mit dem polybischen nur geringes Gewicht gelegt werden Ist sie aber richtig, so lässt sich vielleicht zeigen, auf welchem Wege die Erzählung in den jüngeren Annalen an ihre jetzige Stelle gekommen ist. Es kann in den ältesten dieser Keltenzug, eben wie bei Polybios, in einer zusammenfassenden Darstellung gestanden haben 113) als geschehen im 30. Jahre nach der Einnahme Roms. Als ihm dann auf Grund dieser Zählung später sein annalistischer Platz angewiesen ward, war inzwischen die Anarchie aus einer ein- zu einer fünfjährigen geworden und so kam der Bericht auf das Jahr 393. Wenn also derselbe geschichtlich ist, und wenn namentlich es mit der dreissigjährigen Zwischenzeit seine Richtigkeit hat, wird man die Erneuerung des Krieges zwischen den Italikern Kelten auf das Consulat des L. Marcius und den und Cn. Manlius (jetzt 397) zu setzen haben, da einem Annalisten, der die Anarchie noch als einjährig kannte, jene dreissigjährige Zwischenzeit unter

erscheint die Besetzung des Albanerbergs durch die Gallier unter 387 (Liv. 6, 42, 6) und 404. 405 (Liv. 7, 24, 8. c. 25, 3), ihr Einfallen in das albanische Gebiet unter dem J. 394 (Liv. 7, 11, 3). Man sieht, was hier auf das Detail zu geben ist; Alba gehörte einmal mit zur Schablone.

<sup>118)</sup> Dass die ältesten Annalen die annalistische Ordnung für die frühere Epoche nicht so streng durchführten wie dies später geschieht, ist ihrer Entstehung nach sehr wahrscheinlich; denn sie sind doch in ihrem älteren Theil zusammengestellt theils aus den Magistratslisten, theils aus daneben stehenden anfänglich nicht nach dem Jahresschema zurecht geschnittenen Erzählungen. Die Behandlung der gallischen Katastrophe bei Diodor und vielleicht schon bei Fabius selbst (S. 299) giebt dafür eine Analogie.

Beseitigung der fictiven Jahre 380-383 die Jahrstellen 364-379. 384-397 umfasst haben muss.

II. Von dem nächstfolgenden gallischen Einfall gilt genau dasselbe. Wenn die ältesten Annalen gleichfalls in einer zusammenfassenden Darstellung von einem im zwölften Jahr nach dem vorigen geführten Keltenkrieg berichteten, so meinten sie damit das der jetzt unter 408 stehenden Consuln. Da aber die annalistische Einreihung erst stattgefunden zu haben scheint, nachdem der Anarchie vier Jahre zugeschlagen waren, kam man vielmehr auf das J. 404, unter welchem und dem Folgejahr in der That Livius diesen Krieg erzählt<sup>114</sup>).

III. Offenbar unrichtig setzt Niese ein besonderes Jahr für den Frieden an und rechnet also 13 + 1 + 50. Wenn Polybios sagt: ἀπὸ δὲ τούτου τοῦ φόβου τριακαίδεκα μὲν ἔτη τὴν ἡσυχίαν ἔσχον, μετὰ δὲ ταῦτα συνορῶντες αὐξανομένην τὴν Ῥωμαίων δύναμιν εἰρήνην ἐποιήσαντο καὶ συνθήκας, ἐν αἰς ἔτη τριάκοντα μείναντες u. s. w., so ist der Vertrag gefasst als Uebergangsmoment von der Waffenruhe zum Frieden und muss für den Chronologen verschwinden; wir haben kein Recht einem verständigen Manne, der kriegerische und friedliche Zeiten in ihrer Folge aufzählt, den logischen Schnitzer beizumessen, dass er zwischen Krieg und Frieden ein Friedensschlussjahr eingeschaltet hat. Uebrigens ist dieser wichtige Friedensvertrag aus den jüngeren Annalen

wischen Polybios, der diesen Krieg zwölf, und Livius, der denselben elf Jahre nach dem vorigen setzt, ist schon darum hinfällig, weil bei Livius jeder dieser Kriege sich durch zwei Jahre fortspinnt. Wahrscheinlich ist in beiden Fällen das zweite Kriegsjahr spätere Zuthat.

verschwunden; nur Appian<sup>115</sup>) hebt bei dem Ausbruch des Krieges im J. 471 das övreç ëvonovdoi in Bezug auf die Senonen hervor.

IV. Von diesem Einfall wird in unseren sonstigen Quellen nichts gemeldet, ausser dass bei Livius 116) unter dem Vorjahr von einer Bedrohung der Römer durch einen Gallicus tumultus erzählt wird.

V. διαγενομένων δε πάλιν ετών δέκα. Mir scheinen diese Worte am natürlichsten von zehn vollen zwischen den beiden durch kriegerische Ereignisse bezeichneten liegenden Friedensjahren verstanden zu werden, mindestens also verstanden werden zu können. Es mag eingeräumt werden, dass διαγίγνεσθαι die ausschliessliche Rechnung nicht nothwendig fordert und dass andere Schriftsteller bei ähnlichen Wendungen einschliesslich gerechnet haben mögen. Der Gebrauch der Zahlwörter unterliegt, namentlich wo es sich um das Einziehen oder Ausschliessen der Endjahre handelt, in den alten wie in den neueren Sprachen vielfältig Zweideutigkeiten und sehr häufig kann aus der Fassung an sich nicht erkannt werden, ob in der einen oder in der anderen Weise gerechnet worden ist. Analogien also sind wohl für den einzelnen Schriftsteller beweisend, insofern ihm, wie das von Polybios gilt, ein folgerechtes Verfahren in diesen Dingen zugetraut werden kann; aber keineswegs darf auf Grund einer einzelnen Stelle die dort beliebte Verwendung als die sprachlich allein zulässige in Anspruch genommen werden.

VI. Die schwierige Frage, wie die Berichte über den senonisch-boischen Krieg sich zu einander verhalten, ver-

<sup>115)</sup> Samn. 6. Gall. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>116</sup>) 10, 10.

dient auch insofern eine eingehende Erörterung, als wir hier in der Lage sind die Darstellung des Fabius (denn nur aus ihm kann Polybios seine Nachrichten geschöpft haben) mit derjenigen der jüngeren Annalen zu vergleichen und in die unerhörte Willkür, mit welcher diese die überlieferte Erzählung nicht bloss in der Fabelzeit, sondern selbst im historischen Bereiche umgestaltet und verunstaltet haben, einen Blick zu thun, der in der That einen Abgrund zeigt. Ich gebe zunächst eine Uebersicht der Ereignisse nach Polybios mit Hinzuziehung der wenigen mit Sicherheit aus den späteren Erzählungen sich ergebenden Ergänzungen und knüpfe daran die Erörterung der annalistischen Umgestaltung und schliesslich das chronologische Ergebniss.

- 1. Die Senonen überfallen Arretium. Polyb. 2, 19: παρεγένοντο Γαλάται μετὰ μεγάλης στρατιᾶς πολιορχήσοντες τὴν Αρρητίνων πόλιν. Dass auch er unter den Kelten die Senonen versteht, zeigt die weitere Erzählung.
- 2. Der römische Feldherr L. Caecilius zieht den Arretinern zu Hülfe; er wird von den Galliern geschlagen und fällt. An seine Stelle tritt M'. Curius; die von diesem wegen Lösung der Gefangenen an die Gallier geschickten Gesandten werden ermordet. So erzählt Polybios: 'Pw-μαΐοι δὲ παραβοηθήσαντες καὶ συμβαλόντες πρὸ τῆς πόλεως ἡττήθησαν . ἐν δὲ τῆ μάχη ταύτη Λευκίου τοῦ στρατηγοῦ τελευτήσαντος Μάνιον ἐπικατέστησαν τὸν Κόριον, οὖ πρεσβευτὰς ἐκπέμψαντος εἰς Γαλατίαν ὑπὲρ τῶν αἰχμαλώτων παρασπονδήσαντες ἐπανείλοντο τοὺς πρέσβεις. Den Namen des geschlagenen Magistrats, welchen Polybios wie öfter nur mit dem Vornamen bezeichnet, ergänzen die weiterhin zu erörternden jüngeren Berichte zu L. Caecilius.

Dieselben machen ihn — wir werden später sehen warum zum Prätor, während Polybios ihn nach seiner Gewohnheit nicht nach dem Rang, sondern nur als den Anführer bezeichnet. In der That muss er vielmehr Consul gewesen sein und auch M'. Curius dasselbe Amt bekleidet haben. Der damals einzige Prätor ist zunächst und hauptsächlich für die Rechtspflege bestimmt und nur unter ganz besonderen Umständen, wo auch die Dictatur nicht am Platz ist, wird er im Felde verwendet<sup>117</sup>). Hier aber ist schlechterdings nicht abzusehen, warum nicht einer der Consuln, eventuell ein Dictator die Führung hätte übernehmen können. Geradezu unglaublich aber ist es, dass dieser Prätor, nachdem er gefallen ist, durch einen anderen nachgewählten Prätor ersetzt worden sein soll und nicht wenigstens jetzt einer der berufenen Beamten an die Spitze des Heeres tritt. Dazu kommt endlich, dass dieses Ereigniss nach allen sonstigen Erwägungen der Zeit nach dem J. 470 angehört und dass die Consuln dieses Jahres, von deren Thaten wir übrigens nichts erfahren, C. Servilius Tuccus (?) und Denter heissen 118), also Metellus Caecilius vermisste Consul eben den Namen führt wie der zu Unrecht hier eintretende Prätor.

3. M'. Curius, erbittert über die von den Senonen verübten Frevel, marschirt gegen dieselben, schlägt ihr ihm entgegenrückendes Heer und bemächtigt unter Aus-

venigen Fällen der Art die wir kennen, und von denen in der That nur ein einziger wohl beglaubigt ist, tritt der Prätor in dem Fall ein, wenn der eine Consul verhindert ist und die Ernennung des Dictators desswegen nicht opportun erscheint, weil man zwei Feldherren braucht.

<sup>&</sup>lt;sup>118</sup>) C. I. L. I p. 878. 519.

treibung der gesammten Bewohner sich ihres Gebietes, in welchem die Colonie Sena gegründet wird. So Polybios: τῶν δε Ῥωμαίων ὑπὸ τὸν θυμὸν ἐκ κειρὸς ἐπιστρατευσαμένων ἀπαντήσαντες συνέβαλον οἱ Σήνωνες καλούμενοι Γαλάται. Ῥωμαῖοι δ' ἐκ παρατάξεως κρατήσαντες αὐτῶν τοὺς μὲν πλείστους ἀπέκτειναν, τοὺς δὲ λοιποὺς ἐξέβαλον, τῆς δὲ χώρας ἐγένοντο πάσης ἐγκρατεῖς, εἰς ῆν καὶ πρώτην τῆς Γαλατίας ἀποικίαν ἔστειλαν τὴν Σήνην προσαγορευομένην πόλιν ὁμώνυμον οὐσαν τοῖς πρότερον αὐτὴν κατοικοῦσι Γαλάταις. Dass diese Revanche mit den vorher berichteten Vorgängen in dasselbe Jahr gehört, zeigen die Worte ἐκ χειρός.

- 4. Die Boier, erbittert durch die Vertilgung der stammverwandten Senonen bringen ihre gesammte streitbare Mannschaft auf die Beine und unternehmen in Gemeinschaft mit den Etruskern einen Zug gegen Rom, werden aber am vadimonischen See (unweit Ameria an der obern Tiber 119) gänzlich geschlagen. So Polybios: οἱ δὲ Βοῖοι Θεωροῦντες ἐκπεπτωκότας τοὺς Σήνωνας καὶ δείσαντες περὶ σφῶν καὶ τῆς χώρας μὴ πάθωσι τὸ παραπλήσιον, ἐξεσιράτευσαν πανδημεὶ παρακαλέσαντες Τυρρηνούς, ἀθροισθέντες δὲ περὶ τὴν Ὀάδμονα προσαγορευομένην λίμνην παρετάξαντο 'Ρωμαίοις ' ἐν δε τῆ μάχη ταύτη Τυρρηνῶν μὲν οἱ πλεῖστοι κατεκόπησαν, τῶν δὲ Βοίων τελέως δλίγοι διέφυγον.
- 5. Im Jahr darauf werden die Boier und Etrusker, die ihre letzte kaum waffenfähige Mannschaft zusammenraffen, abermals besiegt und machen Frieden. So Polybios: οὐ μὴν ἀλλὰ τῷ κατὰ πόδας ἐνιαντῷ συμφρονήσαντες

<sup>&</sup>lt;sup>119</sup>) Plinius ep. 8, 20, 3.

αυθις οἱ προειρημένοι καὶ τοὺς ἄρτι τῶν νέων ἡβῶντας καθοπλίσαντες παρετάξαντο πρὸς Ῥωμαίους, ἡττηθέντες δ' ὁλοσχερῶς τῆ μάχη μόλις εἶξαν ταῖς ψυχαῖς καὶ διαπρεσβευσάμενοι περὶ σπονδῶν καὶ διαλύσεων συνθήκας ἔθεντο πρὸς Ῥωμαίους.

Chronologisch erwogen fordert die polybische Darstellung einen dreijährigen Zeitraum. Dass die Ereignisse von dem Einfall der Senonen in Etrurien bis zur Gründung von Sena einem und demselben Jahr angehören, ist schon oben nachgewiesen worden. Da ferner die Erhebung der Boier erst durch die Aufreibung der Senonen herbeigeführt wird, so ist es unmöglich in das Jahr, dem die Niederlage des L. Caecilius und der grosse Sieg des M'. Curius angehört, noch den boischen Krieg einzureihen 120); es wird also dieser in dem Jahr darauf begonnen haben. der boische Krieg zwei Jahre währte, sagt Polybios ausdrücklich. — Die drei Kriegsjahre, über welche Polybios berichtet, sind 470. 471. 472. Wenn vorher der Feldherr L. Caecilius mit Recht mit dem Consul dieses Namens identificirt worden ist, so ist diese Ansetzung damit er-Sie ist aber auch dann erwiesen, wenn die Schlacht am vadimonischen See von den späteren Annalisten mit Recht mit dem Namen des Consuls Dolabella verknüpft wird; und eben in diesem Punkte wird man der Triumphaltafel Glauben schenken dürfen. — Welche Epoche er meine, sagt Polybios ferner mit den Worten: ταῦτα δὲ

<sup>120)</sup> Dies thut dennoch Niese S. 404 und ich bin ihm früher darin gefolgt. Aber aus der Erzählung des Polybios geht in der That der Jahrabschnitt mit so vollständiger Deutlichkeit hervor, dass es einer ausdrücklichen Hinweisung darauf nicht bedurfte.

συνέβαινε γίνεσθαι τῷ τρίτῳ πρότερον ἔτει τῆς Πύρρου διαβάσεως είς την Ιταλίαν, πέμπτω δε της Γαλατών περί Δελφούς διαφθοράς εν γάρ τούτοις ή τύχη τοίς καιροίς ώσανει λοιμικήν τινα πολέμου διάθεσιν ἐπέστησε πᾶσι Γαλάταις. Das dritte Jahr vor dem Uebergang des Pyrrhos nach Italien 473 d. St. und das fünfte vor der Niederlage der Kelten bei Delphi Ol. 125. 2, n. Chr. 279, 475 d. St., ist nach dem oben (S. 357) Gesagten das J. 471. Nur fragt es sich, was er mit dem ravra meint. Schwerlich ist dabei zunächst an das Nachspiel der Katastrophe der Boier gedacht, wobei deren ungeübte Jugend niedergemacht ward 121); vielmehr war die Schlacht, welche Polybios mit der gallischen Niederlage von Delphi zusammenstellte, die am vadimonischen See, in der die waffenfähige Mannschaft der Boier insgesammt auf dem Felde blieb und die Polybios allein in dieser ganzen Darstellung neben derjenigen bei Sentinum durch Nennung des Kampfortes hervorhebt.

Vergleichen wir damit diejenige Fassung, welche diese Vorgänge in den jüngeren Annalen erhalten haben.

1. Zunächst sind es nicht die Senonen, sondern die Etrusker, die den Krieg gegen die Römer beginnen; jene erscheinen vielmehr als damals mit den Römern verbündet und betheiligen sich an dem Kriege als etruskische Söldner unter Verletzung ihrer Bundespflicht. Appian Gall. 11: τὸ τῶν Σενόνων ἔθνος ἔνσπονδον ἢν 'Ρωμαίοις καὶ ἐμισθοφόρουν καιὰ 'Ρωμαίων. Ders. Samn. 6: Κελτῶν Σενόνων πόλυ πλῆθος Τυρρηνοῖς συνε-

<sup>&</sup>lt;sup>121</sup>) Diese Beziehung habe ich früher angenommen und insofern das richtige Ergebniss verfehlt.

μάχουν κατά 'Ρωμαίων. Offenbar ist diese Aenderung vorgenommen, um die Senonen, deren Ausrottung hier zu berichten war, von vorn herein völkerrechtlich ins Unrecht zu setzen. Das Bündniss selber ist nicht erfunden (S. 365). Das Hineinziehen der Etrusker ist Anticipation, indem diese bei Polybios erst in dem Boierkrieg auftreten. Incorrect fasst Eutrop. 2, 10: iterum se Gallorum copiae contra Romanos Tuscis Samnitibusque iunxerunt den bei Livius in demselben Buch, aber getrennt erwähnten Samniterkrieg mit dem etruskisch-senonischen zusammen; noch ungenauer verfährt Orosius 3, 22<sup>122</sup>): anno ab u. c. CCCCLXIII Dolabella et Domitio cos. Lucani, Bruttii, Samnites quoque cum Etruscis et Senonibus Gallis facta societate cum redivivum contra Romanos bellum molirentur, indem er nebst dem samnitischen auch noch den lucanischbruttischen Krieg, von dem Livius später handelte, hier hereinzieht.

2. In Verbindung mit dieser Aenderung steht es, dass die römischen Gesandten, welche von den Senonen ermordet wurden, nach den Späteren wegen der bundeswidrig den Etruskern gewährten Unterstützung an dieselben abgeschickt sind, und dass die Expedition des L. Caecilius hier unternommen wird, um für die Ermordung der Gesandten Rache zu nehmen. So erzählte Livius nach der ep. 12: cum legati Romanorum a Gallis Senonibus interfecti essent, bello ob id Gallis indicto L. Caecilius praetor ab iis cum legionibus caesus est, und Orosius 3, 22

<sup>122)</sup> Daraus Augustinus de civ. dei 3, 17, 2. Ist dieses Werk auch etwas früher publicirt als das Geschichtsbuch des Orosius, so waren doch diese Abschnitte damals sicher schon entworfen und offenbar dem Augustinus bekannt.

(danach Augustinus de civ. dei 3, 17, 2): Romani ad exorandos Gallos misere legatos: quos cum Galli interfecissent, Caecilius praetor ob ulciscendam legatorum necem et comprimendum tumultum hostium cum exercitu missus ab Etruscis Gallisque oppressus interiit: septem praeterea tribuni militum in ea pugna occisi, multi nobilium trucidati, tredecim milia militum Romanorum illo bello prostrata sunt. Der von Appian (Samn. 6, ebenso Gall. 11) ausgeschriebene Annalist berichtete die Ermordung der Gesandten mit vielem sonst nicht vorkommenden Detail: Γρωμαΐοι δε πρός τας Σενόνων πόλεις επρέσβευον και ενεκάλουν ότι οντες ενσπονδοι μισθοφορούσι κατά Ρωμαίων τούς δε πρέσβεις Βριτόμαρις 123) μετά των κηρυκείων καὶ της ἱεράς στολής κατέτεμεν ές πολλά καὶ διέρριψεν, έγκαλών ότι αὐτοῦ ὁ πατὴρ ἐν Τυρρηνία πολεμών ἀνήρητο ὑπὸ 'Ρωμαίων.

3. Die Expedition des M'. Curius in das Gebiet der Senonen ist bei den Späteren in diesem Zusammenhang verschwunden. Auch die capitolinische Magistratstafel folgt hier, wie immer, der jüngeren Version: sie verzeichnet unter 470 weder den Tod des Metellus noch einen Ersatzmann für ihn und ignorirt bei M'. Curius Consul II 479 und III 480 die Nachwahl vom J. 470. In der That aber ist dessen Senonensieg nicht gestrichen, sondern nur in sein erstes Consulat 464 zurückgeschoben worden. Zwar ist in den auf uns gekommenen Trümmern des

<sup>123)</sup> Dieser nur bei Appian sich findende Name ist insofern verdächtig, als der gallische Fürst Virdumarus, der von Marcellus Hand bei Clastidium fiel, bei Plutarch (Rom. 16, Marc. 6. 8) Βριτόματος oder Βριτόματος heisst; es ist nicht unwahrscheinlich, dass dieser zu Appians Senonenkönig Pathe gewesen ist.

annalistischen Berichts hier der pragmatische Zusammenhang aufgehoben; aber da die Gründung der Colonie Sena von Livius unter den J. 464—466 erzählt ward, so ist die Expedition des M'. Curius in das Gebiet der Senonen und die Gründung von Sena ohne Zweifel an dessen Doppeltriumph über die Sabiner und die Samniten im J. 464 angeknüpft worden.

4. Die Schlacht am vadimonischen See kennt auch der annalistische Bericht, aber in wesentlich abweichender Gruppirung. Der livianisch - dionysische nennt als Sieger den Consul des J. 471 P. Cornelius Dolabella, als Besiegte neben den Etruskern nicht die Boier, sondern die Dionysios 19, 13: Πόπλιον Κορνήλιον, ος ενιαυτώ τετάρτω πρότερον ύπατεύων Κελτών έθνος όλον τούς καλουμένους Σένωνας έχθίσιους Ρωμαίων όντας πολεμών ἄπαντας ήβηδον κατέσφαξεν. Florus 1, 8 [13]: omnes reliquias eorum (Gallorum) in Etruria ad lacum Vadimonis Dolabella delevit, ne quis extaret ex ea gente qui incensam a se Romam urbem gloriaretur. Eutrop. 2, 10: (Galli) cum Romam tenderent, a Gnaeo Cornelio Dolabella consule deletae sunt. Dio fr. 39, 2: τοῦ Δολαβέλλου περαιουμένοις τὸν Τίβεριν ἐπιθεμένου τοις Τυρρηνοις ὁ ποταμός αιμαιός τε και σωμάτων επληρώθη, ώς τοῖς κατὰ τὴν πόλιν 'Ρωμαίοις τὴν ὄψιν τοῦ ποταμίου δείθοου σημάναι τὸ πέρας τῆς μάχης πρὶν ἀφικέσθαι τὸν ἄγγελον. Diese Substituirung der Senonen für die Boier war die nothwendige Folge der Beseitigung des Sieges des M'. Curius über die Senonen: die Annalen, aus denen Livius und Dionysios schöpften, knüpften in Folge dessen an die Niederlage des Caecilius unmittelbar den Sieg des Dolabella. — Verwandt, aber verschieden ist die Erzählung Appians, welche (Gall. 11 und fast wörtlich ebenso Samn. 6) unmittelbar nach dem Bericht über die Ermordung der Gesandten also fortfährt: Κορνήλιος δε ὁ ὕπατος τοῦ μύσους εν όδα πυθόμενος τὰ μεν Τυβέηνων εἴασεν, ες δε τας Σενόνων πόλεις συντόνω σπουδή δια Σαβίνων καί Πιχεντίνων εσβαλών ἄπαντα καθήρει και ενεπίμποη και τας μεν γυναϊκας και τα παιδία ηνδραποδίζετο, τούς δε ήβωντας πάντας έχτεινε πλην Βοιτομάοιος, δν δεινώς αλκισάμενος ήγεν ές τον θρίαμβον (καλ την χώραν έλυμαίνετο ποιχίλως χαὶ ἄοιχον ές τὸ λοιπὸν ἐποίει fügt Gall. 11 hinzu). οἱ δὲ Σενόνων ὅσοι ἦσαν ἐν Τυδόηνία πυθόμενοι ανηρήσθαι Τυρρηνούς ήγον έπὶ 'Ρώμης ' καὶ πολλών μεταξύ γενομένων οι Σένονες οὖτε πατρίδας ἔχοντες ἐς ἄς διαφύγωσιν, δργιζόμενοί τε των γεγονότων ενέπιπτον τω Δομιτίω καὶ διεφθάρησαν πολλοί το δε λοιπον σφάς αὐτούς διεχρώντο μανιχώς. χαὶ δίχη μεν ήδε παρανομίας ές πρέσβεις εγένετο Σένοσιν. Auch hier sind die Senonen für die Boier substituirt und auch hier die Vollstreckung der römischen Rache unter Beseitigung des M'. Curius dem Consul des J. 471 Dolabella übertragen, der hier sogar triumphirt. Aber der hier ausgeschriebene Annalist hat die Geschichtsverbesserung und das Motivirungsspiel noch weiter und recht gescheit geführt. Die Niederlage des Caecilius ist hier ganz verschwunden; zu strafen bleibt nur der Gesandtenmord, und diesem folgt hier die Vergeltung auf dem Fuss, indem der auf dem Marsch nach Etrurien von diesem Frevel benachrichtigte Consul Dolabella sogleich in das senonische Gebiet einrückt und dort ausführt, was die polybische Erzählung dem M'. Curius überweist, die livianisch-dionysische wahrscheinlich in das Dadurch ward der Sieg, den Dola-J. 464 zurückschob.

bella über die gegen Rom ziehenden Gallier und Etrusker am vadimonischen See erfocht, vacant; der Annalist macht, mit geschickter Benutzung der voraufgehenden Erzählung, aus diesen Galliern die bei den Etruskern dienenden senonischen Söldner und gab diesen Sieg dem Collegen des Dolabella Cn. Domitius Calvinus.

5. Den zweiten boischen Feldzug finden wir nur bei Polybios. Dass der Consul des J. 472 Q. Aemilius Papus gegen die Etrusker commandirte, sagt Dionysios (19, 13: Κόιντον Αλμίλιον τὸν συνάρξαντα τῷ Φαβρικίῳ καὶ τὴν ἡγεμονίαν τοῦ Τυρρηνικοῦ πολέμου σχόντα) und berichtete wahrscheinlich auch Livius 124); von Kämpfen gegen die Gallier wissen unsere Quellen, von Polybios abgesehen, für dieses Jahr nichts und konnten auch nichts davon berichten, da nach ihrer Darstellung die Senonen das Jahr vorher vernichtet waren und sie von den Boiern überhaupt schwiegen.

Aus dem dreijährigen Kriege des Polybios ist bei den späteren Annalisten ein einjähriger geworden; sämmtliche Vorgänge der J. 470. 471. 472, soweit sie nicht weggelassen oder versetzt worden sind, drängt dieser Bericht in das J. 471 zusammen. Ausdrücklich legt Orosius (S. 371) die Reihe der Ereignisse von dem Ausbruch des Krieges an bis zur Entscheidungsschlacht den Consuln dieses Jahres bei. Aus diesem Grunde ist in dem livianischen Bericht der Consul des J. 470 L. Caecilius in einen Prätor verwandelt, so dass dessen Niederlage in das

<sup>124)</sup> Vgl. ep. 12. Frontinus strat. 1, 2, 7 bezieht sich dagegen auf den in Etrurien gegen die Boier von L. Aemilius Papus, Consul 529 geführten Krieg.

Folgejahr gebracht werden konnte, und der Feldzug des M'. Curius auf das J. 464 zurückgeschoben. In der appianischen Version tritt die Einjährigkeit noch deutlicher hervor, insofern hier auch die Niederlage des Caecilius beseitigt und die Schlacht am vadimonischen See unmittelbar an den Gesandtenmord geknüpft ist. Das dritte Kriegsjahr endlich haben diese Annalisten, wie wir sahen, gestrichen.

Die patriotische Tendenz der Abänderung liegt auf der Hand. Die Hoffart der Epigonen fühlte sich verletzt durch die Sendung der Römer an die Gallier um Lösung der Gefangenen, und diese ward vor allen Dingen beseitigt. Sodann wurden über die frevelhafte Ermordung der Gesandten hinaus die Senonen noch weiter völkerrechtlich ins Unrecht gesetzt. Die Niederlage der Römer blieb anfänglich stehen und ist erst im Fortschreiten der Fälschung ausgeworfen worden. Massgebend war bei der Umgestaltung das Bestreben die von den Römern an den nationalen Erbfeinden und den Zerstörern Roms genommene Rache durch Zusammenziehung und Isolirung des Acts schärfer zu accentuiren. Darum sind die Boier beseitigt und ist die gefeierte Schlacht am vadimonischen See in eine nicht historische, aber sehr wirksame Verbindung mit der Katastrophe der Senonen gebracht worden.

Wenn Niese S. 404 für die Erzählung des Polybios, die er auf nur zwei Jahre vertheilt (S. 369 A. 120), 469 und 470 ansetzt, so dass die Schlacht am vadimonischen See auf das erstere zu stehen kommt, so ist dagegen vor allem zu erinnern, dass die gesammte annalistische Ueberlieferung die gallische Katastrophe an den Namen der

Consuln des J. 471 anknüpft und dass Abweichung von der fabischen Erzählung am wenigsten in einem solchen Punkte angenommen werden kann. Wie arg auch sonst die Späteren mit den alten Berichten gewirthschaftet haben, die hauptsächlichen Triumphaldaten, geschützt durch das Gedächtniss der Adelsgeschlechter, sind nicht verschoben worden, und nach meiner Meinung ist es ein sicheres Kennzeichen der Verfehlung, wenn eine Untersuchung diese Probe nicht besteht.

VII. Nach dem einzigen sonst vorliegenden annalistischen Bericht, dem des Dio bei Zonaras 8, 18, beginnt der Krieg 516 und endigt 518, in welches letzte Jahr in Uebereinstimmung mit Polybios das Erscheinen der Boier vor Ariminum gesetzt wird. Polybios Gewährsmann dagegen hat den Krieg als einjährigen dargestellt 125).

VIII. Diese bisher allgemein angenommene Auslegung der Worte des Polybios ist schon oben S. 357 gegen Nieses abweichende Interpretation vertheidigt worden.

Es scheint hienach erwiesen, dass der unzweifelhaft aus Fabius entlehnte polybische Bericht über die Gallier-kriege nicht bloss in sich selbst vollständig zusammenhängt, sondern auch mit den diodorischen Fasten, und mit diesen allein, in vollem Einklang steht, insofern sie nicht bloss mit allen übrigen Annalen die Dictatorenjahre ignoriren, sondern auch die fünfjährige Anarchie sowohl im Ansatz wie in der Handhabung 126) als einjährige behandeln.

<sup>125)</sup> Ich habe früher in Widerspruch mit Polybios diesen Krieg als zweijährigen in Rechnung gebracht. Nach Beseitigung des S. 369 A. 120 bemerkten Fehlers fällt die Nothwendigkeit weg Polybios hier eines Versehens zu zeihen.

<sup>126)</sup> Ich habe S. 288 A. 94 bemerkt, dass die von Nitzsch

Somit gewährt dieser Nachweis der von mir vertheidigten Entlehnung der Fasten Diodors aus Fabius eine wesentliche Unterstützung und ist zugleich für die römische Chronologie überhaupt von nicht geringer Wichtigkeit, da wir danach in die von Fabius befolgte Zeitrechnung zum ersten Mal einen deutlichen Einblick gewinnen 127). — Aber allerdings stimmt der also gefundene Einklang keineswegs \_ zu den sonst bei Polybios vorkommenden Gleichungen zwischen der römischen Annalistik und der griechischen Historie und ihrer Olympiadenrechnung. Bekanntlich setzt er (1, 6) in das Jahr des antalkidischen Friedens Ol. 98, 2 die Schlacht an der Allia 198); und aus seiner späteren Rechnung erhellt, dass das Jahr der Consuln Papus und Regulus, für uns 529 d. St., ihm Ol. 138, 3 ist. Diese Epoche umfasst, einschliesslich gerechnet, 162 Jahre; dagegen ergiebt die obige Rechnung von der Niederlage an der Allia bis zu dem Sieg von Papus und Regulus nur 158 Stellen. Diesen Widerspruch zu entfernen ist nicht

<sup>(</sup>Ann. S. 235) zuerst als die ältere und bessere Ueberlieferung hervorgehobene Einjährigkeit der Anarchie in der einzigen Rechnung, in welcher sie bei Diodor in Frage kommt und die sicher auch aus Fabius abgeschrieben ist, ebenfalls in Ansatz kommt.

<sup>127)</sup> Dass in den lateinischen Annalen des Fabius Pictor (bei Gellius 5, 4, 3) das Jahr der Wahl der ersten plebejischen Consuln bezeichnet wird als das zweiundzwanzigste von der Einnahme Roms an gerechnet, scheint eine vierjährige Dauer der Anarchie zu fordern (Chronol. 2 S. 204), gehört aber insofern nicht hieher, als diese Chronik wahrscheinlich von einem jüngeren gleichnamigen Annalisten verfasst ist.

<sup>&</sup>lt;sup>128</sup>) Da der Tag der Schlacht der 18. Juli ist, so ist dies, wenn die polybische Olympiade in die gewöhnliche umgesetzt wird, vielmehr Ol. 98, 3.

möglich; wohl aber lässt er sich erklären. Wir wissen, dass Polybios den Fabius gebraucht, also auch seine Jahrzählung gekannt hat; wir wissen aber auch, dass er eben in diesen Gleichungen dem Fabius nicht gefolgt ist, dass er 'nach der Pontificaltafel' die Gründung Roms auf Ol. 7, 2 gesetzt hat, während sie bei Fabius auf Ol. 8, 1 stand. Bei der nothwendigen Harmonie sämmtlicher derartiger Gleichungen darf es damit als erwiesen gelten, dass alle übrigen Ansetzungen, welche direct oder indirect auf das Verhältniss des Olympiadenjahres zu dem der Stadt gestellt sind, von Polybios eben derselben Tafel entlehnt oder aus derselben durch Rechnung entwickelt sind. Mit jener Differenz über das Gründungsjahr haben wir es hier nicht zu thun 129), da es sich hier nicht um die Jahreszahl

<sup>129)</sup> Doch mag darauf hingewiesen werden, dass, wenn die polybische Zählung der Zwischenjahre oben richtig festgestellt worden ist, das Jahr der ersten Consuln, nach Polybios 3, 22, 2 das achtundzwanzigste vor Xerxes Landung in Hellas Ol. 75, 1, nicht, wie man bisher angenommen hat, nach seiner Rechnung Ol. 68, 1 ist, sondern vielmehr Ol. 68, 2. Hieraus folgt in Verbindung mit den obigen Ansetzungen einmal, dass Fabius, wenn die Zahl 68, 2, wie wahrscheinlich, auf ihn zurückgeht, da ihm das Gründungsjahr Ol. 8, 1 ist, auf die Königszeit 241 Jahre rechnete, Polybios dagegen, das heisst seine Pontificaltafel, indem sie die Gründung auf Ol. 7, 2 zurückschob, vielmehr 244. Beide Ziffern lassen sich recht wohl mit den übrigen Angaben vereinigen. — Ferner hat Polybios von den ersten Consuln Ol. 68, 2 bis zu dem Jahre der Alliaschlacht Ol. 98, 2, beide eingeschlossen, 121 Jahre gezählt, während von 245 bis 364 die diodorischen Fasten 122 (S. 260 fg.), die gewöhnlichen 120 Stellen verzeichnen. Ich unterlasse es in weitere Untersuchungen hierüber einzugehen, da dieselben nur in einer allgemeinen Darstellung der römischen Chronologie in befriedigender Weise gegeben werden können.

von der Erbauung der Stadt, sondern nur um die Zahl der zwischen jenen zwei Schlachten liegenden Jahre handelt. Für diese Epoche hat, wie wir jetzt ersehen, Polybios zwei verschiedene Zählungen der Stadtjahre gekannt, und es erhellt auch, worauf diese Verschiedenheit beruht. Er kannte einerseits die annalistische Zählung, wie er sie bei Fabius fand, welche die Anarchie einjährig ansetzte und die Dictatorenjahre ignorirte, andererseits die Zählung der Pontificaltafel seiner Zeit, welche die Anarchie sehr wohl auch einjährig angesetzt haben kann, aber die Dictatorenjahre, ein sehr altes, ja in gewissem Sinn gleichzeitiges Zeitrechnungscomplement 130) nothwendig aufgeführt haben

<sup>130)</sup> Dies sind allerdings die der Anarchie zugeschlagenen Jahre wahrscheinlich auch, aber sie sind wohl erst beträchtlich später eingelegt. Allem Anschein nach gehört die einjährige Anarchie der ursprünglichen annalistischen Erzählung an und es ist gar nichts im Wege, sie wenigstens im Wesentlichen für geschichtlich zu halten; die politischen Kämpfe, die zu der Sprengung des patricischen Alleinbesitzes der Aemter führen, können sehr wohl so lange fortgesetzte Interregnen herbeigeführt haben, dass diese als Jahr in der Tafel figuriren durften. Aber durch ein Lustrum hat eine solche Procedur sich nicht fortspinnen können; in dieser Ausdehnung schlägt die Anarchie dem gesunden Menschenverstand ebenso ins Gesicht wie jene Jahrdictaturen den bestehenden politischen Ordnungen. Wann und warum die Erweiterung der Anarchie stattgefunden hat, vermag ich nicht zu sagen; aber da sie gewiss bestimmt war ein chronologisches Deficit zu decken, eben wie die Dictatorenjahre, so wird sie gleichfalls bei der Jahrestafel begonnen und eine Zeitlang ausserhalb der Annalen gestanden haben. Dass die späteren Annalisten wohl die vier der Anarchie zugeschlagenen, nicht aber die Dictatorenjahre aus der Tafel übernommen haben, begreift sich; denn eine fünfjährige Anarchie war wohl sachlich, aber nicht gerade rechtlich unmöglich und störte ferner die fortlaufende

muss. So erhöhten jene 158 Jahre, die die Annalen von der Alliaschlacht bis zu Papus und Regulus Consulat zählten, in der nach der Pontificaltafel angesetzten Rechnung sich ihm um vier Stellen. Es steht der Annahme nichts im Wege, dass er die doppelte Zählweise mit Bewusstsein neben einander anwandte, ebenso wie wir heut zu Tage die livianische und die Zeittafeljahrzählung gleichmässig kennen und brauchen.

Erzählung nicht, während diese durch die Dictatorenjahre in der That aufgehoben ward.

## DAS VERZEICHNISS DER ITALISCHEN WEHR-FÄHIGEN AUS DEM JAHRE 529 DER STADT.<sup>1</sup>)

Beglaubigte und statistisch wie historisch brauchbare \_ Volkszählungsziffern aus dem Alterthum giebt es kaum. Unter den sparsamen Angaben aber, die einigermassen dieselben zu vertreten geeignet sind, ist kaum eine von gleicher Wichtigkeit und gleicher Beglaubigung wie die der waffenfähigen Mannschaft, welche die verschiedenen Landschaften Italiens dem Einfall der Kelten im J. 529 d. St., 225 v. Chr. theils entgegenstellten, theils entgegen zu stellen vermocht hätten. Die ältere Forschung hielt an dieser Ueberlieferung, wie sie namentlich bei Polybius 2, 24 vorliegt, einfach fest, wie denn schon Schweighäuser in der Anmerkung nachwies, dass die Theilzahlen mit den Aber wesentlichen stimmen. Summen im nachdeni seinen Vorlesungen (2, 52 Isler) ausge-Niebuhr in sprochen hatte, dass Polybius hier 'nicht klar gesehen' und **Fabius** 'sich übereilt' habe, und dann K. W. Nitzsch (Gracchen S. 18) einen Versuch ge-

<sup>1) [</sup>Zuerst veröffentlicht im Hermes Bd. 11 (1876) S. 49—60. Auf die zum Theil zu anderen Ergebnissen gelangenden Erörterungen E. Herzogs in den commentationes Mommsenianae S. 124—142 und Belochs im Rhein. Museum 32 (1877) S. 245 fg. ist hier Rücksicht genommen worden.]

macht hatte zu zeigen, dass der polybianische Bericht 'wohl nicht so verwirrt sei, als ihm öfters vorgeworfen werde', werden diese Ziffern mit einem gewissen Zweifel betrachtet; und mir wenigstens ist es nicht bekannt, dass eine Sichtung und Rechtfertigung der Ueberlieferung seitdem gegeben worden ist. Es scheint darum nicht überflüssig auf den wichtigen Gegenstand zurückzukommen.

Sechs Schriftsteller sind es, die uns hieher gehörige Zahlen aufbehalten haben: Polybios 2, 24; Diodor 25, 13 p. 511 Wess.; Livius ep. 20; Eutropius 3, 5; Orosius 4, 13; Plinius h. n. 3, 20, 138. Die grosse Rüstung erwähnt auch Plutarch Marc. 2, aber ohne Zifferangabe. Zwei von jenen, Eutropius und Orosius, nennen als ihren Gewährsmann den Fabius, letzterer mit dem Zusatz, dass dieser selbst den Krieg mitgemacht habe (qui eidem bello interfuit); sie können dies nur aus Livius entnommen haben, der also hier, wenn auch vermuthlich nur mittelbar, aus Fabius schöpfte. Vielleicht ist sogar in der Epitome: eo bello populum Romanum sui Latinique nominis DCCC armatorum habuisse dicit vor dem letzten Worte Fabius ausgefallen<sup>2</sup>). Plinius Angaben gehen nach dem Autorenverzeichniss dieses Buches auf Antias oder wahrscheinlicher auf Livius zurück<sup>3</sup>), auf jeden Fall mittelbar ebenfalls auf

<sup>2)</sup> Diese meine Vermuthung findet sich auch bei Pirogoff de Eutropii indole ac fontibus (Berlin 1873) p. 81. Dass die Periochen sonst Quellenangaben des Livius nicht wiederholt haben, scheint mir Wölfflin (comment. Mommen. p. 348) dagegen nicht mit Recht geltend zu machen; die Autorität war offenbar bei Livius hier besonders stark betont.

<sup>3)</sup> Der Auszug des Orosius beweist, dass Livius die Theilzahlen aufgeführt, also seinen Bericht etwa in der Form abgeschlossen

Fabius. Dass Polybius, der hier überhaupt römischen Quellen folgt und diese Angabe natürlich nur aus einer solchen haben kann, sie unmittelbar aus Fabius geschöpft hat, bedarf keines Beweises. Diodor, der mit Polybios auf das Genaueste stimmt, hängt entweder von ihm oder ebenfalls von Fabius ab. Also gehen alle uns vorliegenden Angaben auf eine und dieselbe schriftstellerische Quelle zurück, auf den ältesten der römischen Annalisten, einen der Mithandelnden bei diesen Vorgängen. Dieser selbst aber entnahm seinen Bericht den officiellen Acten; denn, wie Polybios, ohne Zweifel ebenfalls nach ihm, berichtet, 'es forderten die 'Römer bei dieser Veranlassung von ihren gesammten 'Unterthanen das Verzeichniss der waffenfähigen Mann-'schaft ein, da ihnen daran gelegen war die Gesammt-'zahl der verfügbaren Streitkräfte zu kennen'4), während die Zahl der waffenfähigen Bürger natürlich ohnehin bekannt war. Es lohnt sich wohl der Mühe einen Bericht dieser Art so weit aufzuklären wie wir es vermögen.

Ueber die Gesammtzahl der Waffenfähigen theils überhaupt, theils gesondert nach Fussvolk und Reitern stimmen die sechs vorliegenden Zeugnisse wesentlich überein.

|            | Fussvolk | Reiterei      | zusammen  |
|------------|----------|---------------|-----------|
| Polybios + | 700000   | <b>—70000</b> | [+770000] |
| Diodoros   | 700000   | 70000         | [770000]  |

hat, dass die Gesammtsumme 700000 Mann zu Fuss und 80000 (?) Reiter, also überhaupt gegen 800000 Mann betrage. Plinius konnte also bei ihm finden, was er vorbringt.

<sup>4) 2, 23, 9:</sup> χαθόλου δὲ τοῖς ὑποτεταγμένοις ἀναφέρειν ἐπέταξαν ἀπογραφὰς τῶν ἐν ταῖς ἡλιχίαις, σπουδάζοντες εἰδέναι τὸ σύμπαν πληθος της ὑπαρχούσης αὐτοῖς δυνάμεως. Vgl. c. 24, 10: χαταγραφαὶ δ' ἀνηνέχθησαν Δατίνων U. S. W.

|           | Fussvolk | Reiterei    | zusammen |
|-----------|----------|-------------|----------|
| Plinius   | 700000   | 80000       | [780000] |
| Livius    |          |             | 800000   |
| Eutropius |          |             | 800000   |
| Orosius   |          | <del></del> | 800000   |

Kritischen Bedenken unterliegt keine dieser Ziffern. Denn dass bei Plinius nur die beste Handschrift, der Leidensis A,  $\overline{LXXX}$  bewahrt hat, während die übrigen nur XXX haben, kommt nicht in Betracht. In der livianischen Perioche steht allerdings in unseren Ausgaben eo bello populum Romanum sui Latinique nominis CCC armatorum habuisse dicit, welche Ziffer Peter (fragm. histor. p. 37) von den Römern und Latinern im Gegensatz zu den ·übrigen socii verstanden wissen will. Aber die von mir verglichene Handschrift hat die (in den Ausgaben nicht angemerkte) Lesung nominis ac cc armatorum, und es ist hier, wie in diesem Codex fast regelmässig<sup>5</sup>) und auch sonst oft, das Zeichen für fünfhundert in a verdorben. — Die Zahlen stimmen ferner alle überein, nur dass sie theilweise abgerundet sind und die Abweichung in der Zahl der Reiter zwischen Polybios und Diodor eines- und Plinius anderntheils auf einen Schreibfehler in dem Text des Plinius oder seiner Vorlage zurückgeführt werden muss, da nach Polybios Angabe nur 'gegen' (ɛis) 70000 Reiter gezählt Die Gesammtzahl von 800000 beruht ohne werden. Zweifel auf der Summirung und Abrundung der reichlich 700000 Mann zu Fuss und der fast 70000 Reiter.

<sup>5)</sup> Bei den beiden unten (S. 398) angeführten Censuszahlen von 508 und 521 ist gleichfalls acc geschrieben für DCC, obwohl die Ausgaben auch diese Varianten nicht angeben.

Theilzahlen haben sich nur bei Polybios und bei Orosius erhalten. Jener stellt die folgende Classification auf:

I. active Truppen:

## Fussvolk: Reiterei: vier Legionen in Norditalien<sup>6</sup>) zu 5200 z. F., 300 R. 20800 **1200** Bundesgenössische Contingente dazu 30000 2000 mobilisirte esammtaufgeb. der Sabiner und Etrusker **4**000 +50000 der Umbrer und Sarsinaten 20000 der Veneter und 20000 Cenomanen zwei Legionen in Tarent u. Sicilien zu 8400 4200 z. F., 200 R. 400 Bundesgenössische Contingente dazu Fussy. Reit. ZUS. 7600 + 156800**+149200** II. hauptstädtische Reserve: Bürgertruppen 20000 **1500** Bundestruppen 30000 2000 3500 50000 53500 III. nicht einberufene Waffenfähige: Römer und Cam-

**250000** 

800000

70000

50000

23000

**5000** 

7000

16000

paner

sapier

der lapyger und Mes-

der Latiner

der Samniten

<sup>6)</sup> Das eine consularische Heer stand zwar zu Anfang des cisalpinischen Krieges in Sardinien, erschien aber während desselben auf dem Kriegsschauplatz und ist hier offenbar mitgerechnet.

Fussvolk: Reiterei:

der Lucaner 30000 3000

der Marser, Marruciner,

Frentaner, Vestiner 20000 4000 Fussv. Reit. zus. 500000 58000 558000 + 699200 69100 + 768300

Die Scheidung nach Bürgern und Bundesgenossen ergiebt folgende Aufstellungen:

### I. Bürgertruppen:

vier active Legionen in

Norditalien 20800 1200

zwei Legionen in Tarent

und Sicilien 8400 400

hauptstädtische Reserve 20000 1500

nicht einberufene Römer

und Campaner 250000 23000 Fussv. Reit. zus. 299200 26100 325300

### II. Bundesgenossen:

bei der Nordarmee 30000 2000 einberufene Sabiner und

Etrusker +50000 4000

. Umbrer und

Sarsinaten 20000 ....

.. Veneter und

Cenomanen 20000 ....

in Tarent und Sicilien .... hauptstädtische Reserven 30000 2000

nicht einberufene Latiner 80000 5000

" Samniten 70000 7000

" " Iapyger und

Messapier 50000 16000

Lucaner 30000 3000

., " Marser,

Marruciner, Frentaner,

**Vestiner** 20000 4000

+400000 43000 + 443000

+69920069100+768300

Vier Einzelposten sind also bei Polybios ausgefallen: \_ bei dem Fussvolk die den Legionen von Tarent und Sicilien beigegebene Bundesgenossen-Infanterie; bei der Reiterei die bundesgenössische derselben beiden Legionen, so wie vermuthlich auch die der Umbrer und der Transpadaner. Denn dass in den Ziffern, die für diese gegeben werden, Fussvolk und Reiter zusammengerechnet sind, ist weniger wahrscheinlich, da diese Liste sonst durchaus die beiden Waffen trennt?). Die jenen Legionen beigegebene Infanterie kann auf 10000)—12000 Mann angeschlagen werden; die Bestandzahl der drei fehlenden Reiterabtheilungen lässt sich nicht mit Sicherheit schätzen, mag aber etwa 4000-5000 betragen haben. — Ob diese Auslassungen schon von Fabius verschuldet sind oder Polybios selbst hier kleine Flüchtigkeiten begangen hat, wie sie auch sonst wohl in Nebensachen bei ihm begegnen, ist nicht zu entscheiden.

Mit dem ausführlichen polybischen Bericht ist die kurze Angabe des Orosius zusammenzuhalten: octingenta milia armatorum fuisse referuntur.... ex quibus Romanorum et Campanorum fuerunt peditum trecenta quadraginta octo milia ducenti, equitum vero viginti sex milia sescenti: cetera multitudo sociorum fuit. Die Zahl der Bürgerreiterei stimmt mit den Theilzahlen bei Polybios bis auf 500 Köpfe überein; die des Fussvolks weicht ab, aber offenbar nur in Folge eines leichten Schreibfehlers, indem aus der polybischen Ziffer CCLXXXXVIIIICC die oro-

<sup>7)</sup> Nitzschs Annahme, dass die Umbrer und die Transpadaner überhaupt keine Reiterei gehabt hätten, ist unhaltbar. Wenn die Kelten mit 50000 zu Fuss und 20000 Pferden auf Rom marschirten (Polyb. 2, 23, 4), wie konnten da die keltischen Cenomanen und die Veneter gar keine Reiterei besitzen?

sische CCCXXXXVIIICC durch Uebergang eines L in C und Ausfall einer Einheit hervorgegangen ist<sup>8</sup>). Die Zuverlässigkeit und Unverdorbenheit der polybischen Theilzahlen wird also hiedurch schlagend bestätigt.

Anders verhält es sich mit der bei Polybius selbst vorliegenden Summirung der activen Truppen. Die Theilangaben schliessen mit den Worten: ωστ' είναι τὸ κεφάλαιον των μεν προχαθημένων της 'Ρώμης δυνάμεων πεζοί μεν ύπες πεντεχαίδεχα μυριάδες, ίππεζς δε πρός έξαχισχιλίους, τὸ δὲ σύμπαν πληθος τῶν δυναμένων ὅπλα βαστάζειν αὐτῶν τε Ρωμαίων καὶ τῶν συμμάχων πεζῶν ύπερ τας εβδομήχοντα μυριάδας, ίππεων δ' είς έπτα μυριάδας. Die Theilzahlen der activen Truppen, die uns vorliegen, ergeben 149200 zu Fuss und 7600 Reiter, während hier als Summen + 150000 und 6000 angegeben werden. Wenn K. W. Nitzsch (a. a. O.) indem er die beiden Legionen in Tarent und Sicilien gegen Polybios eigene Angabe von 4400 M. rund zu 4000 rechnet und sodann, weil sowohl 148400 + 7600 wie 150000 + 6000 beide die gleiche Summe von 156000 Mann geben, die bei Polybios überlieferten Summen gerechtfertigt zu haben meint, so wird man ihm darin nicht folgen dürfen; da die Theilzahlen differiren, müsste die Harmonie der Hauptsumme, auch wenn sie vorhanden wäre, als zufällig betrachtet werden. In der That sind diese polybischen Gesammtsummen

<sup>8)</sup> Die massgebenden Handschriften des Orosius stimmen, wie Zangemeister mir mittheilt, in den Zahlen überein. Niebuhr R. G. 2, 81 hat CCXXXXVIIICC hergestellt (siehe S. 391 A. 9); besser A. v. Gutschmid bei Wietersheim 1, 238 CCCXLVIIICC in CCXCVIIICC geändert,

mit den bei ihm überlieferten und, wie gezeigt ward, kritisch gesicherten Theilzahlen nicht in Einklang zu bringen. Sie sind es noch weniger, wenn man die bei Polybios fehlenden Posten einstellt: man würde dadurch für die active Infanterie etwa auf 160000, für die Reiterei mindestens auf 8000 Köpfe kommen. — Aber die ganze erste Hälfte der Summenziehung ist sachlich wie sprachlich bedenklich: sachlich, weil Polybios diese Uebersicht giebt, um die römische Streitkraft mit derjenigen Hannibals zu vergleichen, wofür es doch in keiner Weise in Betracht kommt, wie stark das eben im J. 529 im Felde stehende Aufgebot war; sprachlich, weil die Construction fehlt, wesswegen Bekker nv statt elvai hergestellt hat. Man wird darum Hultsch beistimmen müssen, wenn er die Worte von κεφάλαιον bis τὸ δὲ als Glossem bezeichnet hat. man übrigens über diese kritische Frage urtheilen möge, sachlich kommt auf ihre Beantwortung überall nichts an.

Die aufgestellte Rechnung geht von der Voraussetzung aus, der auch die älteren Gelehrten, wie zum Beispiel Schweighäuser zum Polybios und noch der ältere Zumpt (über den Stand der Bevölkerung im Alterthum, Abh. der Berl. Akad. 1840 S. 19) und von Wietersheim (Geschichte der Völkerwanderung 1, 191) stattgegeben haben, dass die von Polybios in der dritten Kategorie nach den Listen aufgeführten Waffenfähigen mit den beiden ersten Kategorien der zum activen Dienst oder zur Reserve einberufenen Mannschaften zusammenzuzählen sind oder, was dasselbe ist, dass die in die dritte Kategorie eingestellten Posten die Restsummen sind der gesammten Waffenfähigen der Einberufenen. In der That müssen nach Abzug sie dies sein. Denn wenn Fabius ohne Zweifel diese Ziffern hinsetzte, um darzulegen, in welcher Weise die römische Vormacht die Vertheidigung von Italiens Nordgrenze führte und erforderlichen Falls zu steigern im Stande war, so kam es dagegen dem Polybios, wie eben bemerkt ward, keineswegs darauf an die Zahl der im J. 529 zufällig im Felde stehenden Leute mitzutheilen, sondern Roms Waffenmacht für diese Epoche klar zu legen. Hätte er also die Ziffern der Waffenfähigen in ihren Gesammtbeträgen angegeben gefunden, so hatte er keine Veranlassung durch jene weitläufigen Theilposten seine Ansätze zu vervielfachen und seine Resultate zu verdunkeln. Nitzsch freilich sagt, hierin Niebuhr folgend<sup>9</sup>), dass die activen Legionen 'unstreitig in der später angeführten Zahl der Römer und der Campaner wieder mit enthalten seien' 10), und indem er von der

<sup>9)</sup> Denn dessen S. 388 A. 7 angegebene Herstellung der Zahl bei Orosius 248200 + 26600 beruht ebenfalls darauf, dass die polybischen Ziffern 250000 + 23000 die Gesammtzahl der waffenfähigen römischen Bürger darstellen.

<sup>10) [</sup>Belochs Vertheidigung der Niebuhrschen Auffassung hat mich nicht überzeugt. Warum es zweckmässiger gewesen sein soll neben die Ziffern der mobilisirten Truppen statt der Restsummen der nicht mobilisirten vielmehr die Gesammtsummen zu stellen, ist nicht erfindlich; vielmehr ist es einleuchtend, dass bei der letzteren Annahme die ersteren Zahlen ein leerer Ballast sind, den ein Schriftsteller von Polybios Art nimmermehr zulassen konnte. Auf jeden Fall aber musste, wenn Polybios neben die Ziffern der Mobilen die der Gesammtaufgebote stellen wollte, jede Reihe besonders summirt und mit derjenigen Deutlichkeit, die man von einem solchen Schriftsteller verlangt, die erste Summe als in der zweiten enthalten bezeichnet werden, was er keineswegs thut. Er musste ferner, wenn die unter I und II aufgeführten Römer und Latiner in der Ziffer von III noch einmal enthalten sind, auch den gesammten norditalischen Landsturm, den er als mobilisirt

ersten Kategorie nur die mobilisirte Landwehr mit zusammen 90000 + 4000 Mann und sodann die ganze dritte mit 500000 + 58000 Mann aufnimmt, erhält er aus den Theilposten Gesammtzahlen von 590000 + 62000, also gegen die von Polybios selbst genannten ein Deficit von 109200 + 7100 Mann. Bei dem Versuch der Deckung desselben durch die in keiner Weise motivirte Annahme, dass einige Landschaften wohl die Listen nicht nach Rom eingesendet haben möchten, verweile ich nicht. Die wesentliche Vollständigkeit des Verzeichnisses soll weiterhin nachgewiesen werden, und es ist daher nicht nöthig die bedenklichen Fragen aufzuwerfen, woher denn Polybios die fehlenden Posten dennoch insoweit kannte, dass er sie in die Gesammtsumme mit hineinzog, und wenn er sie kannte, warum er sie bei den Theilposten nicht mit aufführte. Vielmehr beruht jenes Deficit lediglich auf einem Missverständniss des nach meiner Meinung vollkommen klaren polybischen Berichtes. Mit Polybios Theilzahlen stimmen seine Gesammtsummen wesentlich überein und scheinen geradezu aus eben diesen Theilzahlen gezogen. Denn nach diesen beträgt das Fussvolk 699200 Mann, worunter ein Posten mit 'über 50000' sich findet, die Reiterei 69100 Pferde; was den Summen von über 700000 und fast 70000 Mann genügend entspricht. Wenn man dagegen annimmt, dass die polybischen Summen auch die wahrscheinlich ausgefallenen Posten enthalten, also eine ältere Summirung wiedergeben, so würde das Fussvolk um etwa

unter I verzeichnet, in der dritten Kategorie ebenfalls aufführen oder doch wenigstens darauf verweisen, wenn er nicht geradezu den Leser in die Irre führen wollte.]

10 — 12000 Mann, die Reiterei um mindestens 3 bis 4000 Pferde höher zu stehen kommen. Die Summe für die Infanterie stimmt auch in diesem Fall; aber die der Reiter würde alsdann nicht, wie Polybios sagt, gegen, sondern über 70000 Pferde betragen.

Es bleibt noch übrig das Verhältniss der Contingente und der Gesammtaufgebote der Bundesgenossen zu bestimmen. Eine jede italische Gemeinde hatte bekanntlich ex formula togatorum eine im Maximum (Liv. 29, 15, 6) ein für allemal normirte Zahl von Mannschaften und Pferden zu stellen. Da man bereits in einem grossen Theil der abhängigen Gemeinden die gesammte Mannschaft unter die Waffen gerufen hatte, so waren diese regulären Contingente damals ohne Zweifel sämmtlich eingefordert und standen entweder im Felde oder in Rom als Reserven, im Gesammtbetrag, abgesehen von der nicht beträchtlichen in Tarent und Sicilien stehenden im Verzeichniss fehlenden Zahl, von 60000 Mann und 4000 Reitern. Ausserdem hatte man diesmal ausserordentlicher Weise die Gesammtliste der waffenfähigen Mannschaften eingefordert und im Norden Italiens sogar dieselben mobil gemacht; dies sind die nach Landschaften gruppirten Ansätze. Die von jeder Gemeinde vertragsmässig zu stellenden ordentlichen Contingente sind dabei ohne Zweifel von Haus aus in Abzug gebracht und die Frage gleich so gestellt worden, wie viele Waffenfähige in einer jeden Gemeinde über ihr Contingent hinaus vorhanden seien. 11)]

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Fabius hatte also keineswegs, wie Beloch meint, die Restziffern auszurechnen, sondern die Listen, die dem Urheber dieser Aufstellung vorlagen, waren von Haus aus auf Ergänzungsziffern gestellt.

An diese Ergebnisse knüpfen sich sowohl in Betreff des Aufgebots der Bundesgenossen wie desjenigen Bürger weitere Folgerungen. Zunächst kommt in Frage, ob das Verzeichniss auch diejenigen Bezirke Italiens umfasst, die von der Contingentstellung befreit waren. Was indess die Bürgercolonien anlangt, so gilt für die bei weitem meisten derselben die Befreiung vom Landdienst nach bekannter römischer Ordnung bei dem Gallicus tumultus nicht, und es sind also von diesen Gemeinden die Listen der Wehrfähigen im J. 529 ohne Zweifel mit eingefordert worden. Selbst die wenigen rechtlich schlechthin befreiten Seecolonien, wie namentlich Ostia und Antium (Liv. 27, 10), können in einem derartigen Fall recht wohl ihre Listen freiwillig eingesendet haben. Ob die griechischen Städte Süditaliens, die bekanntlich regelmässig nur Schiffe zur Flotte stellten, darum von jedem Landdienst befreit waren, wissen wir nicht; möglich ist es, dass die Bündnissverträge jenen Seestädten Rechte einräumten, wie sie selbst die Hafenfestungen Roms nur ausnahmsweise besassen, und dass dies Moment bei den Ansetzungen für Süditalien mit in Rechnung zu ziehen ist<sup>12</sup>). — Die Bruttier

<sup>12) [</sup>Schon aus diesem Grunde, aber auch überhaupt ist es mehr als bedenklich, wenn Beloch S. 247 meint, 33000 Waffenfähige für die Lucaner und Bruttier seien zu wenig, da ein lucanisches Heer von 34000 M. bei Diodor 14, 101 'schon 390' (als ob seitdem die Bevölkerung zugenommen hätte!) und ein bruttisches Aufgebot von 15000 Mann im hannibalischen Kriege (Liv. 24, 2) erwähnt wird. Wer nur einige Vorstellung von den Daten hat, die wir besitzen müssten, um über dergleichen Ziffern 'entschieden' zu urtheilen und die uns sämmtlich fehlen, wird jede auf solche Prämissen gebaute Erörterung kurzweg bei Seite legen.]

fehlen nicht, wie Zumpt, Nitzsch und Wietersheim meinen; sie sind vielmehr, wie in dem ein Jahrhundert vor dieser Aufnahme abgefassten Periplus des Skylax § 12, unter den Lucanern mit begriffen, und es ist dies ein zweites Zeugniss dafür, dass diese Völkerschaft erst sehr allmählich als eigene Landschaft anerkannt worden ist. — Wenn man ferner diejenigen Bewohner Campaniens vermisst hat, die nicht romische Vollbürger, wie die Ansiedler auf dem falernischen Acker, oder Bürger der Stadt Capua waren 13), so ist dagegen zu erinnern, dass Polybios die Bewohner der Landschaft, die Καμπανοί<sup>14</sup>) und die Bürger von Capua, die Kanvavoi 15) sorgfältig unterscheidet und hier mit gutem Bedacht jenen Ausdruck braucht, welcher nicht bloss die Bürger der Stadt Capua einschliesst, sondern auch diejenigen der übrigen Gemeinden dieser Landschaft, welche damals mit Capua gleichen Rechts waren, wie zum Beispiel von Atella, Calatia, Casilinum, Acerrae, Suessula, Kyme, auch wohl von Nola, Nuceria, Teanum. Zweifel sind in gleicher Weise die römischen legiones Campanae aufzufassen, welche vermuthlich a potiori also hiessen, da den Römern die Bezeichnung Campani für die Bewohner der Landschaft erst beträchtlich später geläufig geworden ist. - Das neue Latium enthielt allerdings damals noch ausser den Vollbürgergemeinden und den latinischen Colonien eine beträchtliche Anzahl von Halbbürgerstädten, wie zum Beispiel Fundi und Formiae.

<sup>12)</sup> Dies thun Beloch a. a. O. S. 247 und Herzog a. a. O. S. 135.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) Dies braucht er sonst nur von den Lanzknechten 1, 7. 8, die natürlich nicht allein aus der Stadt Capua herkamen.

<sup>15)</sup> So 3, 118, 9, 5. 24, 15, 4; vielleicht auch Καπυήσιοι 7, 1.

Diese dürften aber nicht in eigenen Legionen, wie die campanischen Halbbürger, sondern mit in den römischen gedient haben und demnach bei dem Bürgeraufgebot mitgezählt sein. 16) Die wenigen Gemeinden aber der Landschaft, die nicht römisches Bürgerrecht besassen und auch nicht latinische Colonien waren, wie zum Beispiel die Hernikerstadt Ferentinum, haben latinisches Recht erhalten<sup>17</sup>) und sind also bei Latium mitgezählt.— Die Sabiner fehlen, weil sie damals bereits Vollbürgerrecht besassen. —] Noch weniger durfte Nitzsch zur Deckung seines Deficits die Paeligner heranziehen; dass von den kleinen Völkerschaften der Abruzzen nur vier (Marser, Marruciner, Frentaner, Vestiner), nicht aber Paeligner und Praetuttianer genannt sind, erklärt sich bei dem zusammenfassenden Charakter dieser Aufzeichnungen von selbst. - Die Bewohner von Picenum und des ehemals senonischen Gebiets (ager Gallicus) fehlen nur scheinbar. Während in dem übrigen Italien die Gemeinden, welche Rom vorfand, im Allgemeinen

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) [Dasselbe gilt auch wohl für Caere und die sonstigen nicht zahlreichen Halbbürgergemeinden Norditaliens. Ueberhaupt aber muss erinnert werden, dass bei unserer sehr unvollständigen Kunde über die Modalitäten der bundesgenössischen Heerleistung und bei der grossen Schwierigkeit die Kategorien der römischen Bürger, der Latiner, der Campaner genau zu bestimmen man sehr vorsichtig sein muss mit der Annahme von Lücken in diesem Verzeichniss; während es andrerseits bei seiner gesammten Beschaffenheit nicht befremden kann, wenn eine Anzahl Gemeinden geringerer Bedeutung in der That ausserhalb der aufgestellten Kategorien bleibt. Die gesammte Liste ist nun einmal sehr im Groben gegriffen; wie sie ja auch die mobilisirten Abtheilungen einfach nach dem Normaletat in Ansatz bringt.]

<sup>17)</sup> Liv. 34, 42.

bestehen blieben und nur in die römische Clientel traten, wurden die früheren Bewohner dieser Landschaft bei der römischen Eroberung bekanntlich exterminirt, das heisst wenn nicht schlechthin ausgerottet, doch nicht zur Bildung abhängiger und contingentpflichtiger Gemeinden zugelassen; die Bürger- und die latinischen Colonien aber, welche Rom hier anlegte, wie Sena Gallica und Ariminum; so wie die praefecturae vollen römischen Bürgerrechts und wieder die fora et conciliabula civium Romanorum 18) sind in dem Aufgebot der Bürgerschaft und der Latiner enthalten.

Auf das cispadanische Gebiet war damals die Herrschaft Roms noch nicht erstreckt; die grossen römischen Städte Cremona, Placentia, Parma, Mutina, Bononia sind alle späterer Entstehung; die mächtigste Völkerschaft dieser Gegend, die Boier, standen damals gegen die Römer unter Waffen 19). Noch mehr gilt dies von den Transpadanern, deren Ausschluss auch Plinius hervorhebt; nur die Veneter und die gallischen Cenomanen machen eine Ausnahme als damals mit Rom verbündet. Sieht man von diesen beiden

ibersehen. Jede Specialuntersuchung bestätigt, dass in Mittelitalien vor dem Bundesgenossenkrieg die ohne Städteverfassung in den Märkten und Flecken wohnhaften römischen Bürger einen beträchtlichen Theil der Bevölkerung Italiens ausgemacht haben müssen. In Picenum zum Beispiel sind Asculum und Auximum in dieser Epoche wohl nichts anderes gewesen. Dies änderte sich in Folge des Bundesgenossenkriegs, indem damals wahrscheinlich ganz Italien in Territorien von Vollbürgern getheilt ward und jeder in einem solchen heimathberechtigte Römer dieser Gemeinde als civis angehörte.]

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) Nitzsch führt sie aus Versehen unter den römischen Bundesgenossen mit auf.

Völkerschaften ab, so umfasst das Verzeichniss das italische Festland im Nordwesten bis zum Apennin, im Nordosten bis zum Rubico.

Die Gesammtzahl der waffenfähigen römischen Bürger einschliesslich der campanischen Halbbürger belief sich hienach im J. 529 auf 325300 Köpfe. Es fragt sich, wie diese Zahl sich zu denen des Census verhält. Der damals geltende Census ist der des J. 524/5, dessen Ziffer wir nicht besitzen; die nächstangrenzenden uns erhaltenen sind die folgenden:

```
502/3 297797 (Liv. 18)

507/8 241717 (Liv. 19: vgl. S. 385 A. 5)

513/4 260000 (Eusebius J. Abr. 1774/3)

520/1 270713 (Liv. 20: vgl. S. 385 A. 5)

545/6 137108 (Liv. 27, 36)

550/1 214000 (Liv. 29, 37).
```

Einer Rechtfertigung bedarf nur der vierte dieser Ansätze, da diese Ziffer auf den Census des J. 534/5 bezogen zu werden pflegt. Sie beruht auf der Angabe der livianischen Epitome 20, die in der Handschrift also lautet: lustrum a censoribus per conditum est: primo lustro censa sunt civium capita cclax.accaiii. Da in dieses Buch die vier Lustren 40—43 von 521. 525. 530. 535 fallen, so ist es evident, dass für per zu schreiben ist quater (oder, wenn man annimmt, dass Livius oder der Epitomator ein Lustrum übersah, ter) und dass die Periocha am Schluss die Schätzungsberichte zusammenfasst, aber nur von dem ersten die Ziffer beibringt. Da in dem Apparat der Ausgaben die Lesung der massgebenden Heidelberger Hand-

schrift fehlt, ist die Stelle falsch behandelt<sup>20</sup>) und falsch bezogen worden.

In diese Reihe nun würde zwar die polybische Ziffer von 273000 Mann, als Bürgeraufgebot überhaupt betrachtet, sich recht gut einfügen, und es hat diese Uebereinstimmung sowohl Niebuhr, der (R. G. 2, 31) sie ausdrucklich geltend macht, wie ohne Zweifel auch Nitzsch hauptsächlich zu ihrer oben erörterten Auffassung der polybischen Zahlen geführt. Die Ziffer dagegen, die wir für das Bürgeraufgebot gefunden haben, von 325300 Mann ist augenscheinlich zu hoch; und es scheint hier ein Widerspruch vorzuliegen, an dem das Gesammtergebniss scheitert. Aber es findet hierin vielmehr nur eine weitere Bestätigung. Sowohl Polybios wie noch Orosius sprechen es ausdrücklich aus, dass unter dem nicht mobilisirten Bürgeraufgebot von 273000 Mann und demnach auch unter der Gesammtsumme des Bürgeraufgebots von 325300 Mann die cives Romani Campani mit einbegriffen sind. Bekanntlich hatten diese, trotz ihres römischen Bürgerrechts, noch selbständige Legionen und also ohne Zweifel auch einen zwar dem römischen conformirten, aber doch für sich bestehenden Census. Dass bei den gewöhnlichen Schätzungssummen unter den capita civium Romanorum diese cives sine suffragio nicht mit einbegriffen sind, hat an sich grosse Wahrscheinlichkeit<sup>21</sup>) und es weiter dafür, dass Polybios und Orosius bei

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Zum Beispiel hat Niebuhr R. G. 2, 81, irre geführt durch das in den interpolirten Texten nach censoribus eingeschobene bis, geschrieben primo lustro CCLXX, altero CCLXXIII.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) [Staatsrecht 2<sup>2</sup>, 350. Für sämmtliche Halbbürgergemeinden gilt dies indess schwerlich.]

Listen die Campani noch besonders hervorheben, muthlich doch, weil man sie den römischen Wehrpflichtigen bei der regelmässigen Zählung nicht zuschlug, während sie hier, wo die italische Wehrmannschaft gezählt werden sollte, nicht wegbleiben konnten. Nun haben wir bei Livius (23, 5) eine Angabe aus dem J. 538, also nur neun Jahre später als die uns beschäftigende Liste, wonach Capua überhaupt 30000 Mann zu Fuss und 4000 Reiter zu stellen vermochte. Da Livius dieselbe in einer Rede vorbringt, in welcher Form er bekanntlich selbständige Thatsachen nicht mitzutheilen, sondern nur das anderweitig von ihm beigebrachte historische Material rhetorisch zu variiren pflegt, so hat es nicht geringe Wahrscheinlichkeit, dass er dieselbe eben bei der Gesammtzählung des J. 529 mitgetheilt hatte und sie daraus hier wiederholt<sup>22</sup>). Bringen wir diesen campanischen Posten von den polybianischen Ziffern in Abzug, so erhalten wir

| Campaner | 269200 | 22100 | 291300 |
|----------|--------|-------|--------|
|          | 30000  | 4000  | 34000  |
|          | 299200 | 26100 | 325300 |

für die bei der römischen Aushebung in Betracht kommenden römischen Bürger: und es wird nun keines weiteren Nachweises bedürfen, wie passend die Ziffer von ungefähr

<sup>22) [</sup>Allerdings hat er dann durch Missverständniss den Ansatz auf die Stadt bezogen, der für die Landschaft gilt. Aber wenn, wie dies sehr wahrscheinlich ist, die Ziffern in seiner Quelle nur insoweit mehr detaillirt waren als sie es bei Polybios sind, dass in der dritten Liste Römer und Campaner geschieden waren, ihm also für Kyme und so weiter besondere Ziffern nicht vorlagen, so konnte er sehr leicht dazu kommen die 'Campaner' auf die Stadt Capua zu beziehen.]

291300 Köpfen als die Summe des im J. 525 aufgestellten Verzeichnisses oder vielmehr der darauf beruhenden tabulae iumiorum für 529 in die Censusreihe sich einfügt. Die verhältnissmässig starke Steigerung wird auf das flaminische Ackergesetz vom J. 52223) oder auf irgend eine andere der zahlreichen hier einwirkenden für uns nur selten bestimmt zu erkennenden Zufälligkeiten zurückgehen.

Damit ist denn weiter der Satz erwiesen (Staatsrecht 2<sup>2</sup>, S. 400), dass die römischen Censuszahlen, so weit sie überhaupt als historisch beglaubigt angesehen werden können, auf die tabulae iuniorum (Liv. 24, 18, 7) sich beziehen, das heisst dass damit die männlichen römischen Bürger vom Anfang des 18. bis zum Ende des 46. Lebensjahres gezählt worden sind. [Hiemit im Gegensatz nimmt Herzog an, dass auch die seniores mit in Ansatz gebracht seien. Er stützt dies wesentlich darauf<sup>24</sup>), dass die fabische Angabe der Kopfzahl für den ersten Census von 84000 eorum qui arma ferre possent (Liv. 1, 44) mit der ebenfalls fabischen für den Census von 529

<sup>23) [</sup>In dies Jahr setzt das Gesetz Polybios 2, 21 (vgl. oben S. 357), dagegen Cicero de sen. 4, 11 in das J. 526. Herzog a. a. O. S. 136 versucht den Widerspruch in der Weise auszugleichen, dass er das Gesetz in 522, die Ausführung in 526 bringt; aber er übersieht, dass Cicero den Flaminius als Volkstribun bezeichnet und dass ein derartiges 522 erlassenes Gesetz unmöglich bis zum J. 526 ein leerer Buchstab geblieben und dann in Ausführung gebracht sein kann. Es bleibt nichts übrig als den Widerspruch anzuerkennen und der besseren Autorität zu folgen.]

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Dass Plutarch de fort. Rom. a. O. die livische Ziffer von 250000 Köpfen (Liv. 9, 19, 2) mit 130000 wiedergiebt, macht nach keiner Seite Beweis.

gleichartig sein müssten und dass, da jene die centuriae seniorum mit umfasse, dasselbe auch von der zweiten zu gelten habe. Dass aber die erstere Zahl die seniores mit einschliesst, beruht auf der von mir aufgestellten Combination (R. G. 16 S. 95), dass jene Zahl aus dem ältesten Feldheer von zwei Legionen zu 4200 M. dadurch herausgerechnet ist, dass man ein ebenso starkes Besatzungsheer daneben annahm und, indem man die also gefundenen 16800 Waffenfähigen als Familien zu je fünf Köpfen ansah, für die Gesammtbevölkerung die Ziffer von 84000 Köpfen fand, welche dann irrthümlich auf die Waffenfähigen übertragen ward. Ob es zulässig ist auf eine hypothetische Annahme in dieser Art weiter zu bauen, mag dahin gestellt sein; aber auch wer jene Combination als thatsächlich richtig anerkennt, wird doch als ihren Urheber nimmermehr den Fabius betrachten können. Die Entwickelung aller dieser schematischen Zahlen fällt in diejenige Epoche, in welcher die Annalistik mehr der geschäftlichen als der litterarischen Aufzeichnung angehörte. Mag die Ziffer 84000 so oder so entstanden sein, Fabius fand sie vor und betrachtete sie, sei es nun im Sinn ihres Urhebers oder auch nicht, als den zu seiner Zeit praktisch geläufigen gleichartig. Noch weniger also wird die Frage, welche Kategorien in die späteren Censussummen hineingezogen seien, davon abhängig gemacht werden dürfen, ob dieselben Kategorien auch für den ersten Census passen oder nicht; mag immer wer jene Ziffer des ersten Census herausgerechnet hat, dabei nur die assidui der fünf Klassen einbegreifen und die Proletarier und Freigelassenen haben ausschliessen wollen, so folgt daraus, dass Fabius die Ziffer wiederholt, noch durchaus nicht, dass die

Censoren zu seiner Zeit diese Personen nicht verzeichneten oder auch nur nicht summirten. Für die historisch beglaubigten Zahlen wird vielmehr festzuhalten sein, dass in dem Census nicht die in der That für die regelmässige Aushebung geeigneten, sondern sänmtliche im Allgemeinen durch ihr Alter und durch ihr Bürgerrecht zum Felddienst berufenen Personen verzeichnet werden, aus denen weiter die aus besonderen Gründen vom regelmässigen Dienst entweder befreiten oder ausgeschlossenen Personen auszuscheiden nicht den Censoren, sondern den Aushebungsbeamten obliegt.

Sind also die Argumente hinfällig auf welche Herzog sich stützt, so ruht die Annahme, dass es sich hier nur um die iuniores handelt, vor allen Dingen auf dem festen Grunde der inneren Nothwendigkeit. Kein praktischer Militär wird die Mannschaften, die das sechsundvierzigste Lebensjahr überschritten haben, für den Felddienst wesentlich in Anschlag bringen; es ist diese Altersgrenze so ziemlich die höchste, welche bei Veranschlagung des militärisch brauchbaren Materials angenommen werden Wenn, so lange die Vertheidigung der Mauern der eigenen Stadt in der römischen Kriegführung eine wesentliche Rolle spielte, es angemessen war für diese Altersklasse ebenfalls die militärische Organisation vorzubereiten, so kann Polybios bei den zu seiner Zeit obwaltenden Verhältnissen und bei seiner praktischen Einsicht in das Kriegswesen diesen ziffermässig recht ansehnlichen Theil der Bevölkerung unmöglich in die italischen Mannschaften ἐν ταῖς ἡλικίαις mit hineingezogen und seine Leser so leichtfertig in die Irre geführt haben. weniger kann man den Römern zutrauen, dass sie im

J. 529 in ganz Norditalien jeden Mann unter sechzig Jahren an die Landesgrenze geschickt haben sollten. Vielmehr ist en rais haufaus deutlich die Uebersetzung von iuniores, und sind diese und nur diese gemeint. Wahrscheinlich hat in Folge der römischen Rechenscheu bei dem Census eine Kopfzählung der seniores überall nicht stattgefunden, ebenso wie sie offenbar bei den Knaben und den selbständigen Frauen unterblieben ist; diese Ziffern hatten keine unmittelbare geschäftliche Verwendung, während dagegen die Summirung bei den tabulae iuniorum, besonders wenn man sie sich detaillirt denkt, die geradezu unentbehrliche Grundlage für die militärische Organisation war.]

Die statistische Verwerthung dieser Ziffern, die zuletzt Wietersheim<sup>25</sup>) versucht hat, liegt nicht im Kreise dieser Untersuchung. Doch glaube ich, damit diese wünschenswerthe Prüfung nicht von unrichtigen Gesichtspunkten ausgehe, noch hinzufügen zu müssen, dass Nitzsch aus

der die Untersuchung von dieser Seite her aufnehmen möchte, bemerke ich, dass nach meiner Ansicht die von Wietersheim als fehlend bezeichneten Kategorien mit Ausnahme der dritten, das ist der aus zufälligen Gründen bei dem Census des J. 524/5 übergangenen Personen, nicht in Anschlag kommen. Insbesondere sind die aus körperlichen Gründen zum Militärdienst untauglichen Personen ohne Zweifel mitgezählt, da es, wie so eben bemerkt ward, nicht den Censoren, sondern den die Aushebung leitenden Beamten oblag dieselben auszuscheiden. Dasselbe gilt von den durch Privilegium vom Dienst befreiten Leuten; die Prüfung dieser vacatio geht ebenfalls nicht den Censor an. Eher kann es sein, dass die aus politischen Gründen vom ordentlichen Heerdienst ausgeschlossenen Personen, insbesondere die Freigelassenen,

den Reiterziffern mit Unrecht auf den Pferdestand der betreffenden Landschaften geschlossen hat. Die sogenannten Reiter der censorischen Zählung sind vielmehr diejenigen, die ihrem Vermögensstand nach für diesen kostspieligeren Dienst befähigt sind<sup>26</sup>), wobei es freilich durchaus zweifelhaft bleibt, ob die für die augustische Zeit feststehende Grenze des Rittercensus von 400000 Sesterzen (70000 M.) schon für diese Epoche angenommen werden kann. wird also vielmehr aus diesen Ziffern zu schliessen haben, dass das Verhältniss der wohlhabenden zum Rossdienst befähigten und der zu einem niederen Steuersatz veranschlagten Bürger (mit Ausschluss auch hier der überall nicht steuerfähigen capite censi) damals in Italien durchschnittlich 1:10 war, jedoch so, dass an der Ostkuste die Zahl der Vermögenden (in der südlichen Hälfte nahezu 1:3, in der nördlichen 1:5) auffallend überwog, während theils in den westlichen Landschaften, theils bei den Römern und mehr noch bei den Latinern die Zahl der kleinen Vermögen sich relativ höher stellte. Dies stimmt im allgemeinen wohl zu den uns bekannten Verhältnissen, namentlich zu dem Vorwiegen der Heerdenwirthschaft

in der Gesammtzahl fehlen; wahrscheinlich aber scheint mir auch dies nicht, da die Ausschliessung keine absolute war und im Nothfall oft auf diese Kategorie zurückgegriffen worden ist. Die Censoren werden also vermuthlich verpflichtet gewesen sein sie in den Listen mit Angabe ihrer Libertinenqualität aufzuführen; das Weitere blieb dann auch hier den aushebenden Beamten überlassen.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Also nicht diejenigen, denen der equus publicus adsignirt ist, sondern die, die für diese Adsignation qualificirt sind.

über den Ackerbau in dem italischen Südosten. Weitere Folgerungen freilich werden sich kaum an diese Ziffern knüpfen lassen, zumal da die Vertheilung der einberufenen Bundesgenossen nach den einzelnen Landschaften aus unserer Liste nicht erhellt.

# DIE TRANSLATION DES IMPERIUM 1).

Bei Festus p. 351. 352 Müller<sup>2</sup>) finden sich folgende verstümmelte Worte:

hominis gratia nunc redintegrari . . . . . . . . ex curiata fertur quo Hanni- . . . . . Romae cum esset nec ex praesidi- . . . . Q. Fabius Maximus Verru- . . . . reellus cos. facere in- . . . . . vit Aelius in XII sig . . . . . . . risulcum fulgur fu . .

Paulus hat dieselben übergangen. Der erste Buchstab der hier fehlenden Lemmata war T, den zweiten lässt die Reihenfolge der Artikel (vgl. Müller praef. p. XXVIII) in diesem Abschnitt nicht erkennen. Dass mit redintegrari eine Glosse schliesst, mit [t]risulcum eine andere beginnt, ist deutlich. Davon ausgehend sind meines Wissens zwei Versuche gemacht worden die verlorenen Worte zu ergänzen, der eine von Ursinus:

<sup>1) [</sup>Zuerst gedruckt im Rhein. Museum 13 (1858) S. 565—572. Vgl. Staatsrecht 11, 54 = 22, 592.]

<sup>2)</sup> Vgl. H. Keil im Rh. Mus. N. F. 6, 626.

Tribuni-

cia rogatione lex curiata fertur, quo Hannibal anno in conspectu Romae cum esset nec ex praesidiis discedere liceret, Q. Fabius Maximus Verrucosus id per tr. pl. et Marcellus cos. facere instituerunt, ut notavit Aelius in XII significationum verborum.

der zweite von Rubino (röm. Verfassung I, 381 fg.), dem O. Müller in seiner Ausgabe und Marquardt in der ersten Auflage seines Handbuchs 2, 3, 189 insofern gefolgt sind, als Müller das durch einen Irrthum über die Grenzen des Erhaltenen und des Ergänzten in Rubinos Restitution veranlasste sprachlich wie sachlich unzulässige Verrucosus egit per tr. pl. et Marcellus cos. facere instituit angemessen abänderte:

Tri-

ginta lictoribus lex curiata fertur, quod, Hannibal in propinquitate Romae cum esset nec ex praesidiis discedere liceret, Q. Fabius Maximus Verrucosus M. Claudius Marcellus cos. facere instituerunt, ut notavit Aelius in XII significationum verborum.

Es konnte Rubino nicht schwer fallen die Incongruenz der ursinischen Ergänzung darzuthun; Hannibal ist nicht unter Fabius und Marcellus Consulat 540, sondern erst unter dem des Sulpicius und Fulvius 543 gegen Rom marschirt und ein Curiatgesetz kann nimmermehr mittelst einer tribunicischen Rogation erlassen werden, anderer zahlreich sich aufdrängender sprachlicher und sachlicher Bedenken zu geschweigen. Die von ihm selber vorgeschlagene ruht wesentlich auf Ciceros Angabe, dass die lex curiata über das Im-

perium in Scheincomitien durch dreissig Lictoren rogirt werde (de lege agr. 2, 12, 31: illis — comitiis curiatis — ad speciem atque ad usurpationem vetustatis per XXX lictores auspiciorum causa adumbratis). Fabius, meint er, habe nach der Schlacht von Canna den Angriff Hannibals auf Rom vorausgesehen und, um die Stadt stets auf einen Belagerungszustand gerüstet und namentlich auch darauf, dass ein Feldherr im Kampfe fallen und schnell ein neuer zu bestellen sein werde, vorbereitet zu halten, die Form der Ertheilung des Imperiums abgekürzt. Um das Volk nicht von den Wachposten abzuziehen und den Tumult, den die Herolde durch die Berufung an den Stadtmauern (circum muros Varro 6, 90) erregten, zu vermeiden, habe jede Curie die Anerkennung des Imperiums auf den ihr zugehörigen Lictor übertragen, und dabei sei es später geblieben. - Indess auch gegen diese Annahme, so scharfsinnig sie ist und so vielfacher Billigung sie daher sich erfreut hat, erheben sich dennoch sehr ernstliche Bedenken. Ladung zu den Curiatcomitien erfolgte nicht durch militärische Signale an den Stadtmauern, wie die zu den Centuriatcomitien, sondern durch blosses Abrufen des lictor curiatus (Gell. 15, 27); sollten in der That die Römer schreckhaft genug gewesen sein das Horn des Gemeindeherolds mit dem Allarmsignal zu verwechseln, so hätte man nicht die Curiat-, sondern vielmehr die Centuriatcomitien einstellen müssen. Es ist ferner weder bezeugt noch glaublich, dass den Scheincomitien zur Ertheilung des Imperium keine Ladung vorausgegangen sei; denn daraus, dass bloss dreissig Lictoren zu stimmen pflegten, folgt dies keineswegs, und dem Charakter des äusserlich beibehaltenen Actes ist das Wegfallen der Ladungs-

formalität wenig angemessen. Andererseits ist das Erscheinen der Stimmberechtigten bei der Abstimmung in Rom beständig facultativ geblieben; so dass die Einladung den praktisch nichtigen Curiatcomitien weder der Schildwache ein Recht geben konnte ihren Posten zu verlassen noch auch nur vernünftiger Weise als ein Grund betrachtet werden durfte die Bürger von ihren sonstigen Obliegenheiten abzuziehen. Ob die seltsame Delegation der Rechte der Curie auf den lictor curiatus, welche Rubino annimmt, nach römischem Staatsrecht überhaupt denkbar ist, mag dahingestellt bleiben; das wird nicht bestritten werden, dass es keines Gesetzes bedurfte, um die Bürgerschaft aus den Curiatcomitien de imperio zu vertreiben, sondern dass vielmehr von selber niemand kam und der Magistrat, um nur stimmende Individuen zu finden, seine Amtsdiener dazu verwenden musste. Sagt doch Cicero (pro Sest. 51, 109), dass es in den wirklich beschliessenden Tributcomitien sehr oft nicht viel anders herging, dass kaum je funf Individuen, und zwar nicht selten in einem andern als ihrem eigenen Bezirk, ihre Stimmen abgaben; was den besten Fingerzeig dafür giebt, wie und warum jene dreissig Lictoren die Curien vertreten konnten und vertraten. Man wird hienach einräumen, dass Rubinos Ergänzungen theils auf ein positives Gesetz zurückführen, allem Anschein nach ohne ein solches sich von selber gemacht hat, theils dem Fabius und Marcellus eine Verfassungsänderung zuschreiben, von der ein praktischer Nutzen nicht abzusehen ist. Der Act, durch den das Imperium ertheilt ward, war allem Anschein nach an sich weder weitläuftig noch schwierig und ward lediglich unbequem dadurch, dass er die Anwesenheit des mit dem

Imperium auszustattenden Magistrats in Rom erforderte<sup>3</sup>). Es ist also das Richtige immer noch nicht gefunden.

Was denn aber hat hier gestanden? [Zunächst wird man R. Schöll (XII tab. p. 28) darin beipflichten müssen, dass die Zeile . . . vit Aelius in XII sig . . . von dem was voraufgeht abzutrennen und auf den Zwölftafelcommentar des Aelius Stilo zu beziehen ist, etwa, wesentlich nach seinem Vorschlag, in folgender Weise: ['transque dato' nota vit Aelius in XII sig[nificare 'traditoque'].] In der dieser vorhergehenden Glosse muss das Lemma ein mit Tanfangender technischer Ausdruck des Staatsrechts gewesen sein, die Erklärung aber nothwendig irgend eine Thatsache berichtet haben, wodurch dem bei Antritt seines Amtes von Rom abwesenden und im Lager festgehaltenen Magistrat die Möglichkeit eröffnet ward das Imperium auszuüben, ohne desswegen nach Rom zurückzukehren. Danach wird jeder unbefangen das Bruchstück Erwägende in denen, die ex praesidiis sich nicht entfernen können, nicht mit Rubino die Soldaten, sondern mit Ursinus die für das Imperium der lex curiata bedürftigen Magistrate erkennen und in dem fehlenden Lemma irgend ein Surrogat für die thatsächlich unmögliche ordentliche Beantragung derselben suchen. Zur völligen Gewissheit aber wird diese Annahme dadurch, dass in der That Fabius und Marcellus, als sie das Consulat 540 an-

<sup>3)</sup> Dieselben Bedenken ergeben sich, wenn man ergänzen wollte: Trinundino omisso lex ouriata fertur; der Magistrat konnte die Promulgation auch abwesend beschaffen und es wäre demnach durch den Wegfall des Trinundinum nichts Wesentliches erreicht worden. Ueberdies hat es grosse Wahrscheinlichkeit, dass das Trinundinum auf das Imperiengesetz niemals bezogen worden ist.

treten sollten, beide bei den campanischen Heeren standen, wo sie auch bestimmt waren zu bleiben, so dass es widersinnig gewesen sein würde sie der blossen Formalität des Curiatgesetzes wegen beide die Reise nach Rom machen zu lassen. Abhülfe wurde hier durch eine Aenderung der bestehenden Ordnung geschafft, und zwar nicht bloss durch eine transitorische Bestimmung, sondern, wie das Präsens fertur zeigt, durch eine seitdem stehend gewordene Modification des Curiatgesetzes. Nur kann diese Abhülfe nicht einem jeden ausserhalb Rom das Consulat oder die Prätur antretenden Beamten ohne weiteres die Möglichkeit gegeben haben das Imperium abwesend zu erwerben, da die bisherige Ordnung als Regel auch ferner in Kraft blieb; es muss unter gewissen besonderen Voraussetzungen eine Ausnahme zugelassen worden sein.

Allen diesen Anforderungen scheint die folgende Restitution zu entsprechen:

Transit

ipso iure imperium nec lex curiata fertur: quod, Hannibal in locis vicinis Romae cum esset nec ex praesidiis tuto decedere possent, Q. Fabius Maximus Verrucossus et M. Claudius Marcellus cos. facere instituerunt.

Ob hinsichtlich des Lemmas genau das Richtige getroffen sei, lässt sich allerdings insofern bezweifeln, als das technische Wort des römischen Staatsrechts für die Fortführung des Imperium durch dasselbe Individuum in einer andern Magistratur nicht nachweisbar ist und dafür mancherlei verschiedenartige Ausdrucksweisen gedacht werden

können<sup>4</sup>). Aber welcher es auch gewesen sein mag, die Sache selbst ist nicht zweifelhaft. Denn wenn, wie gezeigt ward, die Verpflichtung des Magistrats das Curiatgesetz in Rom zu beantragen im Allgemeinen bestehen blieb, aber wegfiel unter gewissen Voraussetzungen, die bei den Consuln des J. 540 eintraten, so bestand das Eigenthümliche ihres Falles offenbar darin, dass sie das für 540 zu erwerbende consularische Imperium beide bereits für 539 erworben hatten, Fabius als Consul des Jahres, Marcellus kraft der ihm durch Volksbeschluss ausserordentlicher Weise ertheilten proconsularischen Gewalt (Liv. 23, 30. 31. 32. vgl. 22, 35. 24, 9). Das Imperium war, wie anderweitig gezeigt ist (Rechtsfrage zwischen Caesar und dem Senat S. 27), der Zeit nach nicht absolut begrenzt, sondern dauerte fort, bis der Nachfolger eintraf; wenn also der Magistrat sich selber succedirte, konnte er der Erneuerung der lex curiata insofern entrathen, als ihm wenn auch das diesjährige Imperium nicht erworben, doch wenigstens das vorjährige nicht entzogen ward. Darauf gestützt erklärten zu Anfang des J. 540 Fabius und Marcellus, dass eine besondere Erwerbung des Imperium für sie nicht erforderlich sei und dass sie von der Einbringung des Curiatgesetzes absähen, und es wurde dies Verfahren von den römischen Juristen als verfassungsmässig statthaft anerkannt.

Zur vollständigen Erörterung dieser Frage gehört noch

<sup>4) [</sup>Zum Beispiel transfertur aliquando imperium; nur freilich nicht, wie Bergk (rhein. Mus. 19, 606) meinte bessern zu können, translatione lex curiata fertur, da die Translation der Lex und die Latio der Lex sich ausschliessen und, wenn die lex curiata von Rechtswegen transferirt, sie eben nicht rogirt wird.]

die Vergleichung der Praxis mit der eben entwickelten Theorie. Weitere Anwendungen des von Fabius und Marcellus aufgestellten Satzes aus der folgenden in verfassungsmässiger Ordnung verlaufenden Epoche kann man allerdings desswegen nicht erwarten, weil die unmittelbar auf einander folgende Bekleidung zweier patricischer Jahresämter schon in der Zeit des hannibalischen Krieges der republicanischen Verfassung zuwiderlief (Staatsrecht 12, 506). So ist in der Zeit vor dem Zusammenbrechen der Republik Fabius der letzte geblieben, der zwei Jahre nach einander das Consulat verwaltet hat. in der Revolutionszeit haben die Parteihäupter Marius 650—654, Cinna 667—670, Carbo 669. 670, Caesar 708—710 und später die Kaiser ihre monarchische Gewalt in diese Form gekleidet. Dass in diesen Fällen die von Fabius und Marcellus aufgestellte Regel mehrfach zur Anwendung kam, ist sehr wahrscheinlich, aber bei der rein formellen dieses Actes kann es nicht befremden Beschaffenheit positive Erwähnung davon nicht zu finden. — Andrerseits muss, wenn das gefundene Resultat richtig ist, aus der Zeit vor 540 kein Fall vorkommen, in dem bei Continuation des höchsten Amtes nicht dennoch die lex de imperio erneuert worden, also der Beamte nach Rom zurückgegangen wäre. Die Beschaffenheit unserer Quellen gestattet natürlich nicht dies in jedem Falle positiv nachzuweisen; aber die Spuren einer derartigen Einrichtung liegen dennoch deutlich vor. Zunächst gehört schon das hierher, dass die Continuationen im Ganzen genommen selbst in den früheren Jahrhunderten der Republik ebenso selten als die Wiederwahlen nach kurzer Frist häufig begegnen; wenn Ser. Cornelius Maluginensis 368. 370. 372.

- 374, L. Menenius Lanatus 374. 376. 378 Kriegstribune waren, L. Sulpicius Peticus 399. 401. 403 Consul, so liegt schon hierin ein nicht misszuverstehendes Zeugniss. Von den nach Absonderung der nur scheinbaren 5) übrig bleibenden vierzehn Continuationsfällen ist bei den späteren und besser bekannten die Rückkehr des Beamten nach Rom nachweisbar, bei den älteren, deren Feldzüge mit dem Sommer endigten, selbstverständlich, überhaupt kein einziger der Art, dass die Rückkehr zur Wiederholung der lex curiata ausgeschlossen wäre. Es sind die folgenden:
  - 1) P. Valerius Poplicola Consul 245. 246. 247.
  - 2) Ap. Claudius Decemvir 303. 304.
- 3) C. Servilius Axilla Kriegstribun 335. 336. 337. (nach den capitolinischen Fasten und den davon abhängenden Quellen).
  - 4) L. Servilius Ahala Kriegstribun 346. 347.
  - 5) L. Furius Medullinus Kriegstribun 356.357.359.360.
  - 6) Ser. Sulpicius Rufus Kriegstribun 370. 371.
  - 7) L. Aemilius Mamercinus Kriegstribun 371. 372.
- 8) Ser. Sulpicius Praetextatus Kriegstribun 377. 378 (379—383 solitudo mag.) 384 (so wahrscheinlich die capitolinischen Tafeln: Borghesi fasti 2, 208). Dieser und der folgende Fall gehören hieher, falls die Anarchie überhaupt als bloss chronologische Füllung betrachtet wird; wenn sie,

<sup>5)</sup> Dahin gehören M. Valerius Corvus Consul 454. 455, da er in dem letzteren Jahre als suffectus eintrat; L. Valerius Potitus, der 361 abdicirte und 362 wieder gewählt ward; P. Cornelius tr. mil. II 360, welcher nicht nothwendig P. Cornelius Cossus tr. mil. 359 oder P. Cornelius Scipio tr. mil. 359 gewesen sein muss, sondern auch P. Cornelius Maluginensis tr. mil. 357 gewesen sein kann (Borghesi fasti 2, 165).

wie wahrscheinlich (vgl. S. 377. 379), eine geschichtliche Grundlage hat, so scheiden diese beiden Fälle aus.

- 9) Ser. Cornelius Maluginensis Kriegstribun 378 (379—383 solitudo mag.) 384 (Borghesi fasti 2, 206).
- 10) L. Veturius Crassus Cicurinus Kriegstribun 386. 387.
- 11) C. Plautius Decianus Consul 425 und vielleicht abermals 426. Er triumphirte 1. März 426, war also am Schluss des Amtjahres 425 in Rom.
  - 12) L. Papirius Cursor Consul 434. 435.
- 13) Q. Fabius Maximus Rullianus Consul 444 (445 Dictatorenjahr). 446. Er triumphirte 13. Nov. 445, war also am Schlusse seines ersten Amtjahres in Rom.
- 14) M'. Curius Dentatus Consul 479. 480. Er triumphirte im Februar 480, war also zum Antritt des neuen Consulats in Rom.

## DIE SCIPIONENPROZESSE¹).

### 1. DIE QUELLEN.

Ueber wenige Abschnitte der römischen Geschichte besitzen wir so ausgiebige Quellen wie über die sogenannten Scipionenprozesse, die Kette von Angriffen, welcher der ältere Scipio Africanus erlag. In der That ist nicht bloss die Katastrophe an sich betrachtet ein folgenschweres historisches Ereigniss, sondern auch die Ueberlieferung derselben in ihrer allmählichen Trübung von nicht geringem und keineswegs bloss litterarhistorischem Interesse, so dass der Gegenstand sich wohl zu einer abgesonderten und eingehenden Betrachtung eignet<sup>2</sup>).

<sup>1) [</sup>Zuerst abgedruckt im Hermes 1 (1866) S. 161-216.]

<sup>2)</sup> Ausser beiläufigen Behandlungen dieses Gegenstandes oder solchen, die völlig ausserhalb jeder Kritik bleiben, sind mir über diesen Gegenstand bekannt geworden die Untersuchungen von F. Lachmann (de fontt. hist. T. Livii 2 1828, 105 fg.), von H. W. Heerwagen (de P. et L. Scipionum accusatione quaestio, Baireuther Herbstprogramm 1836), von K. W. Nitzsch (Gracchen 1847 S. 112) und von H. Nissen (krit. Unters. über Livius 1863 besonders S. 213 fg.). Allen gemeinsam ist der Fehler, dass sie den Gegenstand nur von der historischen, nicht von der juristischen Seite her untersucht haben; daher nicht bloss einzelne arge Versehen, wie zum Beispiel Heerwagen für die chronologische Folge der Ereignisse davon ausgeht, dass Scipio nach Liternum als exul im Rechtssinne gegangen sei, sondern überhaupt die ganz müssigen Debatten darüber, ob

Zur Vereinfachung der Untersuchung erscheint es \_\_ zweckmässig zunächst dasjenige Quellenmaterial, das relativ primär ist, von demjenigen abzusondern, das zwar auch bei alten Schriftstellern sich findet, aber als aus uns

die Anklagen auf maiestas oder peculatus gerichtet gewesen seien, und die Unmöglichkeit eindringender Untersuchung und endgültiger Ergebnisse. Nitzschs Darstellung ist gänzlich beherrscht von falschem Pragmatismus und von willkürlichen zum Theil sehr seltsamen Einfällen; wie er denn zum Beispiel meint die Schuld der Scipionen wahrscheinlich machen zu können, was gerade so unmöglich ist wie die Constatirung ihrer Unschuld; ferner meint, dass Ti. Gracchus aus Bosheit gegen die Scipionen intercedirt habe, um dem Lucius das angestrebte Märtyrerthum unmöglich zu machen. Heerwagens Abhandlung ist eine reine Schutzschrift für Livius oder vielmehr für Antias — ne caussa quidem fingi poterit, sagt er S. 14, quare Valerium hac in re a veritate recessisse putemus — und geschrieben ohne Einsicht in das allgemeine Verhältniss der Quellen, so dass der livianische Bericht wesentlich durch die Zeugnisse der Ausschreiber des Livius beglaubigt wird. Auch Lachmanns Arbeit, obwohl sie die verschiedenen Versionen weit sorgfältiger sondert und abschätzt, ist von diesem Fehler nicht frei. Die beste Untersuchung ist ohne Frage die von Nissen, der namentlich zuerst den Unterschied der für uns primären Quellen und ihrer Ausschreiber so wie die grosse Bedeutung der polybischen Angaben mit sicherem historischem Takt festgestellt hat, auch die verschiedenen Versionen im Wesentlichen richtig scheidet und von der falschen Methode sie in einander zu arbeiten, die noch bei Lachmann sich findet, sich freihaltend den Bericht des Antias mit Recht einfach verwirft. Aber im Einzelnen begegnen mancherlei Flüchtigkeiten und noch mehr Gewaltsamkeiten; und abgesehen von der Vernachlässigung der einschlagenden Rechtsfragen ist auch auf die Genesis der Fälschungen, die doch hier so wichtig und so belehrend ist, gar keine Rücksicht genommen. In der That ist der Gegenstand der Art, dass er nicht im Verlauf eines grösseren Werkes, sondern nur monographisch in genügender Weise sich behandeln lässt. [Auf

noch vorliegenden Büchern entlehnt für die historische Kritik nicht weiter in Betracht kommt. Hienach scheiden die Berichte sich in die folgenden Massen:

1) Wirkliche Actenstücke aus diesen Verhandlungen oder nachweislich aus solchen geflossene Angaben besitzen wir nicht. Zwar erwähnt Livius<sup>3</sup>) als noch zu seiner Zeit vorhanden Catos oratio de pecunia regis Antiochi; benutzt zu haben scheint er sie aber nicht, führt wenigstens ausdrücklich nichts daraus an. — Die beiden tribunicischen Decrete in der Intercessionssache, die bei Gellius 6 (7), 19 aus älteren Annalen entlehnt sich vorfinden, sind unzweifelhaft auf eine Reihe zu stellen mit den Reden, Briefen und sonstigen Actenstücken, wie sie in den alten Geschichtswerken so zahlreich begegnen: es sind nicht Fälschungen, sondern Darlegungen des Sachverhalts, die der Schriftsteller den handelnden Personen in den Mund legt. Schon Weissenborn<sup>4</sup>) hat mit Recht bemerkt, dass in einer gleichzeitigen Urkunde L. Scipio unmöglich Asiaticus heissen könnte, da er ja so wie seine Descendenten bis in die sullanische Zeit sich vielmehr Asiageni nannten<sup>5</sup>): überhaupt aber sind in einer Urkunde des sechsten Jahrhunderts die Cognomina anstössig<sup>6</sup>), und

die nach dem Erscheinen dieser Abhandlung veröffentlichten hier einschlagenden Untersuchungen von Ihne röm. Gesch. 4, 253 fg. und von Unger in der 2. Abth. des 3. Supplementbandes zum Philologus S. 121 fg. ist bei diesem Abdruck, so weit es erforderlich schien, Rücksicht genommen worden.]

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) 38, 54, 11.

<sup>4)</sup> Zu Liv. 38, 60.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) C. I. L. I p. 36.

<sup>6)</sup> Vgl. Bd. 1 S. 46.

Gewiss nicht nun gar diese neuen selbstgewählten. mit Recht wendet Nissen<sup>7</sup>) ein, dass die Decrete echt, die Namen aber später interpolirt sein könnten. Andere Bedenken, die gegen diese Urkunden sich erheben, werden besser unten erörtert; in der Hauptsache genügt es in der That sie zu lesen, um sich zu überzeugen, dass dies nicht actenmässige Documente, sondern Rhetorenarbeiten sind — oder wie sollte je ein römischer Beamter sein Decret damit motivirt haben, 'dass es dem Ansehen des Staats nicht entspreche den Feldherrn der römischen Gemeinde daselbst einzusperren, wo er die Feldherren der Feinde eingesperrt habe'? — Anderer Art sind die beiden Reden angeblich des P. Scipio gegen den M. Naevius ≥ und des Ti. Gracchus zur Motivirung seiner Intercession zu Gunsten des L. Scipio, welche beide Livius<sup>8</sup>), die erstere ausserdem Gellius<sup>9</sup>) erwähnen; denn dass diese nicht in Annalen eingelegt waren, sondern als selbständige Schriften circulirten, geht insbesondere aus der Erwähnung des Titels (index) der ersteren bei Livius hervor. beide Gewährsmänner bezeichnen diese Reden als sehr zweifelhafter Echtheit 10); und für ihre Unechtheit spricht entschieden, dass nach Ciceros bestimmtem Zeugniss es keine Schriften des älteren Africanus gab<sup>11</sup>) und auch seine Beredsamkeit nur durch Ueberlieferung bezeugt

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) S. 217.

<sup>8)</sup> c. 56, 5 (vgl. 39, 52, 3).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) 4, 18.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Freilich hat Livius nachher 39, 52, 3 diesen Zweifel wieder vergessen.

<sup>11)</sup> de off. 3, 1, 4: nulla eius ingenii monumenta mandata litterii, nullum opus otii, nullum solitudinis munus extat.

war<sup>13</sup>), während er von Ti. Gracchus nur eine in Rhodos gehaltene griechische Rede kennt<sup>13</sup>). Das scharfe Wort, das derselbe<sup>14</sup>) von Scipio gegen Naevius anführt: quid hoc Gnaevio ignavius? kann aus derjenigen Rede, die Livius und Gellius lasen, schon darum nicht entnommen sein, weil die letztere nach Livius Zeugniss den Namen des Anklägers nirgends nannte, so dass jenes Wort nothwendig aus einer annalistischen Notiz oder auch durch mündliche Ueberlieferung Cicero zugekommen sein muss. Es bleibt also nur zweifelhaft, ob die Reden erst nach Cicero in Umlauf gekommen sind oder er sie gekannt, aber stillschweigend verworfen hat. Uebrigens zeugt auch der Inhalt namentlich der Rede des Gracchus, auf den zurückzukommen sein wird, deutlich dafür, dass sie erst in verhältnissmässig später Zeit untergeschoben ist.

2) Polybios hat zwar diese Processe nicht erzählt, wie es denn dem universalhistorischen Charakter seines Werkes und seiner bewussten Opposition gegen die Stadtchronik entspricht die Vorgänge auf dem römischen Markt nach Möglichkeit zurückzudrängen; wohl aber bringt er, wo er Scipios Ende berichtet und denselben charakterisirt 15), zum Belege der Gunst, deren er bei dem Volk, und des Zutrauens, dessen er im Senat genossen, drei Erzählungen bei, von denen die erste und dritte diesen Händeln angehören. — Dieselben drei Anekdoten wiederholt, offenbar

<sup>12)</sup> Brut. 19, 77: Scipionem accepimus non infantem fuisse, wogegen es von der Beredsamkeit des Sohnes desselben heisst: indicant oratiunculae.

<sup>12)</sup> Brut. 20, 79.

<sup>14)</sup> de or. 2, 61, 249.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) 23, 14.

nach Polybios, Diodor 16), einiges ungeschickt entstellend; zum Beispiel gehört es ihm, dass die Anklage gegen Publius auf schimpfliche Todesstrafe (δεινός θάνατος) gerichtet gewesen sei. — Aber ebenso muss in unserer Hauptquelle für diesen Prozess, dem achtunddreissigsten Buche des Livius, der Schluss des 55. Kapitels aus Polybios herrühren<sup>17</sup>). Livius erzählt hier die zweite und die dritte der polybischen Anekdoten — die erste derselben hat er in ihrer annalistischen Fassung bereits früher mitgetheilt — und zwar ganz wie dieser ausserhalb des pragmatischen Zusammenhangs und als Beleg der fiducia animi Scipios, auch sonst völlig übereinstimmend, nur dass freilich bei der dritten Anekdote die Zahlen in auffallender Weise abweichen. Scipio bei Polybios fragt, wie es komme, dass man von seinem Bruder und von dessen Nachfolger Manlius über 3000 Talente (= 72 Mill. Sesterze) Rechenschaft fordere, sich aber darum nicht kümmere, durch wen die 15000 von Antiochos gezahlten Talente (= 360 Mill. Sesterze) dem Aerar zugeflossen seien 18). Livius dagegen

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) 29, 21 = Vat. p. 78.

den Polybios durch Vermittelung des Claudius benutzt hat. Die Möglichkeit wird man einräumen; aber den Beweis zu übernehmen, dass Livius dies nicht aus Polybios selbst habe entlehnen können, und überhaupt in dieser Weise zwischen mittelbarer und unmittelbarer Benutzung die Grenzlinie ziehen zu wollen, ist einer derjenigen methodischen Fehler, an denen unsere heutige der Grenzen zwischen dem Möglichen und dem Beweisbaren wenig eingedenke Quellenanalyse vorzugsweise krankt.]

<sup>18)</sup> Bekanntlich zahlte Antiochos an die Römer 15000 Talente, davon 500 bei Abschluss der Präliminarien, 2500 bei der Ratification, den Rest in zwölf Jahresterminen (Polyb. 21, 17. 45 = Liv. 37, 45. 38, 37, 9. c. 38). [Polybios Erzählung wird gewöhnlich

Rechenschaft aber von ihm über 4 Mill. Sesterze gefordert werden. Dass die erstere Summe den 15000 Talenten des Polybios entsprechen soll, ist unzweifelhaft. Bei der zweiten kann allerdings Livius vielmehr an die 500 Talente (= 12 Mill. Sesterze) gedacht haben, welche L. Scipio vom König empfing und über die allein ihm Rechnung abverlangt werden konnte; aber falsch bleibt die Umrechnung 19)

so verstanden und ist früher auch von mir so aufgefasst worden, als habe man von L. Scipio über die ganze Summe von 3000 Talenten Rechenschaft gefordert. Aber mit Recht bemerkt Unger S. 124, dass Polybios dies nicht hat sagen können, da ja von den 3000 Talenten, die Antiochos bei dem Abschluss theils des Waffenstillstandes, theils des Friedens zu zahlen hatte, nur 500 an L. Scipio, 2500 dagegen an seinen Nachfolger Cn. Manlius gezahlt worden sind, also jenem keineswegs über 3000 Talente Rechenschaft abverlangt werden konnte. Indess das sagt Polybios auch nicht, und es ist zwar nicht bei seinen Ausschreibern, aber wohl bei ihm selbst alles in Ordnung. Von den 15000 Talenten, die Antiochos zu zahlen hatte, waren 500 resp. 2500 an die Feldherren, 12000 in späteren Fristen an das Aerarium zu zahlen. Es war also in der Ordnung, dass im Senat die Rechnungslegung über jene Summe gefordert ward und zwar von den Scipionen eben über die 500 Talente (λόγον απαιτουντός τινος εν τῷ συνεθρίω τῶν χρημάτων ὧν ελαβε παρ 'Αντιόχου προ των συνθηχών είς την του στρατοπέδου μισθοδοσίαν), während selbstverständlich gleichzeitig eine analoge Forderung an Manlius gestellt oder doch vorbehalten ward. Aber ebenso war es in der Ordnung, wenn Scipio erwiderte, er begreife nicht, wie man die Forderung erheben könne, wie und durch welche die 3000 Talente verwandt seien (ήρετο πῶς μὲν τῶν μὲν τρισχιλίων ταλάντων τὸν λόγον ἐπιζητοῦσι, πῶς ἐδαπανήθη καὶ διὰ τίνων). Dass seinem Bruder die Verrechnung der ganzen Summe angesonnen worden sei, ist eine von den Neueren in die Stelle des Polybios hineingetragene Voraussetzung, für die Polybios selber nichts kann].

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) Dass wie die Römer überhaupt so auch Livius das Talent zu 6000 Denaren rechnet, zeigt insbesondere die Stelle 34, 50, 6.

auch unter dieser Voraussetzung; und es ist beachtenswerth, dass Livius sich theilweise zu seinem Schaden versehen hat, da er die grosse Summe erheblich verringert. An Schreibfehler kann weder dort noch hier gedacht werden; denn die polybischen Ziffern bestätigt ausser Diodor auch der Bericht über den Frieden mit Antiochos auf das Vollständigste, die livianischen aber Valerius Maximus 20), und auf die erste (quadragies) stützt sich Livius selbst, um danach eine allzu hohe Angabe des Antias (ducenties quadragies) zu emendiren. Somit wird die freilich für Livius wenig günstige Annahme unvermeidlich, dass er bei der Umsetzung der Talente in Sesterze, die er sonst regelmässig vermeidet, hier sich auf das gröblichste verrechnet hat<sup>21</sup>).

- 3) Cicero hat nur wenige hierher gehörige Notizen insbesondere de or. 2, 61, 249 und de prov. cons. 8, 18, die natürlich den besseren annalistischen Berichten folgen.
- 4) Dass von den zwei Kapiteln des Gellius 4, 18 und 6 (7), 19, welche die Scipionenprozesse betreffen, das zweite aus den exempla des Nepos genommen sei, sagt Gellius eigentlich geradezu<sup>22</sup>) und ist oft, zum Beispiel von F. Lachmann<sup>23</sup>), bemerkt worden. Aber auch von dem ersten hat Nissen<sup>24</sup>) mit Recht angenommen, dass die da-

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) 3, 7, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) [Die weiteren Folgerungen, die Unger an diese Zahlen knüpft, sowohl die von ihm vorgeschlagenen sachlichen Unmöglichkeiten wie die mehr als verwegene Textänderung bei Polybios können auf sich beruhen bleiben.]

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) vgl. c. 18, 11.

<sup>23)</sup> de fortt. Livii 2, 106.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) S. 214.

rin in ganz ähnlicher Weise aufgeführten duo exempla aus der gleichen Quelle herstammen.

5) Der livianische Bericht ist bekanntlich zwiespältig und der ganze Abschnitt c. 55, 8 has ego summas — c. 57 a. E. proponenda erant augenscheinlich erst später von dem Verfasser eingelegt<sup>25</sup>). Er stellt hier die verschiedenen von seiner Haupterzählung abweichenden Momente zusammen, die ihm anderswo vorgekommen sind; die dafür benutzten Quellen sind verschiedene. Einzelne Notizen am Anfang dieses Abschnittes sind bereits auf Polybios zurückgeführt worden. Die Angaben über das Scipionengrab in Liternum und die Statuen der Scipionen in Rom gehen zurück auf mündliche an Ort und Stelle vernommene Berichte. Was er über die angeblich aus diesen Prozessen erhaltenen Reden vorbringt, beruht höchst wahrscheinlich auf eigenem Lesen derselben, wie denn die verhältnissmässig häufige Anführung erhaltener Reden zu den Eigenthümlichkeiten des livianischen Geschichtswerkes gehört und dessen Verfasser auf jeden Fall als kundigen Rhetoriker, wenn nicht gar als Rhetor vom Fach charakterisirt. Unzweifelhaft aber hat Livius ausserdem für diesen Nachtrag noch einen zweiten Annalisten benutzt und die wesentlichen Momente angegeben, worin dessen Erzählung von der aufgenommenen abwich. Die Uebereinstimmung dieser Fassung mit der des Nepos ist so gross, dass beide aus demselben Annalisten geschöpft zu sein scheinen<sup>26</sup>); und wahrscheinlich ist der gemeinschaft-



<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) Daher greift auch diese Einlage in sehr ungeschickter Weise vor und berichtet zum Beispiel von der Intercession die Varianten vor dem Text.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Vgl. Liv. c. 57, 3, 4 mit Gellius 6, 19, 6. 7.

liche Gewährsmann für beide Q. Claudius Quadrigarius, der im Anschluss an die um 600 in griechischer Sprache \_ abgefassten Annalen des C. Acilius in der sullanischen Zeit die Geschichte Roms schrieb<sup>27</sup>); dass die oben (S. 419)

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Dass Livius für diese Zeit neben Antias vorzugsweise den Claudius gebraucht hat, hat Nissen (S. 214) wahrscheinlich gemacht, dem ich in seiner sonst befriedigenden Auseinandersetzung über Claudius (S. 39 fg.) nur darin nicht beistimmen kann, dass er den von Livius angeführten Claudius, der die acilischen Annalen bearbeitete und fortsetzte, von dem bei Velleius, Seneca, Gellius und den späteren Grammatikern öfter citirten Q. Claudius Quadrigarius unterscheidet. Einmal wäre es doch in hohem Grade seltsam, wenn der von Livius so oft genannte Claudius allen übrigen Gewährsmännern, umgekehrt der sonst so oft erwähnte Quadrigarius dem Livius unbekannt geblieben wäre; zumal wenn man Stellen vergleicht wie Liv. 25, 39. 33, 10. 30. 36. 38, 23. Oros. 5, 3 einer- und Gellius 3, 8 andererseits, wo dort Claudius, hier Claudius Quadrigarius im Gegensatz zu Antias genannt werden. Zweitens stimmt die Zeit: denn der Claudius des Livius führte seine Geschichte wenigstens bis 672 (Oros. 5, 20), Quadrigarius aber war nach Velleius 2, 9 Zeitgenosse des L. Sisenna Prätor 676 und behandelte in seinem 19. Buch die Ereignisse des J. 668 (Gellius 10, 1, 3), während die Citate bis zum 23. Buche reichen. Endlich giebt die Beschaffenheit der Fragmente nirgends einen Anhalt dafür die livianischen Anführungen von den übrigen zu trennen. - Nissen beruft sich für seine Ansicht theils darauf, dass Livius den funfzehnmal von ihm erwähnten Annalisten niemals Quadrigarius nenne, während er sonst sehr häufig so heisst; theils darauf, dass Quadrigarius mit dem gallischen Brande seine Erzählung begonnen zu haben scheine, während von Acilius, den der livische Claudius bearbeitet hat, eine Notiz über Romulus (Plutarch Rom. 21) angeführt wird. Was den ersten Umstand anlangt, so verlangt diese Verschiedenheit in der Form des Citirens allerdings ihre Erklärung, findet sie aber auch leicht darin, dass Quadrigarius, wie jeder mit dem römischen Namensystem Vertraute zugeben wird, ein eigentliches Cognomen nicht gewesen sein kann, sondern nur entweder eine Standesbezeichnung oder

erwähnten tribunicischen Decrete auf ihn zurückgehen, ist um so glaublicher, als auch sonst ähnliche Actenstücke in directer Rede aus Claudius angeführt werden <sup>28</sup>).

6) Dass die Haupterzählung des Livius c. 50, 4-55,

ein Spitzname. So ist es begreiflich, dass derselbe erst nach Livius Zeit zur Unterscheidung dieses Claudius von anderen Schriftstellern des Namens gangbar geworden ist, und ist es nicht auffallender, dass er den Q. Claudius, genannt der Jockey, immer Claudius nennt, als dass er den L. Coelius Antipater nie anders nennt als Coelius. Was aber den zweiten von Nissen geltend gemachten Umstand betrifft, so bestärkt derselbe vielmehr die Identität der beiden Historiker; denn auch Livius nennt seinen Claudius zuerst bei dem J. 387 (6, 42) und wenn Acilius von Erbauung der Stadt anhob, so beweist dies nur, dass der lateinische Bearbeiter den ersten Abschnitt wegliess, wie er andererseits das am Schluss Fehlende selbstständig ergänzte. Dass seine Bearbeitung überhaupt eine sehr freie war, beweisen auch andere Stellen, zum Beispiel die Anführung von Daten nach römischem Kalender (Gell. 5, 17, 5). [Unger S. 3 fg. meint drei Werke desselben Claudius unterscheiden zu können, eine Uebersetzung der acilischen Annalen, ein selbständiges; aber auch an den Acilius sich anlehnendes Annalenwerk und endlich den έλεγχος χρόνων bei Plutarch Num. 1. Wer den Stand unserer Ueberlieferung kennt, weiss, was von dergleichen zerbrechlichen Feinheiten zu halten Meines Erachtens reicht man völlig mit der Annahme aus, dass Claudius eine freie und am Anfang verkürzte Bearbeitung der acilischen Annalen gab; in wie weit seinem Werk der Charakter der Uebersetzung zukam, wird sich erörtern lassen, wenn es wieder aufgefunden sein wird.]

28) Man vergleiche besonders den angeblichen Brief der Consuln Fabricius und Aemilius an den König Pyrrhos (Gellius 3, 8), in dem sie diesem melden, sie wünschten seinen Tod nicht, damit sie einen Gegner hätten, den sie im Felde schlagen könnten, und schliessen: tu nisi caves, iaccbis. Wer die Decrete im Scipionenprozess als echte Actenstücke behandelt, muss folgerichtig auch diesen Brief als ein solches gelten lassen.

7. c. 58, 1 — 60 z. E., deren Ränder auf das Genaueste zusammenschliessen, aus Valerius Antias herrührt, ist klar und oft bemerkt worden; Livius citirt denselben ausdrücklich sowohl da, wo er diese Erzählung beginnt (50, 4) als auch da, wo er von ihm weg zu anderen Quellen sich wendet (55, 8), endlich später (39, 52), wo er seine eigene frühere Erzählung als diejenige des Antias berichtigt. Zum Ueberfluss hebt auch Gellius 6 (7), 19, 8 die Hauptmomente hervor, in denen der Bericht des Antias über die Scipionenprozesse sich von dem der sonstigen älteren Chroniken, den auctoritates veterum annalium entferne; alle diese Momente aber kehren in der livianischen Erzäh-Es ist nicht unwahrscheinlich, dass der lung wieder. gelehrte und genaue Philolog mit diesem Tadel des Antias nicht so sehr auf diesen zielt als auf den unkritischen Ausschreiber desselben, den zu der Zeit des Gellius längst bei dem grossen Publicum als der eigentliche Geschichtschreiber der Republik geltenden Livius, den er wohl nicht ohne Absicht niemals mit Namen anführt. — Aus diesem livianischen Bericht geflossen ist alles, was von lateinischen Schriftstellern Valerius Maximus<sup>29</sup>) und Orosius<sup>30</sup>), von

Theil sehr alberne Angaben, zum Beispiel dass der Ankläger Scipios nicht nur allein auf dem Markt zurückbleibt, sondern zuletzt selbst mit auf das Capitol geht (3, 7, 1); dass es der Consulist, der den L. Scipio verhaftet (4, 1, 8); dass P. Scipio auf sein Grab zu schreiben befiehlt: ingrata patria, ne ossa quidem mea habes (5, 3, 2), kommen natürlich auf Rechnung des Verfassers des Anekdotenbuchs. — Aus Valerius Maximus (4, 2, 3), den er kurz vorher anführt, schöpft Gellius 12, 8 (Mercklin Citirmethode des Gellius S. 670).

<sup>30) 4, 20.</sup> Er gedenkt nur des Exils und des Todes in Liternum.

Griechen Plutarch<sup>31</sup>) und Dion-Zonaras<sup>33</sup>) darüber vorbringen, vielleicht auch die meisten hieher gehörigen Angaben des Philosophen Seneca<sup>33</sup>); man wird also diese Angaben, die, so weit sie Neues bieten, sicher auf Missverständniss oder Erfindung beruhen, gänzlich bei Seite zu werfen haben.

7) Was Appian über diesen Prozess vorbringt, zeigt auch ihn abhängig von der Version des Antias<sup>34</sup>). Dass er diese aus Livius entlehnt hat, kann nach dem, was sonst über seine Quellen ermittelt ist, nicht angenommen werden;

<sup>31)</sup> Cato mai. 15 und apophthegm. Scip. mai. 7. 9. 10. Er kennt als Ankläger nur die Petillier, was der Fassung des Antias eigenthümlich ist; wenn er apophth. 10 sagt: Παιτιλίου δὲ καὶ Κοίντου...κατηγορησάντων, so scheint er sogar Livius Worte c. 50, 5: duo Q. Petillii falsch übersetzt zu haben. Auch kehrt manches Detail bei ihm wieder, z. B. apophth. 7 die Erzählung vom Prätor Q. Terentius nach Livius c. 55, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>) Dio fr. 63; Zonar. 9, 20. Wenigstens was wir von der Erzählung kennen, stimmt genau zu der livianischen; auch findet das Hervortreten der Petillier sich ebenfalls hier, denn die 'Brüder', die als Volkstribune anklagen, können nur sie sein.

vorbringt, schliesst sich so eng an Livius Mittheilungen aus der falschen Rede des Gracchus c. 56, 10—13 an, dass es wahrscheinlich daraus genommen ist, zumal da Seneca ja auch sonst den Livius benutzt hat. Andere Angaben freilich über die Mitgift der Töchter des Africanus de consol. ad Helv. 12, 6 und über den Tod des Asiaticus de consol. ad Pol. a. a. O. sind nicht livianisch, übrigens beide theils nachweislich, theils wahrscheinlich falsch.

<sup>34)</sup> Syr. 40. Dass zwei Tribune den P. Scipio bei dem Volke anklagen, findet sich nur bei Antias; was Appian sonst erzählt, ist den Annalisten allen gemein. Nicht mit Recht sieht Nissen S. 215 die appianische Erzählung an als aus den beiden annalistischen Versionen zusammengestellt.

durch welche andere Vermittelung aber ihm die Version des Antias zugekommen ist, bleibt ungewiss.

8) Zwei Angaben in der Schrift de viris illustribus (49. 53) betreffen gleichfalls unsern Prozess und schliessen sich wesentlich der Version des Antias an; sie sind darum von Nissen<sup>35</sup>) den aus Livius geflossenen Berichten zugezählt worden. Allein dies verträgt sich weder mit dem, was über die Quellen dieser wichtigen Schrift anderweitig feststeht, wonach ihr eben neben Livius noch ein anderes Annalenwerk zu Grunde liegt, noch mit den Besonderheiten dieses Berichts; denn so kurz er ist, giebt er doch den zweiten Namen des Anklägers, den Livius nicht nennt, und den ebenfalls bei Livius fehlenden Zug, dass Scipio den Auftrag ihn nicht in Rom beizusetzen seiner Gattin giebt; wobei wohl zu beachten ist, dass der Urheber dieser Schrift nicht ausschmückt, sondern auszieht. Man wird also annehmen dürfen, dass dieser Bericht aus der gleichen Quelle wie der livianische geschöpft worden ist; und der Umstand, dass die darin berichtete Version der Scipionenprozesse nach Gellius ausdrücklicher Angabe nicht in den älteren Annalen, sondern allein bei Antias sich fand, legt für weitere Untersuchungen die Frage nahe, ob nicht überhaupt für diejenigen Bestandtheile der Schrift de viris illustribus, die nicht aus Livius entlehnt sind. Antias die Hauptquelle gewesen ist.

Versuchen wir nun, gestützt auf diese Darlegung des Verhältnisses unserer Quellen, nachdem vor allen Dingen die einschlagenden Rechtssätze festgestellt sind, die geschichtliche Erzählung in ihrer ursprünglichen Form her-

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>) S. 215.

zustellen, so weit dies für uns möglich ist. Wir werden dabei davon auszugehen haben, dass alle unsere Berichte auf eine älteste in immer weiter vorschreitender Trübung wiedergegebene Annalistenerzählung zurückgehen; denn auch die Angaben des Polybios stimmen mit den annalistischen so nahe zusammen, dass er sie eher den von ihm benutzten Chroniken als einer ganz unabhängigen Quelle, etwa der Ueberlieferung des scipionischen Hauses, entnommen haben wird. Dem Grade der Reinheit nach lassen sich drei Stufen unterscheiden. Am lautersten ist natürlich die polybische Erzählung, obgleich die Angaben hier aus ihrem sachlichen Zusammenhang losgelöst Auf der zweiten Stufe stehen die aus den älteren Annalen geschöpften Berichte, wie sie bei Cicero und Nepos und in der livianischen Einschaltung erhalten sind; an eben diese knüpfen die aus den falschen Reden des Scipio und des Gracchus aufbehaltenen Angaben an. Mögen diese Nachrichten auch aus verschiedenartigen älteren Chroniken genommen sein, so bürgt doch das Zeugniss des Gellius dafür, dass diese hier übereinstimmten, und es findet sich auch nirgends in diesen Angaben ein wesentlicher Widerspruch. Die dritte Stufe endlich bildet die abweichende Erzählung des Antias, wie sie Livius in dem Hauptbericht, Appian und die Schrift de viris illustribus uns aufbewahrt haben. Die polybischen Bruchstücke und die reinere annalistische Fassung stimmen so nahe zusammen, dass sie sich füglich combiniren lassen; und diese Erzählung soll zunächst vorgelegt werden, indem damit zugleich dasjenige vereinigt wird, was allen Berichten gemein gewesen sein muss, wenn es uns auch nur aus der uns am ausführlichsten überlieferten Version des Antias

bekannt ist. Sodann sollen die chronologischen Fragen geprüft werden, die sich auf die Katastrophe der Scipionen beziehen und die es zweckmässig erscheint von der eigentlichen pragmatischen Darlegung zu sondern. Zum Schluss werden wir diejenigen Punkte, in denen Antias von seinen Vorgängern abwich und die Gründe dieser Abweichungen wie auch die sonstigen an diesen Prozess sich anknüpfenden litterarischen Fälschungen erörtern.

## 2. DIE RECHTSFRAGE.

Zur richtigen Würdigung der Scipionenprozesse ist vor allem die Frage zu beantworten, die bis jetzt wohl nicht einmal ernstlich aufgeworfen worden ist, inwiefern der römische Beamte verpflichtet war über die durch seine Hände gegangenen öffentlichen Gelder Rechenschaft zu legen; bei welcher Untersuchung sowohl die Verschiedenheit der einzelnen Beamtenklassen als auch diejenige der öffentlichen Gelder selbst ins Auge zu fassen sein wird.

— Ueber die Stellung des Quästors in dieser Hinsicht besteht kein Zweifel: er hat 'nach altem Recht und Herkommen' die Rechnungen über die von ihm verwalteten Gelder im städtischen Aerar niederzulegen (rationes ad aerarium deferre 36), wo sie dann in die öffentlichen Bücher eingetragen werden (rationes referre 37). — Der dem Quästor

<sup>36)</sup> Cic. ad fam. 5, 20: si rationum referendarum ius vetus et mos antiquus maneret, me relaturum rationes, nisi tecum . . . contulissem confecissemque, non fuisse. Quod igitur fecissem ad urbem, si consuetudo pristina maneret, id, quoniam lege Iulia relinquere rationes in provincia necesse erat easdemque totidem verbis referre ad aerarium, feci in provincia.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>) Cicero in Pis. 25, 61, woraus deutlich erhellt, dass diese Eintragung von den städtischen Quästoren mit ihren Schreibern

vorgesetzte Oberbeamte dagegen ist bis auf die letzte Zeit der Republik nicht unmittelbar rechenschaftspflichtig gewesen. Dafür spricht die Sache selbst. Die Einführung der Quästur und die Ueberweisung der Kassenverwaltung von dem Feldherrn an den ihm beigegebenen Gehülfen hat nur dann Sinn und Zweck, wenn der Oberbeamte einer unmittelbaren Controle verfassungsmässig nicht unterlag und er also durch die Einrichtung der Quästur wenigstens einer mittelbaren unterworfen ward. kommt, dass die Beamten, denen Rechnung gelegt ward, doch auf keinen Fall andere sein konnten als die städtischen Quästoren; und wenn der gewesene Provinzialquästor diesen sehr wohl Rechnung legen konnte, so ist es mit der streng gegliederten magistratischen Hierarchie der Römer in keiner Weise vereinbar den Consular in eine gleiche untergeordnete Stellung zu minderen Beamten zu versetzen. — Aber nicht bloss allgemeine Gründe sprechen für den Ausschluss der Rechnungslegung bei den Oberbeamten wenigstens als Regel<sup>38</sup>), sondern auch die ausdrückliche Angabe Ciceros in den Verrinen (684), dass der Quästor

bewirkt ward. Natürlich wird aber rationes referre auch sehr oft von dem Rechenschaft legenden Provinzialquästor gesagt, da ja durch ihn und ohne Zweifel unter seiner Mitwirkung die Eintragung beschafft wird und die Rechnungslegung eben darin recht eigentlich besteht, dass die Beamten des Aerariums seine Rechnungen in der Ordnung finden und also protokolliren.

Rechnungslegung von Seiten des Stadtprätors wird schon für die Jahre 673 und 680 erwähnt (Cic. a. a. O.), aber als angeordnet durch einen besonderen Senatsbeschluss und in einem gewissen wenigstens factischen Zusammenhang mit der Rechnungslegung desjenigen Quästors, der auf Anweisung des Prätors die betreffenden Summen gezahlt hat.

ohne seinen Statthalter Rechnung abzulegen pflege<sup>39</sup>). den letzten Decennien der Republik finden wir allerdings den Oberbeamten verpflichtet zwar nicht eigentlich selbst Rechnung zu legen, aber doch die Rechnungen seines Quästors zu prüfen<sup>40</sup>) und dieselben in den beiden grössten Städten der Provinz vor seinem Abgang aus derselben niederzulegen, ferner sie nach seiner Ankunft in Rom bei der dortigen Kasse einzureichen<sup>41</sup>). Diese Einrichtung aber wird zurückgehen auf Caesars Repetundengesetz von 695, da sie 684 noch nicht bestand. Dafür, dass vor diesem Gesetz der Oberbeamte mit der Rechnungslegung nichts zu thun hatte, spricht noch sehr bestimmt der Umstand, dass noch später Bibulus mit Berufung auf die Nichtigkeit der julischen Gesetze die Rechnungslegung überhaupt verweigerte 42).

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>) Verr. 1, 39, 98. 99.

<sup>40)</sup> Das zeigen die beiden Briefe Ciceros ad fam. 2, 17 und 5, 20. Es sind immer noch rationes quaestoris (2, 17, 4), aber doch auch des Statthalters. Wenn Cicero in dem Brief an seinen Quästor 5, 20, 6 rationes meae und tuae unterscheidet, so sind die letzteren die Handacten des Quästors, aus denen er in zweifelhaften Fällen der die Rechnung abnehmenden Behörde Aufschluss giebt.

<sup>41)</sup> Cicero a. a. O.; ad Att. 6, 7, 2; in Pis. 25, 61. Paulus Dig. 48, 13, 9, 6: qui cum provincia abiret, pecuniam, quae penes se esset, ad aerarium professus retinuerit.

bulus C. Sallustius: de rationibus referendis non erat incommodum te nullas referre, quam tibi scribis a Bibulo steri potestatem: sed id vix mihi videris per legem Iuliam facere posse, quam Bibulus certa quadam ratione non servat, tibi magnopere servandam censeo. Dass Bibulus seinem Quästor gestattet haben solle gar nicht Rechnung zu legen, ist gewiss eine der vielen boshaften Unterstellungen dieses bitterbösen Briefes. — Uebrigens kann der Empfänger desselben

Wenn also nach dem asiatischen Feldzug des L. Scipio um die Rechnungslegung gestritten ward, so konnte der Feldherr ohne Zweifel insofern behaupten, dass dieselbe von ihm nicht gefordert werden könne, als dies Geschäft vielmehr seinem Quästor oblag. Aber nicht über diese formale Frage ist in den Scipionenprozessen gestritten Vielmehr ist der Sache und den praktischen Folgen nach die Rechnungslegung des Quästors stets behandelt worden als Rechnungslegung desjenigen Oberbeamten, nach dessen Anweisung und unter dessen Verantwortlichkeit der Quästor die Kasse verwaltet hatte. klar spricht sich dies aus in dem wohlbekannten, aber noch nicht in seinem Zusammenhang aufgefassten Satz des republikanischen Staatsrechts, dass wohl der Consul, aber nicht der Dictator schuldig sei über die von ihm verwalteten Gemeindegelder Rechnung zu legen 43) welcher Satz sowohl zur Frage kam bei den Versuchen die Erben des Dictator Sulla zur Erstattung der von

füglich der spätere Historiker sein; die Adresse (nach der Handschrift s. d. salustium proquaes. im Index, salutem dicit canini salustio proq. im Text) spricht dafür, da zumal in der mediceischen Handschrift nichts gewöhnlicher ist als unverständige Auflösung selbst der bekanntesten Siglen, und nichts steht der Annahme im Wege, dass der Volkstribun des J. 702 zwei Jahre später als legatus pro quaestore in Syrien fungirt hat.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>) Darum heisst der Dictator bei den Griechen häufig àvvnɛvɨθννος (Staatsrecht 1², 675). Die lateinische Formulirung dieses
Satzes, die wir nicht kennen, wird wohl darauf Rücksicht genommen haben, dass in formalem Sinn auch der Consul von der
Rechnungslegung frei war und dies bei dem Dictator nur insofern besonders hervorgehoben werden konnte, als bei ihm auch
die mittelbar den Consul treffende quästorische Rechnungslegung
wegfiel.

diesem unterschlagenen Staatsgelder zu zwingen44), wie auch als man sich darum stritt, ob Pompejus für 702 zum Dictator oder zum Consul ohne Collegen gewählt werden solle 45). Es ist dies eben nichts anderes als dass dem Consul nothwendig der Quästor, dem Dictator nothwendig der Reiterführer zur Seite steht und jener zur Rechnungslegung verpflichtet ist, nicht aber dieser. Damit hängt dann weiter zusammen, dass ohne dessfälligen Senatsbeschluss wohl der Consul<sup>46</sup>), aber nicht der Dictator Geld aus dem Aerar zu erheben befugt war<sup>47</sup>) — offenbar weil jener dies auf seine Verantwortlichkeit und unter Vorbehalt der Verrechnung durch den Quästor that, dieser aber in keiner Weise gezwungen werden konnte Rechnung zu legen. — Nicht darum also handelte es sich in dem Prozess des L. Scipio, ob er überhaupt rechenschaftspflichtig sei, sondern um die ganz davon verschiedene Frage, ob die Gelder, wegen deren ihm Rechenschaft abgefordert ward, zu denjenigen gehörten, für die eine solche Verpflichtung bestand. Es ist keinem Zweifel unterworfen, dass der Quästor Rechnung abzulegen hat über die aus

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>) Denn darauf geht Ciceros Aeusserung in einer Rede aus seiner demokratischen Zeit (pro Cluent. 34, 94), dass die Geschworenen keineswegs der Meinung gewesen seien Sulla als den Gesetzen nicht unterworfen zu betrachten (non quo illi . . exlegem esse Sullam . . putarent). Vgl. unten S. 450 A. 75.

<sup>45)</sup> Appian b. c. 2, 23: ως αν έχοι μεν εξουσίαν δικτάτωρος άρχων μόνος, την δ' ευθυναν υπάτου.

<sup>46)</sup> Polyb. 6, 13. Staatsrecht 22, 124.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>) Zon. 7, 13. Liv. 22, 23. Staatsrecht 2<sup>2</sup>, 159.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup>) Cicero Verr. l. 1, 14, 36: dedi stipendio, frumento, legatis pro quaestore, cohorti praetoriae . . . Vgl. daselbst l. 1, 13, 34 und l. 3, 76, 177.

dem Staatsschatz dem Oberbeamten überwiesenen Beträge und ohne Frage auch über diejenigen Summen, die der Statthalter von den Steuerpflichtigen oder Gemeindeschuldnern für Rechnung der Gemeinde einzog oder in gültiger Weise für die Gemeinde aufborgte 49). Wohl aber fragt es sich, ob auch der Kriegsgewinn nothwendig durch die Hände und die Bücher des Quästors gehen musste; und es wird nothwendig sein die hierüber geltenden Regeln klar zu stellen.

Beute entweder sofort den Soldaten zu freiem Eigenthum überlassen<sup>50</sup>), wo dann der etwanige Verkauf der Beutestücke den Feldherrn und den Staat überhaupt zunächst nichts anging<sup>51</sup>), oder auch die Beute selbst oder deren Erlös zu späterer Verfügung reserviren. Ein Verkauf der Beute im Lager für Rechnung der Gemeinde hat in älterer Zeit wohl in der Regel nicht oder doch nur in beschränktem

<sup>49)</sup> Analogisch zeigen dies Asconius in Cornel. p. 72 Or.: ex vectigalibus und Paulus Dig. 48, 14, 9, 3.

<sup>50)</sup> Aber auch in diesem Fall wird wenigstens der Regel nach der Soldat nicht angewiesen zu behalten, was er ergriffen hat, sondern es wird alles abgeliefert und dann, was den Soldaten bestimmt ist, vom Feldherrn vertheilt (Liv. 38, 23, 10; vgl. über den Charakter dieser Stelle die folgende Abhandlung). Natürlich blieb trotz dieser Vorschrift manches Beutestück in den Händen derer, die zuerst darüber kamen, und sagt dies auch derselbe Bericht wenige Zeilen vorher (c. 23, 4).

<sup>51)</sup> Das kam freilich vor, dass aus militärischen Gründen die Soldaten veranlasst wurden sich der Beutestücke durch Verkauf unter der Hand sofort wieder zu entledigen (Liv. 10, 17, 6. c. 20, 16), auch wohl, dass der Feldherr die den Soldaten bestimmte Beute durch den Quästor verkaufen und ihnen nur den Erlös zustellen liess (Liv. 35, 1, 12).

Umfang stattgefunden; namentlich Vieh und Gefangene, unzweifelhaft der wesentliche Inhalt des Kriegsgewinns in den Kriegen der früheren Republik, sind damals sicher im Triumph mit aufgeführt und, so weit der Feldherr nicht anderweitig über sie verfügte, so wie sie waren an das Aerar und dessen Quästoren abgeliefert worden 52), sie dann für Rechnung der Gemeinde verkauften. Mit der Kriegskasse, aus welcher der den Feldherrn begleitende Quästor die Soldzahlung und andere nothwendige Ausgaben bestritt, hat also dieser Kriegsgewinn keinen unmittelbaren und namentlich keinen rechnungsmässigen Zusammenhang; die die Beute 'unter dem Kranz' versteigernden Quästoren sind ursprünglich die städtischen 53), eben dieselben, die auch den im Krieg gemachten Landgewinn in angemessenen Parzellen zum Verkauf bringen; und wenn auch das Aerar durch diese Verkäufe in den Stand gesetzt wird den Bürgern, die das Tributum und damit mittelbar das Stipendium gezahlt haben, die gezahlten Summen zu erstatten, so sind doch die Rechnungen des Kriegsquästors und diejenigen der die abgelieferte Beute verwerthenden Quästoren von Haus aus getrennte. — Als später die Kriege nach Zeit und Ort grössere Dimensionen annahmen, verlegte sich der Verkauf der-

<sup>52)</sup> Die Möglichkeit einer solchen Ablieferung beweist Livius 6, 4, 2. 7, 27, 8. 9, sicherer aber als diese Zeugnisse die Natur der Sache.

<sup>58)</sup> Darauf führen die plautinischen Stellen über den Kauf der Kriegsgefangenen de praeda a quaestoribus (Capt. 1, 2, 110 und 2, 3, 453 Fleckeisen), die ältesten solche Verkäufe betreffenden, die wir haben, da der gebrauchte Plural nur an die Stadtquästoren zu denken gestattet. Staatsrecht 22, 538,

jenigen Beutestücke, die nicht in Geld, Kleinodien oder Kunstwerken bestanden, nothwendig mehr und mehr von dem Markte der Hauptstadt in das Lager. Könnte nun auch nachgewiesen werden, dass der Feldherr bei dieser Versilberung der Beute sich des ihm beigeordneten Quästors bedient hat, so würde daraus immer noch nicht folgen, dass dies Beutegeld einfach in die öffentliche Kriegskasse fiel; es könnte immer darüber der Quästor gesonderte Rechnung geführt und der Feldherr freier als über die eigentlichen Staatsgelder verfügt haben. Allein nicht bloss fehlt es für die derartige Thätigkeit eines Militairquästors an jedem zuverlässigen Beleg 54), sondern ein ausdrückliches nur nicht gehörig berücksichtigtes Zeugniss

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup>) Die Stellen, welche man dafür beigebracht hat, wollen wenig bedeuten. Wenn Gellius 13, 25, 29 die manubiae definirt als die pecunia per quaestorem populi Romani ex praeda vendita contracta, so erregen die gleich folgenden Worte: quod per quaestorem dixi, intellegi nunc oportet praefectum aerario significari; nam cura aerarii a quaestoribus ad praefectos translata est — das Bedenken, ob nicht jener Angabe eine missverstandene Notiz über den ältesten Beuteverkauf durch die Stadtquästoren (S. 438 A. 53) zu Grunde liegt. Denn die Vorgänger der praefecti aerarii sind nicht die Militär-, sondern die Stadtquästoren (vgl. Staatsrecht 2<sup>2</sup>, 550 A. 4). Wenn ferner Dionysios 7, 63 (vgl. 8, 82) ein 'Gesetz' anführt, wonach der Feldherr gar kein Recht auf die Beute habe, sondern der Quästor dieselbe für Rechnung der Gemeinde verkaufe, so ist die erste Hälfte dieses Satzes notorisch ein grober Irrthum, die zweite aber offenbar zu beziehen auf den nach Ablieferung der Beute durch den Stadtquästor, nicht auf den vor Ablieferung derselben durch den Militärquästor zu vollziehenden Verkauf. Livius 35, 1 vgl. S. 437 A. 51. Vermuthlich waren in der tralaticischen Definition des Verkaufs sub corona, die in unserer juristischen Ueberlieferung fehlt (vgl. Gellius 7, 4), als Verkäufer der an das Aerar abgelieferten Sclaven die städtischen Quästoren

von unbedingter Glaubwürdigkeit stellt fest, dass wenigstens in der späteren Zeit. der Republik die Feldherrn ihr Beutegeld nicht durch den Quästor verwalten liessen, sondern durch andere Offiziere. Die aus der im Taurus gemachten Beute gelösten Gelder habe niemand angerührt, schreibt Cicero dem Proquästor von Syrien, der ihn um Ueberweisung von 100000 Drachmen ersucht hatte, und werde auch niemand anrühren als der städtische Quästor. gehe in dieser Hinsicht bei ihm seinen gewiesenen Weg: omnis enim pecunia (publica) ita tractatur, ut praeda a praefectis, quae autem mihi attributa est a quaestore curetur 55). Also die aus der Staatskasse Cicero zugewiesenen Summen verwaltete der Quästor und auf diese allein beziehen sich die Rechnungen, die der Statthalter dem Aerar zu legen hatte; das Beutegeld dagegen wird verrechnet von den praefecti. Aehnlich drückt Tacitus 56)

bezeichnet; womit dann bei halbkundigen Berichterstattern der keineswegs damit identische Verkauf der Kriegsgefangenen auf 'Befehl des Feldherrn im Lager zusammengeworfen ward.

our standige Conjectur. — Cicero war das ihm für ein Jahr (sumptus annuus: ad Att. 6, 3, 2. 7, 1, 6) ausgeworfene Geld nicht in Rom, sondern durch Anweisung (permutatio) in Laodikeia gezahlt worden (ad fam. 3, 5, 4); beim Abgang überwies er die gleiche Summe für das folgende Jahr seinem Nachfolger (ad Att. 7, 1, 6: me C. Caelio quaestori relinquere annuum) und nahm für den Ueberschuss, den er an das Aerar abzuliefern gedachte (ad Att. a. a. O.: referre in aerarium ad HS  $\infty$ , wo die Zahl verdorben ist), in Laodikeia für Rechnung der Staatskasse Anweisung auf Rom (ad fam. 2, 17, 4: Laodiceae me praedes accepturum arbitror omnis pecuniae publicae, ut et mihi et populo cautum sit sine vecturae periculo).

<sup>56)</sup> hist. 3, 19 sagen die Soldaten, es sei besser Cremona sofort durch nächtlichen Ueberfall einzunehmen; si lucem opperiantur....

sich aus. Ohne Zweifel sind hier die praefecti fabrum gemeint; denn ungleich den anderen praefecti, die dem Statthalter untergeben sind, den praefecti alarum, cohortium, evocatorum, sind die praefecti fabrum zwar Offiziere, aber nicht solche, die feste Truppenkörper führen, und begegnen wir ihnen bei rein militärischen Geschäften kaum, während ihre Verwendung zum Beispiel bei politischen Missionen und selbst bei der Rechtspflege nachzuweisen ist 57). Somit erscheinen sie durchaus geeignet die Beute und die Beutekasse zu verwalten. Es kommt hinzu, dass Lepta, den Cicero ausdrücklich als praefectus fabrum bezeichnet 58), anderswo in Beziehung auf die Rechnungslegung genannt wird<sup>59</sup>). Diese Präfecten also, nicht Beamte des römischen Volkes, sondern vom Statthalter nach Gefallen bestellte Offiziere, führten wenigstens in Ciceros Zeit die Rechnung über das Beutegeld; und da die Rechnungslegung des Oberbeamten durch den Quästor vermittelt ward, so folgt von selbst, dass sie auf die nicht durch den Quästor verrechneten Gelder sich nicht erstreckt hat. Auch leuchtet ein, dass die eben dargelegte Behandlung des Kriegsgewinns eine förmliche öffentliche Rechenschaftslegung von vorn herein ausschliesst. Der Feldherr ist zur Rechnungs-

opes Cremonensium in sinu praefectorum legatorumque fore; expugnatae urbis praedam ad militem, deditae ad duces pertinere.

<sup>57)</sup> Ein praef. fabrum i(ure) d(icundo) et sortiend(is) iudicibus in Asia aus der Zeit des Augustus oder Tiberius findet sich I. N. 4336 = Henzen 6470. Vgl. Staatsrecht 1<sup>2</sup>, 224. Auch kommen praefecti fabrum in der Kaiserzeit bekanntlich häufig in solchen Provinzen vor, wo keine Truppen standen.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup>) ad fam. 3, 7, 4.

<sup>59)</sup> ad fam. 5, 20, 4; vgl. ad Att. 5, 17, 2, 10, 11, 2.

führung über den Kriegsgewinn nicht viel anders verpflichtet, als wie auch jeder Hausvater verpflichtet ist über Einnahme und Ausgabe Buch zu führen. Er handelt vorsichtig, wenn er bei diesem gerade durch seine völlige Schrankenlosigkeit gefährlichen Geschäft sich sowohl durch sorgfältige Auswahl seiner Vertrauensmänner wie durch gewissenhafte Buchführung gegen mögliche Verleumdungen Es mag oft vorgekommen, vielleicht Regel gewesen sein, dass der Feldherr bei Ablieferung des Reinertrags der ganzen oder eines Theils der Beute an das Aerar, wie sie wenigstens sehr häufig stattfand, zugleich seine Rechnungen über den gesammten Kriegsgewinn beischloss 60). Aber eine gesetzliche Verpflichtung zur Rechnungslegung hat bei den Römern zu allen Zeiten nur für die dem Beamten von Staatswegen zur Verrechnung überwiesenen, nicht für die durch ihn dem Feind abgenommenen Gelder bestanden. Wenn sonach Polybios dem Scipio die Worte in den Mund legt, dass sein Bruder über die antiochische Beute keinem Rechenschaft schuldig sei<sup>61</sup>), so wird man hierin doch etwas anderes zu erkennen haben als die stolze Ueberhebung einer adlichen Natur über Recht und Gesetz, und demnach es auch anders beurtheilen, als es bisher geschehen ist, dass Scipio denen, die diese Rechnungen forderten, sie zerrissen vor die Füsse warf.

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup>) Dafür spricht Gellius 4, 18, 9 (S. 464). Nicht gleichartig ist die Verzeichnung der bei dem Triumph abgelieferten Gegenstände ad aerarium (Cicero Verr. l. 1, 21, 57); diese ist vielmehr eine einfache Empfangsbescheinigung.

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup>) Auch bei der bekannten Aeusserung 6, 56, dass in Rom auch ohne Brief und Siegel kein Unterschleif öffentlicher Gelder vorkomme, hat Polybios gewiss zunächst diese Ordnung im Sinne gehabt.

Die Art der Verwendung des Kriegsgewinnes durch den Feldherrn bestätigt vollständig die über dessen rechnungmässige Behandlung gefundenen Ergebnisse. Das aus der Beute gelöste Geld, die manibiae 62), bildet die Handkasse des Feldherrn, mit der er geradezu anfangen kann, was ihm beliebt, wofern er nur diese Gelder nicht in seinen Nutzen, sondern in den der Bürgerschaft verwendet. Er kann damit Soldaten und Offiziere beschenken, sowohl sofort im Lager wie bei dem Triumph; er kann daraus Weihgeschenke setzen oder öffentliche Gebäude errichten; er kann endlich was ihm übrig bleibt in den öffentlichen Schatz abführen. Die Staatsbehörden vermögen auf die Behandlung dieser Summen in keiner Weise rechtlich einzuwirken 63). An eine Frist ist der Feldherr hiebei

<sup>62)</sup> Manibiae oder manubiae (die Schreibung ist beglaubigt durch das mon. Anc. 3, 8. 17. 4, 24, ferner elog. 33, C. I. L. I, 290. VI, 1301 und I. N. 4089) scheint das vom Feldherrn aus dem Beuteverkauf gelöste Geld zu sein und sich von praeda insofern zu unterscheiden, als dies die Beutestücke unmittelbar bezeichnet. Diese Distinction stellt schon Gellius 13, 25 auf und dafür spricht, dass, wo manubiae und praeda zusammenstehen, wie bei Cicero (Verr. 3, 80, 186; de l. agr. 1 z. A. 2, 22, 59 fg. und sonst), jenes stets die zweite Stelle einnimmt, und dass aus dem Beutegeld gemachte Widmungen stets bezeichnet werden mit der Formel ex manubiis, wogegen die unter die Soldaten vertheilte Beute niemals so heisst. Wenn dagegen Cato (p. 37 Jordan) sagt: numquam praedam neque quod de hostibus captum esset neque manubias, so ist praeda hier der Gattungsbegriff und dessen Arten die Beutestücke selbst und das aus der Beute gelöste Geld. Ebenso heisst im metaphorischen Gebrauch der Erlös, besonders des Verbrechens, manubiae, z. B. furtorum manubiae Liv. 33, 47, 2. — Die Ableitung des Wortes ist dunkel, obwohl es sicher mit manus zusammenhängt.

<sup>63)</sup> Bezeichnend ist es, dass Cn. Strabo nach der Eroberung von Asculum die gemachte Beute trotz der grossen Bedrängniss

zwar insofern gebunden, als er bis zu dem Termin, wo er sein Imperium niederlegt, über den Kriegsgewinn in einer oder der andern Weise verfügt haben muss; aber die wirkliche Verwendung der Gelder zu diesem Zweck erfolgt nicht nothwendig sogleich. Bei der Verwendung für Bauten ist es etwas Gewöhnliches, dass der gewesene Feldherr den Bau nach seinem Ermessen betreibt und beendigt und demnach die dafür bestimmten Summen Jahre lang in der Hand behält. — Ein derartiges Verfügungsrecht, schon für sich allein betrachtet, schliesst jede Rechnungslegung in der That aus 64).

Hienach können wir uns wenden zur Beantwortung der wichtigen Frage, welcher Art von gerichtlicher Controle nach den Ordnungen des römischen Freistaats theils die anvertrauten öffentlichen Gelder, theils der Kriegsgewinn unterlagen, falls die Inhaber derselben sie nicht bestimmungsmässig verwendeten oder an die Gemeinde ab-

der Staatskasse nicht in deren Interesse verwandte, nicht einmal den Sold daraus zahlte (Oros. 4, 18).

worden; denn wie Krieg und Prozess gleichartig sind, so auch Kriegsbeute und Prozessgewinn. Der multirende Magistrat konnte mit der Mult machen was er wollte, vorausgesetzt nur, dass er das Geld im öffentlichen Interesse verwendete; demnach wird auch in republikanischer Zeit die Mult nicht in das städtische Aerar abgeführt und darüber von dem multirenden Magistrat keine Rechnung gelegt worden sein. Ohne Zweifel erst der Kaiserzeit gehört die Einrichtung an, dass der multirende Volkstribun die Mult dem Quästor anzuzeigen hat (Tac. ann. 13, 28), der alsdann vermuthlich die Einziehung bewirkt. Aehnlich hatten nach dem Stadtrecht von Malaca (c. 66) die Aedilen zwar das Recht zu multiren, aber ihre Multen dem Duovir anzuzeigen, der die Eintreibung beschafft (vgl. meinen Commentar S. 442. 450).

lieferten. Es wird nothwendig sein beide Fälle streng zu unterscheiden. — Die Unterschlagung anvertrauter öffentlicher Gelder ist nach römischem Recht unzweifelhaft Diebstahl von beweglichem Eigenthum des Staats; es fragt sich aber, wie in der älteren Zeit das furtum pecuniae publicae, oder gewöhnlicher peculatus, prozessualisch behandelt worden ist. Weniger als über die meisten Fragen des römischen Rechts sind wir darüber unterrichtet, in welcher Form die Gemeinde in älterer Zeit ihre Civilansprüche gerichtlich geltend gemacht hat; indess ist wahrscheinlich in den Fällen der sogenannten delicta privata, also namentlich bei furtum und damnum iniuria datum, wenn die Gemeinde also geschädigt war, die Schädigung im Wege des Civilprozesses in der Weise verfolgt worden, dass jeder Bürger als befugt galt die Gemeinde an Klägerstatt zu vertreten. Dafür spricht einmal der bekannte Satz, dass im Legisactionenverfahren, das sonst keine Stellvertretung und keine besonderen actiones populares kennt, doch jeder befugt war für das Volk zu klagen 65); ferner dass im J. 541 die Betrügereien des Lieferanten M. Postumius aus Pyrgi zunächst bei dem Stadtprätor zur Anzeige gebracht wurden 66). Auch das Verfahren, das nach Antias gegen den L. Scipio und Genossen eingeleitet wird und das, wenn es gleich nicht historisch und auch nicht als Peculatprozess im strengen Sinne des

<sup>65)</sup> Gai. 4, 82. Inst. 4, 10 pr.

<sup>66)</sup> Liv. 25, 3, 12. Was ihm vorgeworfen ward, würde allerdings nach den späteren privatrechtlichen Kategorien mehr zu einer Klage aus dem Kauf- oder Arbeitsmiethcontract als zu einer Klage wegen damnum iniuria datum geführt haben, obwohl auch die letztere begründet gewesen wäre. Staatsrecht 12, 179.

Wortes gedacht ist, doch im Wesentlichen den Peculatprozess des sechsten Jahrhunderts der Stadt darzustellen scheint, ist nichts als ein Privatprozess, ganz entsprechend dem wegen Gelderpressungen in der Provinz vor Einrichtung der quaestio perpetua repetundarum öfter eingehaltenen Verfahren: es wird ein Prätor angewiesen die betreffenden Klagen entgegenzunehmen und für jeden Beklagten ein besonderes (vermuthlich recuperatorisches) Gericht niederzusetzen, worauf dann die Verurtheilten, da der Kläger für die Gemeinde geklagt hat und das Urtheil also der Gemeinde den Ersatz zuspricht, wie alle anderen Gemeindeschuldner entweder ihr Bürgen (praedes) zu stellen haben oder der Verhaftung unterliegen 67). — Selbstverständlich übte der Senat als höchste Finanzbehörde in dieser Beziehung eine Oberaufsicht, indem er wichtigere Fälle einer Vorprüfung unterwarf und nach Umständen die Erhebung der Anklage veranlasste oder verhinderte 68), nicht in eigentlicher Form Rechtens, sondern durch seinen Einfluss auf die Beamten und durch die freie Stellung des Prätors hinsichtlich der Annahme oder Nichtannahme namentlich wohl solcher zunächst die Gemeinde betreffender Klagen. Der Umstand, dass der Senat die Klagerhebung veranlasst oder dass sogar die Comitien, wie in dem von Antias gesetzten Fall, den Senat anweisen die Klagerhebung zu veranlassen, ändert an sich

<sup>67)</sup> Liv. 38, 54, womit besonders zu vergleichen sind die analogen Prozesse Liv. 43, 2. Man vergesse nicht, dass der ältere Quästionenprozess überhaupt dem Civilverfahren angehört und sogar noch nach Einsetzung der ständigen Quästionen bis auf die Zeit der Gracchen mittelst legis actio sacramento angestellt worden ist.

<sup>68)</sup> Liv. 25, 3, 12.

in der Prozessform nichts; das Verfahren bleibt darum immer ein iudicium privatum vor Recuperatoren. — Dass dagegen ein Privatdelict darum, weil es gegen die Gemeinde verübt ward, im eigentlichen Criminalprozess vor den Comitien verfolgbar gewesen sei, hat weder innere Wahrscheinlichkeit noch äussere Beweise für sich 69). Wohl setzte die allgemeine einer strengen Definirung und Begränzung nicht fähige oberpolizeiliche Befugniss, die die Vorstände der Plebs ausübten, sie in den Stand besonders ärgerliche und besonders gemeinschädliche Fälle der Art ausnahmsweise in der Form des Multprozesses vor die Gemeinde zu ziehen; dass aber dieselbe in dieser Richtung zur Anwendung gekommen sei, ist nicht sicher zu

<sup>69)</sup> Freilich wird derjenige anderer Meinung sein müssen, der aus Ciceros Worten de leg. 2, 9, 22: sacrum sacrove commendatum qui clepsit rapsitve, parricida esto folgert, dass das sacrilegium in ältester Zeit als parricidium behandelt ward; denn wie sacrum und publicum, Eigenthum der Götter des römischen Volkes und Eigenthum des römischen Volkes, selbst gleichartig behandelt werden, so sind auch sacrilegium und peculatus von Haus aus identisch und stand jenes dem Parricidium gleich, so muss dasselbe auch von diesem gelten. Aber gewiss ist dies nicht altes Recht, sondern ciceronischer Vorschlag, anknüpfend einerseits (worauf Wilamowitz mich aufmerksam macht) an die platonische Bestrafung der Hierosylie mit dem Tode (de leg. 9 p. 854. 12 p. 941), andrerseits an die bekannte Controverse (notiesimum exemplum: Quintilian 7, 3, 21; vgl. 4, 2, 8. 68. 5, 10, 39. 7, 3, 22 und Cicero de inv. 1, 8, 11), ob der Diebstahl einer in einem Tempel aufbewahrten, aber im Privateigenthum stehenden Sache sacrilegium sei oder furtum. diese Streitfrage in den zwölf Tafeln oder einem anderen alten Volksgesetz so ausdrücklich entschieden worden wie dies durch Ciceros sacro commendatum geschieht, so hätte nicht bis auf die Zeit Severs über dieselbe gestritten werden können (Dig. 48, 13, 5). Vgl. noch ad Her. 1, 12, 22.

belegen 70). — Somit war es die alte Privatklage wegen furtum publicum, aus der im Laufe des siebenten Jahrhunderts die quaestio perpetua peculatus hervorging; eben wie aus dem Privatprozess wegen des von einem Beamten begangenen furtum privatum die quaestio perpetua repetundarum sich entwickelt hat. Wann das ständige Gericht wegen Peculat niedergesetzt ward, ist nicht mit Sicherheit nachzuweisen; doch fand Sulla dasselbe schon vor 71) und mag diese wohl zu den ältesten Quästionen — gehören. Uebrigens scheint dies Verbrechen nicht, wie die Repetunden, als ein vornehmes gegolten, sondern die Quästion überwiegend mit Personen nicht senatorischen Ranges, insbesondere den bei den öffentlichen Kassen beschäftigten Dienern und Schreibern zu thun gehabt zu haben 72).

Bis zu einem gewissen Puncte haben die Rechtssätze über den Peculat auch auf den vom Feldherrn unterschlagenen Kriegsgewinn Anwendung gefunden. Unter-

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup>) Die Klage gegen den Lieferanten M. Postumius ist nur ähnlich (Liv. 25, 3). Eher gehört hieher die dem Camillus vorgerückte Unterschlagung von Bronzethüren aus der veientischen Beute (unten S. 453 A. 79); aber die Angaben über diesen unhistorischen Prozess sind doch viel zu schwankend, um ihn mit Sicherheit zu classificiren. Bei den Aussagen Catos in dem Prozess gegen Glabrio über gewisse im Triumph nicht aufgeführte Beutestücke (S. 460) handelte es sich wahrscheinlich nur darum zu ermitteln, wie hoch sich die Beute belaufen habe.

Das zeigt das von Cicero in die J. 676/9 verlegte Gespräch de deorum natura 3, 30, 74, wo diese Quästion unter den quotidianis genannt und der quaestio testamentorum lege (Cornelia) nova entgegengesetzt ward; ferner dass 668 gegen Cn. Pompeius eine Anklage wegen Peculat erhoben ward (Plutarch Pomp. 4).

<sup>72)</sup> Vgl. besonders Cicero pro Mur. 20, 42 und unten S. 471 A. 107.

schlagung von Beutestücken, einerlei ob sie ein Anderer begeht oder der Feldherr selbst, ist unzweifelhaft stets als Peculat betrachtet worden 78) und musste es auch; denn die Beute wird bekanntlich nicht Eigenthum des Feldherrn, sondern Eigenthum des Staats und war, wenn der Feldherr sie nicht verschenkte oder verkaufte, an den Staat abzuliefern; somit sind alle Bedingungen des Diebstahls und der Diebstahlsklage hier vorhanden. wenn der Feldherr die Beute verkauft und den Erlös im eigenen Interesse verwendet, so ist es zunächst fraglich, ob hier im Rechtssinn von Diebstahl die Rede sein Zu verkaufen und zu verwenden ist der Feldherr befugt; und da er das aus dem Verkauf gelöste Geld nicht an den Quästor der Gemeinde abliefert, sondern in seiner Hand behält, so ist es nicht bloss eine mögliche, sondern selbst die natürliche Auffassung, dass durch den Verkauf der Beute die 'Manibien' zunächst in sein Eigenthum kommen. Damit aber ist der Diebstahl ausgeschlossen, der durchaus Verletzung des Eigenthumsrechts eines Dritten voraussetzt<sup>74</sup>). Selbst für die Ersatzklage

<sup>13)</sup> Modestinus Dig. 48, 14, 13: is qui praedam ab hostibus captam surripuit lege peculatus tenetur et in quadruplum damnatur. Gegen den Sohn des Cn. Pompeius Strabo wurde Anklage erhoben wegen furtum pecuniae publicae (ὑπὲρ κλοπῆς δημοσίων χρημάτων) und derselbe insbesondere beschuldigt Jagdnetze und Bücher aus der Beute von Asculum in seinem Besitz zu haben (Plutarch Pomp. 4). Vgl. auch Gell. 11, 18, 18.

<sup>74)</sup> Wie streng dies auch bei dem Peculat festgehalten wird, zeigt zum Beispiel, dass derjenige, der öffentliches Eigenthum zur Bewahrung oder zum Transport auf seine Gefahr hin übernimmt, keinen Peculat daran begehen kann (Dig. 48, 14, 9, 2. 4) — offenbar weil hierin, ähnlich wie bei der abgeschätzten Mitgift Mommsen, röm. Forschungen II.

— die condictio des Privatrechts — fehlt die formale Grundlage; denn von Ersatz kann nur die Rede sein, wo eine Pflicht besteht abzuliefern. — Wenden wir uns zu der positiven Ueberlieferung, so darf man wohl vermuthen, dass die scharfe Unterscheidung zwischen praeda und manibiae recht eigentlich beruht auf der verschiedenen Art der Verantwortlichkeit, indem die unterschlagene praeda unter das furtum publicum fiel, nicht aber die unterschlagenen Manibien. Die Behandlung dieser Unterschlagung ist aus unseren Quellen nicht ausdrücklich zu entnehmen, wie ja denn die Manibien in der Kaiserzeit überhaupt nur bei dem Kaiser vorkommen konnten; aber es liegt nicht ein einziger sicherer Fall vor, wo unterschlagene Manibien als Peculat behandelt wären. Ja die allgemeine Untersuchung, die der Senat einige Jahre nach dem Tode des Dictator Sulla wegen der Restforderungen der Staatskasse überhaupt und insbesondere gegen die Erben Sullas verfügte, wird in Betreff dieser ausdrücklich beschränkt auf die von Sulla aus der Staatskasse und von den Steuerpflichtigen erhobenen öffentlichen Gelder, während von dem so ansehnlichen Kriegsgewinn mit keinem Worte die Rede ist 75).

<sup>(</sup>D. 23, 3, 10 pr.), wenigstens bedingungsweise eine Eigenthumsübertragung gefunden wird, der Empfänger also als Schuldner des Staats für den Werthbetrag gilt.

<sup>15)</sup> Asconius in Cornel. p. 72 Or.: quia defuerat superioribus temporibus (d. h. vor dem J. 687) in aerario pecunia publica, multa et saepe eius rei remedia erant quaesita, in quibus hoc quoque, ut pecuniae publicae, quae residuae apud quemque essent, exigerentur. Id autem maxime pertinebat ad Cornelium Faustum dictatoris filium, quia Sulla per multos annos, quibus exercitibus praefuerat et rem publicam tenuerat, sumpserat pecunias ex vectigalibus et ex aerario populi Romani. Vgl. Cicero pro Cluent. 34, 94. 53, 147. Die Einrede, dass Sulla als Dictator

dann in dem servilischen Ackergesetz vorgeschlagen ward den neuen Zehnmännern zu überweisen 'aurum argentum ex praeda, ex manubiis, ex auro coronario ad quoscumque pervenit neque relatum est in publicum neque consumptum in monumento' und ebenso denselben allen kunftigen Kriegsgewinn zur Verfügung zu stellen 76), da wird nicht bloss nicht darauf hingedeutet, dass auch vorher schon der Staat im Wege Rechtens diese Summen habe einziehen können 77), sondern es erscheint dies geradezu als eine neue Satzung, die nicht bloss die künftigen Feldherren, sondern auch alle gewesenen und deren Erben mit bisher unerhörten Rechenschaftsklagen bedroht. — Valerius Antias lässt allerdings gegen L. Scipio und seine Untergebenen wegen der angeblich von ihnen unterschlagenen Manibien aus dem antiochischen Krieg nach der Analogie des Peculats einen Privatprozess einleiten 78). Allein einmal ist diese Angabe, wie später zu zeigen sein wird, unzweifelhaft falsch und also nur mit grosser Vorsicht zu benutzen. Aber auch davon abgesehen beweist sie im besten Falle nur, dass auf Grund eines desshalb erlassenen Specialgesetzes wegen Unterschlagung der Manibien wie wegen Peculat geklagt

nicht rechenschaftspflichtig gewesen sei (S. 435 A. 43), schützte nur theilweise, namentlich nicht für den mithradatischen Krieg.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>) Cicero de l. agr. 1, 4, 12, 13, 2, 22, 59, 60.

Peculatklage gegen Faustus Sulla, dass Rullus hier eine Verfolgung gegen diesen beabsichtige wegen bereits gerichtlich abgewiesener Ansprüche. Allein das ist offenbar eine Verdrehung der Sache; nach der ausdrücklichen Angabe des Asconius handelte es sich damals um die pecunia ex aerario attributa oder ex vectigalibus sumpta.

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup>) Liv. 38, 54.

werden konnte; die Regel also, dass im gewöhnlichen Rechtsgang eine derartige Klage wegen Manibien nicht möglich war, würde durch diese Ausnahme lediglich bestätigt. Rechtlich statthaft war ein derartiges Privilegium ohne Zweifel. Es kann auch sein, dass Antias das von ihm angenommene Verfahren gegen L. Scipio nach solchen Präcedentien aufgestellt hat; aber weit wahrscheinlicher ist es, dass man sich wohl gehütet hat durch gesetzliche Ausnahmebestimmungen in diese zunächst privatrechtlichen Verhältnisse einzugreifen und Antias seine Erzählung nicht historischen Vorfällen nach, sondern ohne Analogie frei erfunden hat.

Wenn demnach auf die Manibien der Begriff des Peculats keine Anwendung fand, welche Controle blieb denn schliesslich hinsichtlich derselben der Gemeinde? Man kann auf diese Frage zunächst mit der Gegenfrage antworten: welche Controle gewährte das älteste römische Recht dem Privaten, der einem Dritten im Vertrauen auf dessen Rechtschaffenheit Geld zur Verwendung in einem bestimmten Sinn überwiesen hatte? Es ist bekannt genug, dass es für dergleichen Vertrauensverhältnisse, abgesehen natürlich von den Fällen, wo der Geber durch ein besonderes formal gultiges Rechtsgeschäft sich vorgesehen hatte, einen prozessualischen Rechtsschutz an sich nicht gab und erst in verhältnissmässig später Zeit die Regel durchdrang die redliche Uebereinkunft im Wege der Civilklage zu schützen. Aehnlich steht es auch hinsichtlich der Manibien. mangelt bei ihnen das positiv obligatorische Moment, wie es zum Beispiel zwischen der Gemeinde und dem praes oder manceps und bei der pecunia ex aerario attributu zwischen der Gemeinde und dem Quästor vorliegt, und

(183)

somit bleibt es ein Verhältniss auf Treue und Glauben, dessen wesentlicher Schutz, wie Polybios (S. 442 A. 61) ganz richtig sagt, der von dem Beamten geschworene Eid ist. — Indess unbedingt gilt dies doch nur für die älteste Seit mit der Entwickelung der plebejischen Institutionen das oberpolizeiliche Multirungsrecht der Beamten der Plebs und in zweiter Instanz der plebejischen Gemeinde selbst sich festgestellt hatte, gab es allerdings einen formell zulässigen Weg Verwendung des Kriegsgewinns in den eignen Nutzen des Feldherrn ebenso prozessualisch zu ahnden wie andern unredlichen und unsittlichen Geldgewinn: so gut wie dem durch Wucher oder Zauber oder Unzucht Bereicherten eine arbiträre Geldbusse auferlegt werden konnte, so gut und mit noch besserem Recht konnte der Feldherr wegen unterschlagenen Kriegsgewinns multirt werden. Von der alten Civilklage und späteren . quaestio perpetua wegen furtum pecuniae publicae oder Peculat ist dieser Multprozess vollständig verschieden, mag man nun auf den Rechtsgrund oder auf das Klagobject oder auf die Rechtsformen sehen; aber an der formellen Statthaftigkeit desselben kann kein Zweifel sein 79). — Damit ist freilich nicht gesagt, dass man diesen Weg bereits in älterer Zeit auch wirklich betreten hat. Die Strafurtheile gegen M. Camillus Dictator 35880) und M. Livius

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup>) Insofern ist es auch in der Ordnung, dass Camillus, obwohl als Dictator von der Rechnungslegung und also wenigstens factisch auch von der Peculatklage befreit, doch mit einer Multklage wegen unterschlagener Beute in Anspruch genommen wird.

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup>) Die Berichte über diesen geschichtlich nicht beglaubigten (oben S. 334 fg.) Prozess (zusammengestellt bei Schwegler 3, 174, wo Dio 52, 13 fehlt) sind schwankend. In der Regel wird er dar-

Consul 535<sup>81</sup>) lassen sich keineswegs mit Sicherheit als Multirungen auf diesen Grund hin bezeichnen; die erste nachweisliche Verurtheilung dieser Art aber, eben diejenige des L. Scipio — denn die gleichartige Klage gegen M'. Glabrio 565 ward nicht bis zur Aburtheilung geführt — wird ausdrücklich bezeichnet als durch keinen Präcedenzfall gerechtfertigt 82). Auch ist dies wohl begreiflich. Augen-

gestellt als ein von einem Tribun vor den Tribus erhobener Multprozess; doch gab es auch eine Version, wonach ein Quästor anklagt (Plinius h. n. 34, 3, 13) und die Centurien entscheiden (Cicero de domo 32, 86) und wo also die Anklage wohl capital war. Als Klaggrund wird in der ältesten Ueberlieferung (bei Diodor 14, 117 und sonst) angegeben, dass er mit weissen Rossen, wie sie vor die Götterwagen gespannt zu werden pflegten, triumphirt habe; die gewöhnliche Erzählung bezieht die Anklage auf die Behandlung der Beute, entweder dass er die Beute unter die Soldaten unbillig vertheilt oder dass er Beutestücke — es werden bronzene Thüren genannt — unterschlagen habe; auch wird wohl beides, der Gebrauch der weissen Rosse und die unbillige Austheilung der Beute, verbunden (Victor 23). Man wird hier kaum auf einen festen juristischen Kern kommen, um so weniger als der Multprozess überhaupt jeder streng formalen Motivirung entbehrte und der Annalist, der den multirenden Tribun diese und noch andere Unrechtfertigkeiten dem Camillus nebeneinander vorhalten liess, in so weit ganz in seinem Recht war.

- 81) Nach Frontinus (strat. 4, 1, 45) ward er wegen unbilliger Vertheilung der Beute an die Soldaten von den Tribus multirt: wenn er bei Victor (50) peculatus reus heisst, so ist hier wohl nur dies Wort unrichtig oder doch nicht technisch gebraucht.
- 82) Gellius 6, 19, 5: multamque nullo exemplo irrogaverit. Damit steht freilich im entschiedensten Widerspruch, was nach Antias (Livius 38, 54, 5) die dem Scipio günstigen Tribunen fordern: senatum quaerere de pecunia non relata in publicum, ita ut antea semper factum esset. Allein es steht dies innerhalb eines Berichts, der namentlich auch darin gefälscht ist, dass er das Verfahren

fällige Unterschlagung der Manibien wird die römische Aristokratie der besseren Zeit zu vermeiden gewusst haben; für die Unrechtfertigkeiten aber, die ohne Zweifel nicht ausblieben, gewährte das tribunicische Multirungsrecht keineswegs eine ernstliche Controle, die vielmehr nothwendig davon hätte ausgehen müssen die Manibien der Rechnungslegung zu unterwerfen. Dass der erste beste Tribun dem Feldherrn, dem er Unterschleif beimass, eine nach Gefallen bemessene Strafsumme auflegte und dann über die Billigkeit oder Unbilligkeit seines Spruchs die Bürger auf dem Markte abmehren liess, hiess in der That nur ein Unrecht durch ein anderes und unvergleichlich gefährlicheres bekämpfen; man braucht weder die Scheu der Römer in die häusliche Verwaltung des einzelnen Bürgers einzugreifen noch den Coteriegeist der Nobilität besonders in Anschlag zu bringen, um es zu erklären, dass die Republik in ihrer besseren Zeit zu diesem Mittel nicht gegriffen hat und die Hülfe auch hier gefährlicher erschien als das Uebel.

## 3. DER HERGANG DER SACHE.

Seit der grosse Kampf der Stände in Rom zu Ende gegangen war und das Gemeinwesen in gewaltigen Kriegen und Siegen sich aufs neue consolidirt hatte, ist es schwerer als vorher in unserer geringhaltigen Ueberlieferung dem Schwanken der Parteien zu folgen, da zumal die Haupt-

gegen L. Scipio nach den für den Peculat vorgeschriebenen Formen modelt, wie er die Klage auch geradezu gerichtet sein lässt auf peculatus (Gellius 6, 19, 8; Livius 38, 55, 5). So musste von selbst die für den Peculat nicht zweifelhafte Oberaufsicht des Senats (S. 446 A. 67) sich ihm auch hierauf übertragen,

schlachten jetzt innerhalb der Curie geschlagen werden. Nichtsdestoweniger erkennt man es deutlich, dass unmittelbar nach dem Ausgang des hannibalischen Krieges (553) die Conservativen das Gemeinwesen beherrschten, und an ihrer Spitze stand als das anerkannte Haupt der Partei der Sieger von Zama P. Scipio Africanus, etwa wie in England der Sieger von Waterloo lange Jahre hindurch das Haupt der englischen Tories geblieben ist. seiner persönlichen Geltung zeugen nicht bloss seine Stellung als princeps senatus (seit 556) so wie seine Censur (555/6) und sein zweites Consulat (560), zu einer Zeit, wo die Iteration sonst kaum noch vorkam, sondern vor allen Dingen die Vorgänge während des antiochischen Krieges, insbesondere die Wahlen. Denn während für 562 Scipio mit seinen Candidaten nicht durchgedrungen war<sup>83</sup>), wurden für 563, das Jahr, in dem der Krieg begann, sein Vetter P. Nasica und sein treuer Verbündeter M'. Glabrio<sup>84</sup>), für 564 sein Bruder L. Scipio und sein langjähriger Vertrauter C. Laelius gewählt — wobei noch zu beachten ist, dass sowohl Glabrio wie Laelius homines novi waren und also wohl hauptsächlich durch Scipio zu den Fasces gelangten. Es ist auch begreiflich genug, dass bei dem Ausbruch des höchst gefährlichen und weitaussehenden

<sup>83)</sup> Liv. 35, 10. Diese Wahlen entschied der Einfluss des Flamininus; aber beide Consuln führen Krieg in Norditalien und den Ausbruch des grossen asiatischen Krieges erwartete man offenbar in diesem Jahre noch nicht, wenn man auch sich darauf als auf etwas Mögliches gefasst machte (Liv. 35, 20, 7).

<sup>84)</sup> Dafür bürgt Glabrios Auftreten bei den Versuchen dem Scipio den Oberbefehl aus der Hand zu nehmen (Liv. 30, 40. 43); hinzu kommt sein bitterer Hader mit Cato.

Krieges mit dem König von Asien und Syrien die Bürgerschaft wie der Rath allein auf den erprobten Kriegshelden blickten, den 'Unbesiegten', wie Ennius ihn nennt, und seinen Rathschlägen unbedingt folgten, bis dann schliesslich die Führung desselben in Asien in einer streng genommen mit den republikanischen Institutionen nicht verträglichen Weise unter dem nominellen Oberbefehl seines Bruders ihm selber übergeben ward. Dass aber Scipio wenigstens in dieser Epoche seiner politischen Thätigkeit entschieden auf Seiten der Aristokratie stand, sagt Polybios 85) ausdrücklich und deutlicher noch als er die von Scipio oder doch unter seiner Mitwirkung in seinem zweiten Consulat eingeführte Scheidung der senatorischen Schauspielstände von denen der übrigen Bürgerschaft<sup>86</sup>). — Demnach trat der demokratischen Opposition als das erste und unmittelbarste Ziel ihrer Angriffe der Ueberwinder Hannibals entgegen; und wie unter den Führern derselben Cato der namhafteste und energischste war, so ist das Ringen der beiden grossen Parteien in dieser Epoche gewissermassen verkörpert in der Fehde zwischen Scipio und Cato<sup>87</sup>).

<sup>85) 24, 9:</sup> φιλοδοξήσας εν ἀριστοχρατικῷ πολιτεύματι. Vgl. R. G. 16, 824.

<sup>86)</sup> Es steht freilich dahin, bis zu welchem Grade Scipio als Urheber dieser Massregel anzusehen ist (Asconius in Cornel. p. 69 Or.).

solitus erat; hoc auctore existimantur Petillii et vivo Africano rem ingressi et mortuo rogationem promulgasse. Vgl. daselbst § 11 und Plutarch Cat. mai. 3. Ob Gellius 4, 18: Petillii quidam tribuni plebis a M. ut aiunt Catone inimico Scipionis comparati in eum atque immissi den älteren Annalen folgt oder hier Livius Erzählung im Sinne hat, ist nicht zu entscheiden; über das Sachverhältniss selbst konnten die erhaltenen Reden Catos keinen Zweifel lassen.

Zum grossen Theil bewegte sich der Streit der Parteien auf dem Gebiete der äusseren Politik. Die Aristokratie wollte, wie das bereits anderswo dargelegt worden ist88), den Staat auf Italien beschränken und von Eroberungen im Ausland nichts wissen; auf Seiten der Opposition dagegen brach zwar entschieden und folgerichtig mit dem alten System erst Gaius Gracchus, aber verfolgte man doch von Haus aus gleichsam instinctmässig kühnere Pläne und weitere Ziele. Durchgängig wurde desshalb der Senat beschuldigt die grossen militärischen Erfolge nicht in genügender Weise ausgenutzt und den ausländischen Gegnern allzu günstige Bedingungen gewährt zu haben. Die wesentliche Differenz dieser Auffassungen kam zuerst zu Tage bei den Verhandlungen über Africa; wenn Scipio den Karthagern einen verhältnissmässig günstigen Frieden gewährte, so ward Cato funfzig Jahre hindurch nicht müde ihn und den Senat wegen dieser schwächlichen, wenn nicht landesverrätherischen Politik anzuklagen, bis er im hohen Greisenalter endlich durchdrang und die Vernichtung des Gemeinwesens der africanischen Phoeniker erreichte. Dasselbe wiederholte sich wenige Jahre später nach der Niederwerfung Makedoniens; und ohne Zweifel daher schreibt sich die bittere Feindschaft, die Cato den hier im Vordergrund stehenden Flamininen nicht minder wie den Scipionen bewahrte. Aber zum Ausbruch brachte das lange grollende Gewitter erst der dritte der drei grossen Kriege, die in rascher Folge die Römer zu Herren der drei Erdtheile machten, der asiatische; und in diesem waren es wieder wesentlich die Scipionen, die den Krieg führten und den

<sup>88)</sup> R. G. 16, 800. 2, 20. 106 und sonst.

Frieden festsetzten. Es war nicht die eigentliche Ursache des Angriffs, aber es kam demselben zu Statten, dass die Rollen, die beide Brüder in diesem Krieg gespielt hatten, vielem und gerechtem Tadel unterlagen: weder die factische Oberfeldherrnstellung eines Adjutanten noch die nominelle Oberfeldherrnschaft eines Mannes, der nichts war als der Bruder seines Bruders, vertrugen sich mit dem Geiste, der in der hannibalischen Zeit die römische Bürgerschaft beherrschte. Ein weiterer Vortheil war es, dass der Angriff hier in erster Linie den Lucius Scipio traf, der politisch und militärisch nichts bedeutete und von dem es sich wenigstens ohne Aergerniss behaupten liess, dass er nicht mit reinen Händen aus Asien zurückgekommen sei. So ist es gekommen, dass die Opposition mit ihren Angriffen gegen die aussere Politik des Senats hier zuerst Ernst machte und ihnen die Richtung gab auf den Sturz der Scipionen. Wir werden sehen, dass sie im Wesentlichen ihr Ziel erreichte.

Die Einleitung zu dem Angriff auf die Scipionen selbst machte ein Angriff auf den Amtsvorgänger des Lucius, der im J. 563 den König Antiochos aus Griechenland hinausgeschlagen hatte, den M'. Glabrio<sup>89</sup>). Es ist wahrscheinlich, dass Glabrio als eifriger Anhänger der Scipionen

wir hier nicht zu controliren im Stande sind; denn weiter wissen wir über diesen Handel nichts als dass von Cato eine vierte Rede gegen M.' Acilius angeführt wird (Festus v. penatores p. 237 M.; Cato fr. p. 45 Jordan) und dass derselbe Reden hielt de praeda militibus dividenda und uti praeda in publicum referatur, welche auch hieher gehören mögen (Jordan p. 69. XCIV). Uebrigens giebt Antias Bericht keinen besonderen Anstoss; nur hob die

durch ihren Einfluss zu seiner Feldherrnstellung gelangt war (S. 456); aber auch davon abgesehen bahnte eine Anklage hinsichtlich des ersten Feldzugs ähnlichen Anschuldigungen gegen die in dem zweiten commandirenden Generale den Weg. Die Volkstribune P. Sempronius Gracchus und C. Sempronius Rutilus belangten also im J. 565 den Glabrio wegen angeblicher Unterschlagung der nach der Schlacht an den Thermopylen gemachten Beute auf eine Geldbusse von 100000 schweren Assen<sup>90</sup>). Wie unerhört ein solches Vorgehen war, erhellt aus der früher gegebenen Auseinandersetzung. Es kam hinzu, dass Glabrio ein entschieden tüchtiger Offizier war und eben damals mit Aussicht auf Erfolg sich um die Censur bewarb; der Angriff auf ihn war zugleich ein Wahlmanöver zu Gunsten seiner der demokratischen Partei genehmeren Mitbewerber um dieses höchste Ehrenamt. Hinter den Anklägern stand Cato, als persönlich an diesem Kriege betheiligt — er hatte den Feldzug in Griechenland unter Glabrio als Kriegstribun mitgemacht<sup>91</sup>) — Hauptzeuge

ältere Erzählung gewiss schärfer hervor als er es gethan zu haben scheint, dass es für eine solche Anklage keinen Präcedenzfall gab (S. 453).

<sup>&</sup>lt;sup>90</sup>) Livius: quod pecuniae regiae praedaeque aliquantum captae in Antiochi castris neque in triumpho tulisset neque in aerarium rettulisset.

<sup>91)</sup> Man tritt Cato schwerlich zu nahe durch die Annahme, dass, als er, obwohl bereits Consular, dennoch gegen den Gebrauch dieser Epoche als Kriegstribun in das Heer des Glabrio eintrat, ihn auch und vielleicht zunächst politische Zwecke bestimmten. Es musste seiner Partei daran liegen die Führung und die Führer des Krieges selber zu beaufsichtigen und entweder die Dinge in ihrem Sinne zu leiten oder sich den Stoff für spätere Anklagen

dafür, dass gewisse goldene und silberne Beutestücke vorhanden gewesen, aber im Triumph nicht mit aufgeführt worden seien; er spielte in diesem Prozess, in dem er wenigstens vier Mal gegen Glabrio sprach, eine besonders gehässige Rolle, da er nicht bloss gegen seinen früheren Feldherrn auftrat, sondern auch gegen seinen jetzigen Mitbewerber um die Censur. Dass die Scipionen in irgend einer Weise in diesen Prozess eingegriffen hätten, erhellt nicht; wahrscheinlich waren sie, als derselbe stattfand, noch nicht aus Asien zurück. Die Stimmung der Bürgerschaft war für Glabrio nicht günstig; er zog desshalb seine Bewerbung um die Censur zurück, die ihm bis dahin wegen seines frischen Kriegsruhms und der vielen an seine Soldaten vertheilten Spenden sicher zu sein schien. Die Ankläger, hiemit befriedigt, liessen darauf die Sache fallen und trieben es nicht bis zur Abstimmung. Wenn gleich bei der Censorenwahl Cato selber diesmal noch unterlag, so war der gewonnene Erfolg doch nicht gering anzuschlagen; auch der Vetter Scipios P. Nasica war durchgefallen nnd die siegreichen Candidaten T. Flamininus und M. Marcellus zwar Männer der aristokratischen Partei, aber keineswegs des engeren scipionischen Kreises, Flamininus sogar mit Scipio verfeindet. 'Es war genug erreicht, um Cato und die Seinigen zu weiteren und ernstlicheren Angriffen zu ermuthigen.

zu schaffen. Eine feiner organisirte Natur hätte vor der Zweideutigkeit und der Aufpasserei, die in dieser Stellung lag, wohl zurückgescheut; dass Cato daran keinen Anstoss nahm und gewiss in diesem Falle ebenso meinte seine Bürgerpflicht zu erfüllen wie bei seinen Predigten des Kreuzzugs gegen Karthago, ist vollkommen begreiflich.

Die dem Antiochos abgenommenen Gelder bildeten auch in den Angriffen auf die Scipionen selbst den Ausgangspunkt der Beschwerden. Nichts haftet im Publicum so leicht wie die Beschuldigung eigennützigen Verhaltens gegen diejenigen Staatsmänner, die mit auswärtigen Mächten zu verhandeln, vor allem gegen diejenigen, die die Kriegscontributionen geschlagener Feinde festzustellen haben. Da die Thätigkeit des Unterhändlers sich jeder wirklichen Controle entzieht, liegt der Argwohn immer nahe, ob nicht die Gewährung persönlicher Vortheile auf die Feststellung der Friedensbedingungen eingewirkt habe. nothwendige Dunkel solcher Verhandlungen und die fast ebenso unvermeidlichen freundlichen Beziehungen, in die der Unterhändler hier zu dem Landesfeind tritt, regen die beiden mächtigsten Leidenschaften der Menge, die Neugier und den Neid gegen ihn auf und geben ihm von Haus aus eine schwierige Stellung. Cato kannte seine Leute, und die Scipionen haben es empfunden. Auf seinen Betrieb wurde im J. 567 (S. 479) im Senat von zwei Volkstribunen Q. Petillius Ateius (?) und einem andern Q. Petillius 92) die Vorlage der Rechnungen wegen der

<sup>92)</sup> Petillii quidam tr. pl. heissen sie bei Gellius 4, 18; duo Q. Petillii bei Livius 38, 50; a Petilio Ateio tribuno plebis steht bei Victor 49, 16, wo die Lesung nicht wohl von den Abschreibern wesentlich entstellt sein kann, da die Uebereinstimmung der beiden Recensionen in derselben die Annahme eines gewöhnlichen Schreiberversehens ausschliesst. Eher mag das seltsame Cognomen auf ein Versehen des Verfassers der Schrift zurückgehen. Auf keinen Fall darf, wie oft geschieht, a Petilio ac Naevio tr. pl. hergestellt werden. — Brüder nennt die beiden Ankläger nur Dio fr. 63, der den Livius ausschreibt und sicher dies lediglich aus der Namensgleichheit schloss, natürlich mit Unrecht; denn so gewöhnlich es

antiochischen Kriegscontribution — das heisst wegen der theils bei Abschluss der Präliminarien, theils bei der Ratification des Friedens an die Feldherren gezahlten 3000 Talente (S. 422 A. 18) – und der in diesem Kriege gemachten Beute<sup>93</sup>) gefordert<sup>94</sup>). Natürlich richtete sich diese Forderung, so weit sie die Scipionen anging, unmittelbar gegen den nominellen Oberbefehlshaber Lucius, welcher die bei dem Abschluss der Präliminarien gezahlten 500 Talente entgegen genommen hatte, in der That aber vielmehr gegen den Publius, der der Sache nach den Frieden geschlossen hatte; es war in der Ordnung, dass Publius, nicht

in Dios Zeit war, dass Brüder den gleichen Vornamen führen, so wenig passt dies für das sechste Jahrhundert. Wohl aber mögen sie Vettern gewesen sein. Der eine von ihnen ist ohne Zweifel der Prätor 573, Consul 578 Q. Petillius C. f. Q. n. Spurinus; der zweite kommt sonst nicht vor. Die Schreibung mit doppeltem lordern die capitolinischen Fasten wie die Münzen.

<sup>93)</sup> ut pecuniae Antiochinae praedaeque in eo bello captae (capta erat die Hdschr.) rationem redderet wird wohl bei Gellius mit Gronov zu schreiben sein, da es nachher heisst omnis pecuniae omnisque praedae.

<sup>91)</sup> Dass diese Verhandlung im Senat stattfand, bezeugen übereinstimmend Polybios 23, 14 und Gellius 4, 18, das ist Nepos; wogegen die von Antias abhängigen Erzähler Livius und Victor die Petillier zu Anklägern des P. Scipio vor dem Volke machen und der letztere auch das Zerreissen der Rechnungsbücher vor diesem geschehen lässt (in conspectu populi scidit), während Livius diesen Zug in dem Hauptbericht ganz übergeht und ihn nur in der Einschaltung ausser dem Zusammenhang nach Polybios beibringt. — Ob ein Angreifer genannt wird, wie bei Polybios (ànastoverós uvos) und Victor, oder zwei, wie bei Gellius und Livius, ist in der That nicht verschiedene Ueberlieferung, sondern nur verschiedene Fassung; immer machte in solchen Fällen einer den Angriff und secundirte ein anderer, so dass man ebenso gut einen wie zwei Angreifer nennen konnte.

Lucius den hingeworfenen Handschuh aufhob. Er erwiederte, nach Polybios Erzählung, dass die Rechnungen vorhanden seien, eine Verpflichtung aber zur Vorlage derselben nicht bestehe; und da die Gegner nichts desto weniger auf ihrer Forderung beharrten, liess er seinen Bruder die Rechnungen herbeischaffen, zerriss aber das Rechnungsbuch in vollem Senat und erklärte dem Antragsteller, dass er daraus die Rechenschaft sich abnehmen möge. Den Senat aber fragte er, wie es komme, dass man über die 3000 Talente Rechnung fordere, nicht aber frage, weder durch wen 15000 Talente an die von Antiochos gezahlten Staat gekommen seien noch wer Rom zum Herrn von Spanien, Africa und Kleinasien gemacht habe. Alles verstummte auf diese stolzen Worte; und auch der Antragsteller stand davon ab die Sache fortzuführen und einen Beschluss des Senats darin zu erwirken. — Mit dieser Erzählung des Polybios stimmt der ältere bei Gellius erhaltene annalistische Bericht wesentlich überein 95); er fügt noch hinzu, dass P. Scipio erklärt habe, es sei seine Absicht gewesen das Rechnungsbuch öffentlich zu verlesen (palam recitare) und im Gemeindearchiv niederzulegen (ad aerarium deferre); jetzt aber werde er sich nicht selber den Schimpf anthun sich wegen Unterschleifs zu rechtfertigen.

Es erhellt aus der vorher angestellten Erörterung, dass die Scipionen, indem sie die ihnen angesonnene Rechnungslegung über den Kriegsgewinn verweigerten, nicht bloss

<sup>95)</sup> Nur führt P. Scipio hier das Rechnungsbuch selber bei sich (prolato e sinu togae libro), während bei Polybios, offenbar sachgemässer, dasselbe durch den Bruder herbeigeschafft wird, in dessen Gewahrsam dasselbe sich befinden musste.

in ihrem Rechte waren, sondern kaum anders handeln konnten; denn eine solche Forderung war nicht bloss nicht rechtlich erzwingbar, sondern auch unerhört und an sich schon beschimpfend. Wenn also die Tribune, die den Antrag gestellt hatten, ihn nach der Erklärung des P. Scipio zurückzogen, so geschah dies nicht, weil die zuversichtliche Vertheidigung des Angeklagten sie schreckte oder verwirrte, sondern einfach weil auf diesem Wege Schwerlich hatte Cato nicht weiter zu kommen war. etwas anderes erwartet als eine solche Weigerung und schwerlich auch etwas anderes gewünscht; die Verhandlung im Senat sollte vermuthlich bloss der Bürgerschaft den Beweis liefern, dass gegen die hochgestellten Männer der Weg der Güte umsonst versucht sei und nun, da sie jede Verständigung und sogar jede Erörterung abgelehnt hätten, nichts weiter übrig bleibe als die förmliche Versetzung in Anklagestand, zu der man jetzt vorschritt. Die im J. 568 von L. Scipio zehn Tage hindurch zur Feier der Besiegung des Antiochos und in Erfüllung eines damals geleisteten Gelöbnisses mit Unterstützung der Könige und Städte Kleinasiens gefeierten Spiele scheinen in diesen Zusammenhang zu gehören 96) und ein Versuch gewesen zu sein die

Spiele feststeht. Was Valerius Antias bei Livius a. a. O. über diese Spiele vorbringt, hängt mit seiner abgeänderten Fassung der Erzählung, namentlich mit der verschobenen Chronologie so eng zusammen, dass es keinen Glauben verdient. Dass Scipio, um das für die Spiele erforderliche Geld sich zu verschaffen, vorher eine Mission nach Kleinasien zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen den Königen Antiochos und Eumenes übernimmt, ist offenbar desswegen erfunden, weil L. Scipio nach Antias schon 567 sein ganzes Vermögen in Folge des Prozesses eingebüsst hat.

Mommson, röm Forschungen II.

Bürgerschaft umzustimmen; aber er erreichte seinen Zweck nicht. Am Ende des Jahres 569 oder zu Anfang des Jahres 570°7) erhob der Volkstribun M. Naevius bei der Gemeinde wegen dieser Sache Anklage gegen den P. Scipio°8). Dass gegen diesen geklagt ward und nicht gegen seinen Bruder, beweist an sich schon, dass es sich hier nicht zunächst um Verwendung der Beutegelder in den eigenen Nutzen handelte; denn eine solche Anklage hätte in erster Reihe gegen den L. Scipio gerichtet werden müssen. Damit stimmt auch die Ueberlieferung überein. Der bessere annalistische Bericht lässt den Scipio desswegen angeklagt werden, weil er vom König Antiochos bestochen ihm den Frieden zu allzu günstigen Bedingungen ausgewirkt habe °9°).

Damit kann es auch zusammenhängen, dass nach Plinius a. a. O. — der vielleicht ebenfalls aus Antias schöpft (vgl. Brunn ind. Plin. p. 41) — das Volk durch Collecten ihm das für die Spiele nöthige Geld verschaffte; es ist denkbar, dass Antias bei seiner Tendenz Scipios Armuth zu illustriren beide Sammlungen verband.

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup>) Ueber die Zeitbestimmung ist der vierte Abschnitt (S. 480) zu vergleichen.

<sup>98)</sup> Den Volkstribun M. Naevius nennen als Ankläger des P. Scipio vor dem Volke Nepos bei Gellius 4, 18 und Livius in der Einschaltung (38, 56, 2, vgl. 39, 52). Auch trug die dem Scipio fälschlich beigelegte Rede diesen Namen auf dem Titel, während er in der Rede selbst nicht vorkam (Liv. a. a. O.). Endlich bestätigt Cicero (S. 421), dass Scipio gegen den Naevius sprach; und wenn er auch nicht angiebt, bei welcher Gelegenheit dies geschah, so wird doch an keinen anderen Handel gedacht werden dürfen als an den einzigen Fall, wobei ein Zusammenstossen Scipios mit einem Naevius anderweitig überliefert ist. — Valerius Antias lässt statt des Naevius die beiden Petillier den Scipio bei dem Volke anklagen.

<sup>99)</sup> Accepisse (P. Scipionem) a rege Antiocho pecuniam, ut con-

In dem Bericht des Antias verschwimmt zwar der eigentliche Anklagegegenstand einigermassen in der Reihe allgemein gehaltener Beschuldigungen, aber auch hier noch tritt die angebliche Bestechung durch Antiochos 100), insbesondere die Freigebung des in Gefangenschaft gerathenen Sohnes des Africanus ohne Lösegeld, nicht undeutlich als Hauptbeschwerde hervor. Wären die Kategorien des Quästionenprozesses schon damals massgebend gewesen, so wäre diese Anklage, als erhoben wegen Landesverrath, unter die quaestio maiestatis gefallen; für den alten Comitial prozess kann nur gefragt werden, ob sie capital also als crimen perduellionis — gefasst oder auf eine Mult gestellt worden ist. Formell ist beides denkbar und ausdrücklich wird darüber nichts gesagt; indess ist ohne Zweifel das letztere anzunehmen, theils weil später auch gegen den Bruder die Klage nicht anders erhoben ward, theils besonders weil die Versammlung, die den entscheidenden Spruch thun sollte, von den Volkstribunen berufen ward, also nicht die Centurienversammlung war. — Der Verlauf der Anklage ist der im Comitialprozess gewöhnliche: es wird zunächst in kurzen Zwischenräumen dreimal vor dem Volke über die Sache verhandelt, alsdann nach längerem Zwischenraum (nehmlich post trinundinum) ein vierter Termin zur Fällung des tribunicischen Spruches, Einlegung der Provocation und definitiver Entscheidung durch die Gemeinde anberaumt<sup>101</sup>). Als an einem der drei

dicionibus gratiosis et mollibus pax cum eo populi Romani nomine fieret. Gellius a. a. O.

<sup>100)</sup> Pecuniae captae reum accusarunt. Livius c. 51, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>101</sup>) Diese Termine treten nur in der Erzählung bei Livius nach Antias einigermassen hervor. Hier lassen die Tribune in dem 30\*

Jahrestag der Schlacht von Zama fiel, der Ankläger eine lange und heftige Rede gehalten hatte, stand Scipio auf und sagte zu seiner Vertheidigung nichts als dass es es sich für diejenigen wenig schicke zu horchen, wie man den P. Scipio schmähe, die es diesem zu verdanken hätten,

ersten Termin erst den Scipio sprechen und klagen ihn dann aus-Darauf setzen sie den zweiten Termin an (proführlich an. dicta dies est c. 51, 4), an welchem die Contio, von Scipio aufgefordert ihm zum Dankopfer für den Sieg über Karthago auf das Capitol zu folgen, den Ankläger auf dem Markt Endlich wird die schliessliche Entscheidung auf allein lässt. einen entfernteren Tag anberaumt (die longiore prodicta c. 52, 1). In dieser Darstellung ist allerdings manches verwirrt. nicht möglich, dass der Angeklagte zuerst sprach und dann die Ankläger; ferner fehlt ein Termin, so dass die Schilderung der ersten und zweiten Accusation bei Antias oder auch erst bei Livius in einander geflossen zu sein scheinen. Aber erfunden kann diese, wie ich schon in meiner Recension von Geibs Criminalrecht (Jen. Allg. L. Z. 1844 S. 251) erinnert habe, im Wesentlichen den Formalien des römischen Comitialprozesses entsprechende Erzählung unmöglich sein; und es ist auch nicht abzusehen, warum Antias hier von der älteren Ueberlieferung abgewichen sein sollte, während es andrerseits kein Wunder ist, dass dergleichen uns nur in seiner Version vorliegt, der einzigen ausführlichen und zusammenhängenden, die wir besitzen. Trümmer der besseren Berichte widersprechen in diesem Puncte dem des Antias keineswegs; namentlich ist es nicht richtig, was Nissen S. 215 behauptet, dass nach Polybios und Gellius die Anklage in Folge von Scipios Anspielung auf die Schlacht bei Zama zurückgezogen worden sei. Polybios sagt davon gar nichts, und in Gellius Worte: contio quae ad sententiam de Scipione ferendam convenerat wird damit viel zu viel hineingetragen. Auch hätte, wenn hier die vierte Versammlung, in der es zur Abstimmung kommt, gemeint wäre, dieselbe nicht contio, sondern concilium heissen müssen, wie auch richtig bei Livius 38, 53, 6 steht.

dass sie dergleichen überhaupt im Stande seien zu hören; worauf das Volk den Ankläger auf den Marktplatz stehen liess und dem Scipio auf das Capitol folgte, um mit ihm den Göttern den Dank für jenen Sieg darzubringen und ihn von da nach Hause zu geleiten 102). Diese stolzen und wohl berechtigten Worte des Mannes, der den Hannibal bezwungen, schafften ihm einen Rednertriumph und beschämten die Ankläger; jedoch im Rechtsgange änderte es nichts, ob Scipio mit vielen oder wenigen Worten sich vertheidigte und ob der Termin vor vollem oder vor leerem Markt zu Ende kam. Als der entscheidende Tag herankam, fand Scipio es gerathen sich der Abstimmung der Bürgerschaft nicht zu unterwerfen, sondern wenigstens zunächst ihr auszuweichen, indem er in Folge einer inzwischen von ihm übernommenen diplomatischen Mission sein Ausbleiben mit Abwesenheit in öffentlichen Angelegenheiten entschuldigen liess und dadurch zunächst Vertagung der Urtheilsfällung bewirkte 103). Was er im Besonderen damit bezweckte,

Geleitung auf das Capitol und nach Hause, bei ihm fehlt. Vergröbert, aber nicht wesentlich verändert findet sich derselbe Bericht bei den römischen Annalisten, sowohl bei dem Gewährsmann des Nepos (vgl. auch Gellius 4, 18, 6) wie bei Antias; danach sagt Scipio geradezu, dass dies der Jahrestag von Zama sei und fordert die Zuhörer auf den Ankläger stehen zu lassen und ihm auf das Capitol zu folgen.

<sup>103)</sup> Dass der Prozess des Publius nicht zu Ende kam, zeigt der weitere Verlauf der Dinge; darüber, auf welchem Wege er den besseren Annalen zufolge sistirt ward, ist die einzige Andeutung darin enthalten, dass sie ihn einige Zeit nachher während des Prozesses seines Bruders als legatus in Etrurien verweilen lassen (Livius c. 56, 8), welches nur heissen kann,

wissen wir nicht. Schwerlich gedachte er in dieser Form — von der politischen Bühne überhaupt abzutreten und das Spiel den Gegnern gewonnen zu geben; er mochte wohl hoffen, dass die Anklage durch blosse Verschleppung werde beseitigt werden und er bald wieder zurückkehren können, um seinen Platz im Senat und die Führung der Aristokratie aufs Neue zu übernehmen.

Bis zu einem gewissen Grade erreichte Scipio was er wollte; die Anklagé gegen ihn blieb sistirt. Aber die Gegner ruhten darum nicht; man erkennt Catos unermüdliche Thätigkeit und sein Anklägergeschick in der Führung dieser grossen auf gerichtlichem Boden ausgefochtenen politischen Fehde. Man ging jetzt an den Bruder und machte im Frühjahr 570<sup>104</sup>) ihm den Prozess wegen der vom König Antiochos empfangenen Summen. Inwiefern

dass er, als Gesandter in Staatsgeschäften (denn die offenkundigen legationes liberae gab es in dieser Zeit sicher noch nicht) von Rom abwesend, derzeit in Etrurien verweilte. — Antias dagegen lässt den P. Scipio sich nach Liternum in Campanien entfernen und Lucius den abwesenden Bruder mit Krankheit entschuldigen, welche Entschuldigung die Tribunen nicht annehmen wollen, aber durch ihren Collegen Ti. Gracchus dazu gezwungen werden. Indess die Intercession zu Gunsten des Publius ist offenbar derjenigen desselben Mannes zu Gunsten des Lucius nacherfunden. Andrerseits wird die Hereinziehung Liternums und der Krankheit Scipios darauf beruhen, dass Scipio nach Antias unmittelbar nachher starb — was entschieden falsch ist —, notorisch aber der Ort, wo er starb, eben Liternum war. Während also diese Erzählung mit handgreiflich erfundenen Angaben untrennbar zusammenhängt, ist sie mit dem hinreichend beglaubigten Aufenthalt des Scipio als legatus in Etrurien schlechthin unvereinbar. Man wird sie also als gefälscht zu beseitigen haben.

<sup>104)</sup> Ueber die Zeitbestimmung s. den vierten Abschnitt (S. 481).

dies Verfahren mit Recht bezeichnet werden konnte als der Observanz widerstreitend und ohne Beispiel<sup>105</sup>), ist früher (S. 454) gezeigt worden. In der Form war die Anklage nicht verschieden von der gegen den Africanus erhobenen; auch sie wurde von einem Volkstribun — es war C. Minucius Augurinus<sup>106</sup>) — bei den Tribus eingebracht und war, wie hier ausdrücklich angegeben wird, auf eine Geldbusse gerichtet<sup>107</sup>). Wie die Verhandlungen

<sup>105)</sup> Gellius 6, 19, 2 aus dem tribunicischen Decret: cum contra leges contraque morem maiorum tribunus pl. hominibus accitis per vim inauspicato sententiam de eo tulerit multamque nullo exemplo irrogaverit.

<sup>106)</sup> Gellius a. a. O. hat allein den Namen erhalten. Antias weist auch diesen Angriff gegen den Lucius den Petilliern zu.

<sup>107)</sup> Als Multprozess bezeichnet die Klage ausdrücklich Gellius 6, 19, indirect Livius in der zweiten Version c. 56, 9, da die Tribune nur unter dieser Voraussetzung in der Lage sind den Scipio nach der Verurtheilung ins Gefängniss zu setzen. Antias dagegen und es hebt dies Gellius § 8 als eine von ihm in die Erzählung eingeführte Neuerung hervor — substituirt dem Multverfahren eine Privatklage vor dem Prätor wegen sogenannten Peculats, die veranlasst worden sei durch einen Volks- und einen durch den Volksschluss hervorgerufenen Senatsbeschluss; die Eintreibung der Summe, welche die Staatskasse den ergangenen Urtheilen gemäss zu fordern hat, übernimmt hier sachgemäss der der quaestio vorstehende Prätor mit Zuziehung der städtischen Quästoren, ganz wie die litium aestimatio des acilischen Gesetzes uns das Verfahren zeigt, und derselbe Beamte verfügt auch die Verhaftung (c. 60, 2). Nach Antias wird ferner nicht bloss Scipio verklagt, sondern auch sein Quästor C. Furius Aculeo, seine beiden Legaten A. und L. Hostilius Cato, zwei Schreiber und ein Gerichtsdiener und die ersten beiden von diesen gleichfalls verurtheilt. Darauf, dass auch gegen diese untergeordneten Personen Multen erkannt wurden, führt in dem besseren Bericht keine Spur; es scheint dies von Antias zugesetzt als zur Scenerie des Peculatprozesses mit erforderlich (S. 448 A. 72).

verliefen, ist nicht näher bekannt. Den Anklägern wurde vorgeworfen die Beobachtung der Auspicien bei der ersten Urtheilsfällung 108) versäumt zu haben und in tumultuarischer und gewaltthätiger Weise verfahren zu sein — ob mit Recht, vermögen wir nicht zu entscheiden und der erstere Vorwurf ist seltsam, da den Tribunen ja die Auspicien fehlen 109). Die Verurtheilung indess erfolgte: die Tribus bestätigten die dem L. Scipio von dem Tribun auferlegte Mult 110); nicht ohne Grund also war Publius einem ähnlichen Spruche ausgewichen. Hierauf forderte, ohne Zweifel in Gemässheit der bei jeder liquiden Forderung der Gemeinde zur Anwendung kommenden Normen, der Tribun von Scipio sofortige Sicherheitsstellung durch Staatsbürgen (praedes); und da dieser sie entweder zu leisten

<sup>108)</sup> Staatsrecht 22, 274.

<sup>109)</sup> Will man die Angabe halten, so wird man an auspicia privata zu denken und anzunehmen haben, dass der Tribun, bevor er den Richterspruch that, der dann die Grundlage der Verhandlung vor der Plebs bildete, gewohnt und observanzmässig auch verpflichtet war auspicia privata einzuholen.

Tribun die Stellung von Bürgen schon verlangte, bevor die Comitien die von ihm irrogirte Mult bestätigt hatten; und rechtlich mochte es zulässig sein auch in diesem Stadium schon Bürgschaft zu fordern, eventuell die Verhaftung zu verfügen. Aber es ist unglaublich, dass der Tribun zu einem so beispiellos harten Verfahren gegriffen haben soll; auch würde in diesem Fall das Decret der Collegen wohl ohne Zweifel die Verhaftung wenigstens bis zur Entscheidung der Sache durch das Volk hinausgeschoben oder mindestens auf diese Entscheidung irgendwie hingewiesen haben. Endlich tritt auch in der Umgestaltung des Valerius Antias die Appellation an die Tribune erst ein, nachdem Scipio definitiv verurtheilt ist.

nicht im Stande war oder nicht leisten wollte, schickte er sich an ihn wegen verfallener Schuld in das Gemeindegefängniss abführen zu lassen 111). Dagegen gab es keinen anderen Schutz als die Intercession der Collegen des Anklägers. Während darüber verhandelt ward, kam, auf die Kunde von der dem Bruder und mittelbar auch ihm drohenden Gefahr, P. Scipio aus Etrurien, wo er in Ausführung der von ihm übernommenen Mission zur Zeit sich aufhielt, nach Rom zurück und forderte von dem tribunicischen Collegium Schutz für die persönliche Freiheit des Verurtheilten 112). Die Tribune waren getheilter Meinung. Acht von ihnen 113) sprachen sich dahin aus, dass dem Recht sein Lauf zu lassen sei. Aber Ti. Sempronius Gracchus, der 564 den asiatischen Feldzug mitgemacht hatte<sup>114</sup>) und in diesem Jahre Volkstribun war, gewährte die gewünschte Intercession: er erklärte dem Volke, dass er mit den Scipionen zwar persönlich verfeindet sei und eidlich betheuern könne es auch bleiben zu wollen, aber nicht zugeben werde, dass der Ueberwinder des Antiochos

per manus iniectionem gegen den addictus in Anwendung auf die Forderung der Gemeinde. Noch im Repetundenprozess des acilischen Gesetzes muss der Verurtheilte dem die Gläubiger repräsentirenden Staat sofort entweder praedes stellen oder es tritt die bonorum possessio ein (Z. 57 fg.).

<sup>112)</sup> Dass Publius für den Bruder an das tribunicische Collegium appellirte, sagen Gellius a. a. O. und Livius 38, 56, 9. Nach Antias (Livius c. 58, 3) dagegen that es des Lucius Vetter P. Cornelius Scipio Nasica Consul 563.

<sup>113)</sup> Als den ersten derselben nennt Antias bei Livius c. 60.3 den C. Fannius.

<sup>114)</sup> Liv. 37, 7.

als Schuldner der Gemeinde in denselben Kerker eingesetzt werde, wohin er als ihr siegreicher Feldherr so viele feindliche Führer gesendet habe 115). Damit war das Multurtheil der Sache nach cassirt; denn das Veto eines einzigen Tribunen genügte um die Personalexecution unmöglich zu machen und unmittelbare Realexecution hat das römische Recht dieser Periode schwerlich zugelassen 116). wenn gleich die Hochherzigkeit eines persönlich ihm verfeindeten Mannes dem L. Scipio Freiheit und Vermögen rettete und auch das Verfahren gegen den Publius trotz seines Wiedererscheinens in Rom nicht wieder aufgenommen ward, so war die politische Niederlage der Scipionen darum nur um so offenbarer und unwiederbringlicher, weil man gegen die Ueberwundenen Gnade und Milde walten liess. Das Ende des langen Haders also war der Sturz des bis dahin in der Gemeinde übermächtigen und im Senat fast

Annalen, aus denen Cicero de prov. cons. 8, 18, Gellius 6, 19 und Livius c. 57, 3 schöpfen, wie auch Antias bei Livius c. 60, 4 und Victor 53. 57; endlich die dem Gracchus untergeschobene Rede (Livius c. 56, 10), die nur in der Motivirung abweicht. Vgl. Plinius h. n. praef. 10 und Quintilian decl. 9, 17.

Intercession die Personalexecution verhindert ist, den Prätor die Quästoren in das Vermögen des Verurtheilten einweisen (c. 60 4. 8); aber es ist dies vermuthlich, wie alle Einzelheiten seiner Erzählung, dem Peculatprozess des siebenten Jahrhunderts entnommen. Das ältere Recht kennt keinen anderen Weg an das Vermögen des Schuldners zu kommen als den mittelbaren; in erster Reihe haftet durchaus die Person und so lange diese Leben, Freiheit und Bürgerrecht nicht verwirkt hat, giebt es keine Realexecution.

allmächtigen 117) Africanus 118). Er verliess, wie es scheint, unmittelbar nach der letzten Katastrophe die Hauptstadt zum zweiten Mal und begab sich auf seine Villa bei Liternum in Campanien 119), einer wenige Jahre vorher in seinem zweiten Consulat gegründeten Bürgercolonie 120), wo er nicht viel über ein Jahr nach diesen Ereignissen im Laufe des J. 571 starb 121), im einundfunfzigsten Jahre seines Alters. Auf dem Todbette befahl er seiner Gattin Aemilia ihn auf seinem Landgut beizusetzen, nicht in dem Geschlechtsbegräbniss der Scipionen am capenischen Thore in Rom; auch seine Gebeine sollte die undankbare Stadt nicht besitzen 122). Es geschah also, und bis in die Kaiserzeit wies man an dem öden Strande Campaniens das Grab des

<sup>117)</sup> Regnum in senatu Scipionum Livius c. 54, 6. So fasst Scipios Stellung auch Seneca ep. 86: aut Scipio Romae deesse debebat aut Roma libertati (so mit Schweighäuser statt Roma in libertate).

<sup>118)</sup> Seneca ep. 51, 10: Literni honestius Scipio quam Baiis exulabat: ruina ei visa (so statt ruina eius nach Haupts Verbesserung im Berliner ind. lect. vom Herbst 1864 p. 12 = opusc. 2, 279) non est tam molliter collocanda.

<sup>119)</sup> Der bessere Bericht fehlt uns hier; Antias lässt den Scipio schon nach der ersten Anklage nach Liternum gehen (Livius c. 52, 1).

<sup>&</sup>lt;sup>120</sup>) Schon dies zeigt, dass an ein Exilium im technischen Sinne des Wortes nicht zu denken ist. Scipio ist nicht ausgewandert, sondern als römischer Bürger gestorben.

<sup>121)</sup> Ueber die Zeitbestimmung s. den vierten Abschnitt (S. 482 fg.).

Victor 49, 18). — Die Version, dass Scipio in Rom gestorben sei, scheint nicht aus den Annalen zu stammen, sondern aus der Führererzählung, dass die drei auf dem Scipionengrab in Rom stehenden offenbar aufschriftlosen Statuen die der beiden Brüder Publius und Lucius und des Dichters Ennius seien. Diese Er-

grossen Mannes <sup>123</sup>), der den Hannibal auf dem Schlachtfeld überwunden hatte, um, von Cato auf dem Markte besiegt, gebrochenen Herzens in der Einsamkeit zu sterben. Wie vollständig Catos Erfolg war, zeigt nichts so deutlich wie der Ausfall der Censorenwahlen im J. 570; er selbst wurde gewählt und mit ihm der patricische Candidat, den er dem Volke empfahl, L. Valerius Flaccus, obwohl beide Scipionen, sowohl der Bruder des Africanus als auch dessen Vetter P. Nasica sich um das Amt mit beworben haben sollen <sup>124</sup>). Dies erlebte der Africaner noch.

zählung kennt schon Cicero (pro Arch. 9, 22: putatur; vgl. Plinius h. n. 7, 30, 114) und ebenso Livius (c. 56, 4: dicuntur esse); und darauf so wie auf die gleichartigen in Liternum vernommenen Berichte geht es, wenn dieser c. 56, 1 neben den variirenden scriptores auch die variirende fama anführt. Zu dieser Erzählung gehört wohl auch die Anekdote, dass Q. Terentius Culleo an dem Grabmal dem Leichengefolge Wein verabreicht habe (Livius c. 55, 2). [Wenn also diese Erzählung von den Fälschungen des Antias zu trennen und vielmehr Guidenlegende ist, so habe ich damit keineswegs leugnen wollen, wie Unger S. 127 meint, dass sie schon bei Antias, wenn auch nur als Variante, gestanden hat. Dies ist vielmehr wahrscheinlich; dafür aber, dass er ihr folgend den Tod des Scipio nach Rom verlegte, finde ich keine Begründung.]

<sup>123)</sup> Das Grabmal in Liternum mit der Statue auf demselben sah noch, letztere freilich in Trümmern liegend, Livius c. 56, 3. Auch Strabon 5, 4, 4 p. 243 erwähnt dasselbe, indem er bemerkt, Scipio habe hier sein Leben beschlossen ἀφεὶς τὰς πολιτείας κατ' ἀπέχθειαν τὴν πρός πνας. Später zeigte man daselbst seinen Sarkophag, aber ohne Inschrift (Seneca ep. 86, 1), oder eine Grube, wo ein Drache sein Grab behütend hause, und darüber einen angeblich von ihm selbst gepflanzten grossen Myrtenbaum (Plin. 16, 44, 234). Auf Scipios Aufenthalt auf der literninischen Villa beziehen sich noch Plinius h. n. 14, 4, 49; Val. Max. 2, 10, 2: Seneca ep. 51, 10. 86, der die Villa ausführlich beschreibt.

<sup>&</sup>lt;sup>124</sup>) Liv. 39, 40.

Ob die Degradirung im Senat, dessen Vormann er die letzten funfzehn Jahre hindurch gewesen war, ihm durch rechtzeitigen Tod erspart worden ist oder ob selbst Cato nicht gewagt hat die rechtlich wohl zulässige, aber unerhörte Entziehung dieser Stellung gegen den Africaner eintreten zu lassen, lässt sich nicht bestimmt entscheiden <sup>125</sup>). Dagegen unterliessen die Censoren es nicht dem L. Scipio, obwohl sie ihn nicht aus dem Senat entfernten, doch das Ritterpferd zu nehmen <sup>126</sup>), da er zum Reiterdienst ohne Zweifel zu alt war, die Ritter aber, die bloss wegen der bevorzugten Stellung der Rittercenturien in den Comitien ihr Pferd behielten, vor Catos Augen keine Gnade fanden <sup>127</sup>). Weiter ist von Lucius Scipio nicht in beglaubigter Weise

princeps senatus wurde, ist gewiss (Liv. 39, 52). Livius sagt, dass Scipio nicht wohl hätte übergangen werden können, ohne zugleich aus dem Senat ausgeschlossen zu werden, was doch gewiss die Annalisten angemerkt haben würden. Ob ein Mann wie Cato vor dem formell unzweifelhaft zulässigen und auch von dem Ausschluss des bisherigen Vormanns aus dem Rath nicht nothwendig abhängigen Wechsel desselben zurückgescheut haben würde, wenn es galt den gewonnenen Sieg zu verfolgen, darf bezweifelt werden; aber allerdings ist anzunehmen, dass, wenn er dies gethan hätte, die Annalisten darüber nicht würden geschwiegen haben, und Livius fand doch darüber in seinen Quellen offenbar nichts. Vergleiche unten S. 488.

<sup>126)</sup> Liv. 39, 44. Victor 53. Plutarch Cat. 18.

worden, so hätte er nicht im Senat bleiben können; aber sehr wohl konnte er unbeschadet seines Sitzes im Senat genöthigt werden sein Pferd wegen Alters abzugeben. Wie sehr Cato für die Herstellung der militärisch gänzlich verfallenen Bürgerreiterei thätig war, zeigt die Rede über Vermehrung der Reiterstellen von 1800 auf 2200.

die Rede <sup>128</sup>). — So endigte der grosse Kampf, um doch seinen vollen Abschluss erst in einem späteren Geschlecht zu finden. Die jüngere Tochter des Publius und die Erbin seines hohen Sinnes vermählte sich einige Zeit nach dem Tode des Africanus mit dem grossherzigen Feinde desselben, dem Ti. Gracchus <sup>129</sup>) und aus dieser Ehe ent-

ohne Zweifel aus Livius Plutarch Flam. 21) beruht nach Livius auf dem Zeugniss des Antias und ist ebenso bedenklich wie die von demselben Gewährsmann unter dem J. 568 berichtete an Antiochos und Eumenes (S. 465 A. 96). — Nach Seneca (cons. ad Pol. 14, 4) wäre Lucius noch vor dem Bruder gestorben und diesem der Tod desselben nach Liternum gemeldet worden. Unmöglich ist dies nicht, wenn beide Brüder während der Censur des Cato 570/1 bald nach einander starben, Lucius etwa am Ende des J. 570, Publius im Laufe des J. 571; aber es kann die Angabe leicht auf einem Versehen beruhen.

<sup>129)</sup> Die richtige Ueberlieferung hat Polybios (32, 13 und, nicht aus dieser Stelle, bei Plutarch Ti. Gracch. 1.4) auf behalten und auf ihn geht auch gewiss die Notiz bei Livius c. 57, 3 zurück. Dabei ist zu beachten, dass sowohl Plutarch wie Livius ausdrücklich hervorheben, also sicher auch Polybios hervorhob, dass nicht bloss die Ehe, sondern schon das Verlöbniss erst nach dem Tode des Vaters — und zwar, wie Plutarch sagt, nach Beschluss des Familienraths — stattgefunden habe. Dagegen scheinen die römischen Annalisten durchaus den Vater selbst unmittelbar nach der Intercession des Tiberius zu Gunsten des Lucius das Verlöbniss haben vornehmen zu lassen: so erzählen Cicero de inv. 1, 49, 91, der ältere Seneca (contr. 5, 2) und Livius c. 57, 3 (mit den von ihm abhängigen Schriftstellern Valerius 4, 2, 3; Dio fr. 65; Gellius 12, 8), welche letztere Erzählung auf keinen Fall aus Antias herrühren kann, weil darin P. Scipio noch nach der Befreiung des Bruders lebend auftritt. Die Verschiebung lag freilich nahe, bringt aber eine arge Unschicklichkeit in die Erzählung; denn wie konnte Tiberius Gracchus, nachdem er eben sich öffentlich und feierlich verschworen hatte trotz der Intercession

sprossen die Schöpfer der eigentlichen Demokratie und insofern der demokratischen Monarchie in Rom, die Gracchen. In ihnen haben sowohl der catonische Reformgedanke wie auch das scipionische persönliche Regiment sich gesteigert und geklärt und also allerdings die politischen Tendenzen ihrer beiderseitigen Ahnen in gewissem Sinne sich verschmolzen.

## 4. DIE CHRONOLOGIE DER EREIGNISSE.

Die eben dargestellte Katastrophe lässt sich mit grösserer Sicherheit in ihrem pragmatischen Zusammenhang darlegen als in der chronologischen Folge ihrer einzelnen Acte; was darüber ermittelt werden kann, schien am angemessensten hier zusammengefasst zu werden.

L. Scipio Consul 564/5 triumphirte am letzten des Schaltmonats, dem Tag vor dem 1. März 566 <sup>180</sup>). Der Angriff auf die Scipionen durch die beiden Petillier im Senat folgte nicht unmittelbar darauf und konnte es auch schicklicher Weise nicht, da man dem Feldherrn doch für die freiwillige Rechnungslegung, die ja beabsichtigt war (S. 464), einigen Spielraum gewähren, auch die Lorbeeren des glorreichen Krieges erst etwas welken lassen musste, ehe man damit vorging. Mit grösster Wahrscheinlichkeit wird die dessfällige Verhandlung im Senat in das Jahr 567 gesetzt. Wir haben dafür zwar nur das Zeugniss des Livius, welcher, dem Antias nacherzählend, unter dieses Jahr nicht bloss jenen Handel, sondern den ganzen Verlauf der

zu Gunsten des L. Scipio demselben feind bleiben zu wollen, unmittelbar darauf durch die Verlobung mit der Nichte desselben sich selber Lügen strafen?

<sup>130)</sup> Liv. 37, 59.

Katastrophe der Scipionen einstellt 131), während er im \_ folgenden Buch andeutet, dass andere Gewährsmänner darüber bei anderen Jahren berichteten 132). Die Version des Antias ist nun freilich ganz unglaubwürdig; seine Umgestaltung der alten Erzählung aber wesentlich darauf beruht die drei auf einander folgenden Angriffe zusammenzuziehen und sie alle drei demselben Angreifer zu überweisen, so ergab es sich gewissermassen mit Nothwendigkeit, dass er für den ersten Act, wie nachweislich den richtigen Namen, so auch das richtige Jahr beibehalten und nur darin gefälscht haben wird, dass er diese Namen und dieses Jahr auch auf die folgenden Acte übertrug. — Hierauf folgt, nachdem im J. 568 L. Scipio seine Votivspiele gegeben hat (S. 465 A. 96), die Anklage des P. Scipio durch M. Naevius Ende 569 oder Anfang dieser Tribun zu dem am 10. Dec. 569 **570.** Dass antretenden tribunicischen Collegium gehörte, fand Livius in magistratuum libris, das heisst doch wohl in den von ihm benutzten Annalen 188); und der Regel nach bringen

<sup>131)</sup> Am bestimmtesten Liv. 39, 6, 4, wo der Umstand, dass Cn. Manlius erst unmittelbar vor dem Schluss des Magistratsjahrs 567 am 3. März 568 triumphirt, dadurch motivirt wird, dass er eine Anklage aus dem petillischen Gesetz habe vermeiden wollen und desshalb erst in die Stadt gekommen sei, als der Prätor Culleo im Begriff war sein Amt niederzulegen.

<sup>132)</sup> Liv. 39, 1: dum haec, si modo hoc anno acta sunt, Romse aguntur.

Volkstribune einschliessendes Beamtenverzeichniss verstehen, so braucht er darum noch keineswegs ein solches hier eingesehen zu haben, sondern kann diese Berufung nach seiner Weise einem seiner Gewährsmänner entlehnen. Als solchen betrachtet Nissen

die römischen Parteimänner dergleichen grosse politische Actionen unmittelbar nach ihrem Amtsantritt ein. Dazu passt auch, dass einer der in diesem Prozess anberaumten Termine auf den Jahrestag der Schlacht bei Zama fiel; dieser ist zwar nicht genau bekannt, fällt aber wahrscheinlich in den Frühling des officiellen Kalenders<sup>184</sup>). — Diesem Prozess muss der Angriff auf L. Scipio durch den Tribun C. Augurinus unmittelbar, also etwa im Frühjahr 570 gefolgt sein, so dass dieser als College des Naevius zu betrachten ist<sup>135</sup>). Einmal passt es dazu wenigstens sehr gut, dass Scipio auf der diplomatischen Mission, mittelst deren er sich dem ihm angehängten Prozess entzieht, nicht weiter als bis nach Etrurien gelangt ist, als die Kunde von der dem Bruder drohenden Gefahr ihn nach Rom zurückführt. Zweitens kann der Tod Scipios, wie wir sehen werden, nicht später als in den Sommer oder höchstens den Herbst des J. 571 gesetzt werden, demnach, wenn der Aufenthalt auf der literninischen Villa nicht allzu kurz ausfallen soll, seine definitive Entfernung von Rom und die damit

Mommsen, röm. Forschungen II.

S. 218 den Claudius und wohl mit Recht. Doch kann dasselbe auch bei Antias gestanden haben, der den Naevius, da er ihn bei dem Prozess ganz beseitigte, aus dem tribunicischen Collegium des J. 569/70 zu streichen keinen Grund hatte. — Antias setzt, wie bemerkt, diesen Prozess wie alles übrige in das Jahr 567.

<sup>134)</sup> Meine R. G. 16 S. 656.

<sup>125)</sup> Nissens Vorschlag S. 218 die Anklage des Asiaticus mit Antias in 567 und vor diejenige des Africanus zu setzen hat keine Wahrscheinlichkeit; denn Antias hatte guten Grund die drei Händel in dasselbe Jahr zusammenzudrängen, aber keinen die Reihenfolge derselben umzuwerfen. Hätte er die von Nissen aufgestellte Folge vorgefunden, so hätte er diese gewiss festgehalten, um mit dem Tode des Africanus zu schliessen und sich die ungeschickte doppelte Intercession des Gracchus und den noch

unmittelbar zusammenhängende Verurtheilung des Lucius nicht später fallen als in das Frühjahr 570.

Unter den unmittelbaren Angaben über das Todesjahr des Africanus ist die des Antias, dass er 567 gestorben

ungeschickteren Substituten des Africanus im Prozess des Lucius, den Nasica zu ersparen. Ferner sieht man in diesem Falle nicht ein, wie P. Scipio 567 als legatus nach Etrurien gekommen ist, wogegen bei Festhaltung der überlieferten Folge die Veranlassung dieser Legation klar ist (S. 469 A. 103). Endlich tritt politisch die Katastrophe doch erst durch die Verurtheilung des Lucius ein, nicht durch die ohne Ergebniss verlaufende Verklagung des Publius. [Ihne röm. Gesch. 4, 259 und Unger Philologus Suppl. 2, 2, 122 — keineswegs Weissenborn, den Ihne arg missverstanden hat - haben sich für Nissens Ansicht auspesprochen, aber meines Erachtens sie nicht besser bewiesen. Dass die Anklage des Asiaticus bei Livius 39, 6, 4 mit dem am Ende des J. 567 gehaltenen Triumph des Cn. Manlius in Verbindung gebracht wird, beweist nichts, als dass Antias sie in dies Jahr setzte; denn dass die livianische Erzählung von dem Triumph des Manlius aus Antias geflossen ist, wird allgemein und mit Recht angenommen. — Wenn Livius 38, 54, 6 von einem mit Rücksicht eben auf den Cn. Manlius zu dem petillischen Gesetz gestellten Amendement berichtet die Untersuchung auf alle in dem asiatischen Krieg geleisteten Zahlungen zu erstrecken, und dann weiter 39, 6, 4 davon, wie Manlius sich der nach dem petillischen Gesetz gegen ihn zu erhebenden Klage entzogen habe, so liegt die Verknüpfung beider Erzählungen und damit die Identität des Urhebers auf der Hand; unbegreiflicher Weise folgert Unger S. 135 daraus im Gegentheil, dass die erste Stelle von Antias, die zweite von Claudius herrühre, indem er annimmt, dass jenes Amendement abgelehnt sei, wovon Livius kein Wort sagt und ohne Zweifel seine Quelle das gerade Gegentheil sagte. — Ganz dasselbe gilt davon, dass Gracchus bei Livius 38, 60 den Volkstribunat im J. 567 verwaltet; auch hier redet ja anerkannter Massen Antias, und dieser musste, wie dies unten S. 494 hervorg hoben ist, den Tribunat des Gracchus nothwendig verschieben. — Weiter heisst es

sei, ein nothwendiges Glied der ganzen Kette von Fälschungen, die früher dargelegt worden ist, und fällt somit aus. Die Annahme des Livius, dass Scipio zu

bei Ihne — es scheint angemessen die Worte herzusetzen: 'Das-'selbe Datum ergiebt sich daraus, dass L. Scipio seine Votivspiele 'feierte im J. 136 v. Chr. — 567 d. St. — Liv. 39, 22, 8, Plin. 'n. A. 33, 10, 138. Diese Spiele veranstaltete er aber nach seiner 'Verurtheilung, wie allgemein angegeben wird.' Von diesen Spielen sprechen nur die beiden angezeigten Schriftsteller: Livius citirt den Antias ausdrücklich, bei Plinius (der übrigens über die Zeit der Spiele nichts aussagt) steht er im Autorenverzeichniss des betreffenden Buches; das heisst allgemeine Ansetzung und wird als ein von Antias unabhängiges Zeugniss geltend gemacht. — Dass die Rede des Gracchus von der vereitelten Anklage gegen den Publius schweigt (Liv. 38, 56, 7), würde unter allen Umständen nicht beweisen, was Ihne daraus deducirt, dass Gracchus Intercession vor diese Anklage fällt; aber wie kann überhaupt diese später zu ganz besonderen Zwecken gefälschte Rede einsthaft als ein Actenstück des Prozesses citirt werden? — Also die Sache läuft darauf hinaus, dass sämmtliche für den Prozess des Livius auf 567 führende Daten erwiesener Massen auf Antias zurückgehen und von dem Zinkelschluss hier ein in besonderer Weise reichlicher Gebrauch gemacht wird. Dagegen ist davon nicht die Rede, dass das einzige in der That von Antias unabhängige Zeugniss, das des Gellius, bei der Anklage des L. Scipio weder die Petillier noch den Culleo kennt, sondern danach C. Minucius Augurinus anklagt, und dass die Erzählung über das Verfahren vor dem Prätor Culleo vom criminalrechtlichen Gesichtspunkt aus die ernstlichsten Bedenken erweckt. Nicht einmal auf die Argumente, die ich ausdrücklich gegen Nissen geltend gemacht habe, wird auch nur mit einem Worte eingegangen, weder darauf, dass wir zwar guten Grund haben eine Zusammenrückung der durch mehrere Jahre sich vertheilenden Angriffe auf die Scipionen, aber keinen Grund eine Verschiebung der Reihenfolge bei Antias anzunehmen, noch auf all die politischen Unschicklichkeiten und Unglaublichkeiten, welche aus der von Nissen vorgeschlagenen

'c/

Anfang 570 vor dem Amtsantritt der Censoren gestorben sei, ist seiner eigenen Erklärung zufolge eine blosse Vermuthung <sup>136</sup>), und zwar die Vermuthung eines rathund kritiklosen Schnellschreibers gegenüber den Widersprüchen seiner Quellen; auch diese wird also in Wegfall kommen müssen. Von Angaben also, die in der That Berücksichtigung verdienen, bleiben nur übrig diejenige Ciceros <sup>137</sup>), der den Tod Scipios in das J. 569 setzt, und

Versetzung hervorgehen: das fehlende Motiv für die etrurische Legation; die Albernheit, dass der Sieger des Antiochos im J. 567 zur Erstattung der unterschlagenen Beute verurtheilt wird und dann im J. 568 das zehntägige Siegesfest aus Bettelgeldern feiert; endlich und vor allem die geradezu widersinnige Aufstellung. dass die vereitelte Anklage gegen Publius und nicht die gelangene gegen Lucius die politische Katastrophe der Scipionen und die Selbstverbannung des Africaners herbeigeführt habe. werden wir belehrt, dass nach dem Angriff auf Publius im J. 567 und der schnöden Abfertigung der Angreifer im Senat Scipios Gegner unmöglich zwei Jahre hätten warten können, ehe sie mit der förmlichen Anklage des Lucius antworteten. Es wäre wünschenswerth zu erfahren, nach welcher Regel die Zahl der Monate sich bestimmt, welche Cato und seine politischen Freunde verstreichen zu lassen angemessen fanden, bevor sie nach dem ersten abgeschlagenen Sturm den zweiten unternahmen].

136) Nissen S. 51 meint, dass Livius den Tod Scipios in das Ende 569 setze, nicht in den Anfang 570 und dass er darin einem bestimmten Zeugniss gefolgt sei. Allein Livius sagt gar nicht dies, sondern nur, dass Scipio den 10. Dec. 569 überlebt habe, aber vor dem Amtsantritt der 570 erwählten Censoren gestorben sei.

<sup>137)</sup> Cato 6, 18: anno ante me consorem (570—571) mortuus est, novem a nis post meum consulatum (559). Die zweite Angabe ist mit der ersten kaum in Einklang zu bringen, da bei einer solchen Rechnung doch das Endjahr nicht füglich ausgeschlossen werden kann und also die neun Jahre vielmehr auf 568 führen. Wenn Cicero ferner das Jahr, in das das Gespräch gesetzt wird, das

die übereinstimmende des Polybios und des Rutilius, welche beide nach Livius Zeugniss Scipios Tod unter dem J. 571 berichtet haben <sup>138</sup>). Der Widerspruch ist evident, jedoch nach Nissens Ansicht<sup>139</sup>) nur scheinbar. habe sich die polybische Erzählung bei Livius durch Nachlässigkeit um ein Jahr verschoben; zweitens umfasse das polybische J. 570 oder Ol. 148, 4 auch die letzten Monate des römischen J. 569 mit; somit sei in der That von Polybios der Tod des Africanus wohl wie von Cicero in das J. 569 gesetzt worden und liege also eine wirkliche Divergenz in den Quellen überhaupt nicht vor. — Indess diese Ausgleichung ist in keiner Weise zulässig. wird die Angabe des Livius über den Ansatz des Rutilius durch Nissens Argumentation in keiner Weise berührt. Zweitens ist die Verschiebung der polybischen Excerpte bei Livius, die im Uebrigen nicht bestritten werden soll, gerade für diesen Fall unwesentlich, wo Livius das Zeugniss des Polybios ausser der Reihe vorbringt, er dasselbe also nur durch, sei es unmittelbares oder mittelbares, auf jeden Fall aber von Livius früherer Bearbeitung unabhängiges Nachvergleichen des Gewährsmanns gefunden haben kann. Es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass Livius, besonders da er den Rutilius nur an dieser Stelle nennt, hier nicht direct aus den von ihm genannten Quellen, sondern aus irgend einer älteren kritischen Erörterung über das Todesjahr des Africanus schöpft; wonach also diese Angabe ausser

Jahr 604, das dreiunddreissigste nach dem Tode Scipios rennt, so ist diese Ziffer sicher verschrieben oder verrechnet.

<sup>188)</sup> Liv. 39, 50, 10 (dazu Nissen S. 41). c. 52, 1.

<sup>139)</sup> S. 51.

allem Zusammenhang mit den chronologischen Entstellungen stehen wurde, die Livius bei Benutzung des Polybios sich hat zu Schulden kommen lassen. Drittens hat nach Nepos 140) Polybios den Tod des Hannibal, der nach Polybios ebenso wie Philopoemen in dem gleichen Jahr mit Scipio gestorben ist, in das J. 572 gesetzt, was sich wohl mit jener Angabe vereinigen lässt, wenn man Polybios Angabe in der Weise auffasst, dass der Tod der drei Feldherren zwar nicht in demselben Kalenderjahr, aber doch in Jahresfrist erfolgt ist, aber in keiner Weise zu dem J. 569 stimmt. — Zu der Ansetzung des J. 571 als Todesjahr Scipios passt ferner im Ganzen genommen, was bei anderen Schriftstellern, sei es nun auf Grund der polybischen Angabe, sei es aus anderen Quellen über das Todesjahr der beiden von Polybios als gleichzeitig verstorben Genannten<sup>141</sup>) berichtet wird. Hannibals Tod verzeichnen unter 571 ausser Livius selbst Antias 142) und Atticus 148), unter 573 ein gewisser Sulpicius Blitho 144). Ebenso führen für Philopoemens Tod die Angaben auf den Sommer 571 145). Demnach sind wenige Dinge so sicher beglaubigt wie dass Polybios den Tod der drei grossen Feldherren Philopoemen, Hannibal und Scipio theils in die

<sup>140)</sup> Hann. 13.

<sup>&</sup>lt;sup>141</sup>) Polybios 24, 9 und daraus Diodor (p. 575 fg. und fr. Vat. p. 78 fg.); Iustinus 32, 4, 9. Livius 39, 50, 10 (daraus Oros. 4, 20; Zonaras 9, 21).

<sup>&</sup>lt;sup>142</sup>) Liv. 39, 56, 7.

<sup>&</sup>lt;sup>143</sup>) Nepos a. a. O.

<sup>144)</sup> Nepos a. a. O.

<sup>&</sup>lt;sup>145</sup>) Dies Jahr giebt Livius ausdrücklich an; dass es das richtige ist, hat Weissenborn zu Livius 39, 50, 11 gegen Nissen S. 232 in sehr befriedigender Weise dargethan.

letzten Monate seiner Ol. 149, 1 (Herbst 570 bis Herbst 571 theils in die ersten seiner Ol. 149, 2 (Herbst 571 bis Herbst 572 gesetzt hat. — Dass Rutilius Rufus Consul 649 als das Todesjahr Scipios ebenfalls das J. 571 nannte, ist ferner von grossem Gewicht. Möglich ist es freilich, dass er diese Angabe aus Polybios geschöpft hat, aber nicht eben wahrscheinlich, sowohl nach den Zeitverhältnissen, als weil der alte gewiss kundige Gewährsmann, auf den Livius Angaben vermuthlich zurückgehen, das Zeugniss des Polybios durch das des Rutilius unterstützt. Auf jeden Fall steht die Ueberlieferung so, dass, von erwiesenen Fälschungen und eingestandenen Vermuthungen abgesehen, als Todesjahr des Scipio Africanus von Polybios und Rutilius das Jahr 571, von Cicero das Jahr 569 angesetzt wird.

Zwischen diesen beiden Ansetzungen kann nun die Wahl nicht schwer sein, und zwar nicht bloss wegen der sehr ungleichen Autorität, sondern auch mit Rücksicht auf die sonst bekannten Thatsachen. Denn wenn der Tribun, welcher den Africanus vor dem Volke anklagte, sein Amt am 10. Dec. 569 antrat, so ist damit Ciceros Angabe schlechthin unvereinbar 147); wenn dagegen Scipio

<sup>146)</sup> Ueber die Gleichung s. S. 355.

<sup>147)</sup> Nissens Annahme S. 51. 218, dass die Anklage des Africanus durch den am 10. Dec. 569 antretenden Volkstribun Naevius, sein freiwilliges Exil und sein Tod in Liternum in das eine J. 569 falle, ist äusserst unwahrscheinlich, selbst wenn man das Jahr 569 als Magistratsjahr fasst, also bis zum 14. März 570 ausdehnt. Ganz unmöglich aber wird diese Ansetzung, wenn man, wie man muss, darau festhält, dass der Prozess des Bruders, in dem Africanus intervenirte, später fällt als der ihm selbst angehängte (S. 481 A. 135).

im Sommer 571 gestorben ist, so bleibt für die überlieferten Vorgänge genügender Raum. — Was die oben schon berührte Frage anlangt, ob die Censoren Cato und Flaccus in ihrer Senatsliste den Scipio bei dessen Lebzeiten überoder derselbe bei deren haben Aufstellung gangen bereits todt war, so übernahmen jene ihr Amt im J. 570, nachdem die Consuln am 15. März d. J. angetreten waren und kurz bevor dieselben zum Heer abgingen. Die Aufstellung der Senatsliste ist vom Lustrum nicht abhängig und hat wohl in der Regel den Anfang der Censurgeschäfte gebildet 148), wenn auch wahrscheinlich eine rechtliche Nöthung damit zu beginnen nicht bestand und es sehr möglich ist, dass gerade die vielen Streichungen, welche diese Censoren vornahmen, und die dadurch hervorgerufenen gleichsam gerichtlichen Erörterungen den Abschluss ihrer Senatsliste bis an das Ende der Censur hinausschoben. Hat Scipio in der That diesen Act noch erlebt, so ist er auch von jenen ihm feindlichen Censoren in seiner Stellung als Princeps des Senats belassen worden, da die Streichung, wie schon gesagt ward, zwar nicht gerade an sich unwahrscheinlich sein würde, aber, wenn sie erfolgt wäre, nicht wohl in unserer Ueberlieferung fehlen könnte. Die Belassung verträgt sich auch wohl damit, dass in der Liste des Cato und Flaccus dennoch der letztere an der Spitze des Senats stand. Die Censoren waren wahrscheinlich befugt oder vielmehr verpflichtet noch nach Aufstellung der Senatsliste diejenigen Aenderungen, welche durch Todesfälle nöthig wurden, nachträglich vorzunehmen und die also modificirte Liste bei ihrem Rücktritt

<sup>.148)</sup> Staatsrecht 22, 414. 415.

einzureichen. Wenn also Scipio, wie es sehr wahrscheinlich ist, während der Censur des Cato und Flaccus starb, so kann der letztere sehr wohl erst dann zum Vormann des Senats bestimmt worden sein, als der Platz des Africaners erledigt war. Scipio braucht also nicht vor dem Antritt der Censoren gestorben zu sein, wie Livius meint, und mit ihm manche Neuere, sondern nur vor deren Rücktritt. Dieser aber wird erst nach Ablauf der vollen achtzehnmonatlichen Frist<sup>149</sup>) gegen den Schluss des J. 571 stattgefunden haben, während der Africaner vermuthlich im Sommer dieses Jahres starb.

Was endlich die Vermählung der jüngeren Cornelia anlangt, so ist bereits gezeigt worden (S. 478 A. 129), dass dieselbe nicht vor dem Tode ihres Vaters 571 stattfand. Unrichtig aber wird daraus, dass nach dem Bericht des Polybios 150) die Mitgift derselben erst 592 vollständig ausgezahlt ward, gefolgert, dass sie erst im Jahre vorher sich vermählt habe. Vielmehr ist das Sachverhältniss folgendes. Als Scipio Africanus, erst einundfunfzig Jahre alt, im J. 571 starb, verordnete er im Testament, dass seinen beiden noch unerwachsenen Töchtern eine Mitgift jeder von 1200000 Sesterzen zukommen solle 151). Die Mutter Aemilia aber zahlte jeder von ihnen bei der Heirath selbst nur die Hälfte, wozu sie in Gemässheit des Testaments befugt gewesen sein muss, das ihr wahrscheinlich

<sup>&</sup>lt;sup>149</sup>) Liv. 39, 52.

<sup>&</sup>lt;sup>150</sup>) 32, 13 vgl. 14.

<sup>151)</sup> Senecas Angabe, dass die Töchter aus dem Aerarium ausgestattet seien (de cons. ad Helv. 12, 6; nat. q. 1, 17, 8. 9), ist also falsch.

wenigstens von der Hälfte der den Töchtern bestimmten Summen die Nutzung auf Lebenszeit zuwandte. nach war, als sie im J. 592 starb, von jeder der beiden Summen noch die Hälfte rückständig und jetzt auch klagbar, natürlich mit Einhaltung der allgemein für die Mitgift gültigen drei Jahres- oder vielmehr Zehnmonattermine 152). Dass diese Termine nicht von dem Tage an liefen, wo die Ehe geschlossen, sondern von dem, wo die Mitgift fällig geworden war, ist in der Ordnung. Haupterbe aber der Aemilia, der Adoptivsohn ihres inzwischen auch verstorbenen Sohnes, Scipio Aemilianus zahlte seinen Vaterschwestern das Heirathgut sofort vollständig aus, ohne von jenen Terminen Gebrauch zu machen, was in diesem Fall um so billiger war. die Mitgiften selbst schon vor längerer bestellt worden waren. -- Hienach braucht also die Vermählung der jungeren Tochter nicht gerade erst 591 stattgefunden zu haben. Doch ist es allerdings aus anderen Gründen wahrscheinlich, dass sie wenigstens nicht lange vorher erfolgt ist. Denn von den zwölf Kindern, die dieser Ehe entstammten 153), wurden die beiden bekannten Söhne Tiberius 592, Gaius 601 geboren 154) und war jener, da er

quellen diesen Satz nur für die Rückzahlung der Mitgift (Ulp. 6, 8); aber dass er ebenfalls für die Klage auf die dos dieta vel promisse galt, zeigt das, was wir über die Mitgift der Tullia erfahren (Drumann 6, 702), und folgt übrigens schon aus der bekannten Weise der Römer Eingehung und Auflösung jedes Rechtsgeschäfts nach den gleichen Normen zu behandeln.

<sup>153)</sup> Plinius h. n. 7, 13, 57. Seneca de cons. ad Helv. 16, 6. Plutarch Ti. Gracch. 1.

<sup>154)</sup> Plutarch C, Gracch, 1,

den Namen des Vaters führte, vermuthlich der älteste Sohn und entweder das erste oder zweite Kind dieser Ehe<sup>155</sup>), so dass diese selbst nicht füglich vor 589 geschlossen sein kann. Tiberius Gracchus der Vater war allerdings bereits 564 ein namhafter Offizier (S. 492 A. 158); aber wir wissen auch, dass diese Ehe im Altersverhältniss ungleich war und dass, als Gracchus in vorgerücktem Alter bald nach 601 starb (S. 492 A. 158), seine Frau noch jung <sup>156</sup>) und die Kinder unerwachsen waren, so dass die Erziehung dieser ausschliesslich der Mutter zufiel und es als etwas bemerkenswerthes hervorgehoben wird, dass dieselbe sich nicht wieder vermählte <sup>157</sup>).

## 5. DIE FÄLSCHUNGEN.

Nachdem der Hergang der Sache, so weit möglich, festgestellt ist, wird es angemessen sein noch einmal die an die Scipionenprozesse sich anknüpfenden Fälschungen in ihrer Gesammtheit ins Auge zu fassen, zumal da dieselben in mancher Hinsicht litterarhistorisches und selbst historisches Interesse in Anspruch nehmen.

Der Bericht des Polybios hat sich auch hier wieder wie überall als vollkommen glaubwürdig herausgestellt; wir wenigstens haben nirgends Veranlassung gefunden auch nur irgend einen Nebenumstand desselben zu be-

<sup>155)</sup> Plinius h. n. 7, 13, 57: aliae feminas tantum generant aut mares, plerumque et alternant, sicut Gracchorum mater duodeciens.

<sup>156)</sup> Cicero de div. 1, 18, 35: asquius esse censuit (Gracchus) se maturam oppetere mortem quam P. Africani filiam adulescentem. 2, 29, 62. Val. Max. 4, 6, 1. Plin. 7, 36, 122. Plutarch Ti. Gracch. 1. Victor de vir. ill. 57.

<sup>157)</sup> Plutarch Ti. Gracoh. 1.

Auch der ältere annalistische Bericht, wie ihn Cicero las und wie er, im Wesentlichen wohl aus Claudius Quadrigarius, von Nepos wiedergegeben, von Livius wenigstens angeführt wird, erscheint im Ganzen genommen als zuverlässig. Denn die sogenannten falschen Urkunden, die darin vorkommen, gehören eben nur zu der diesem Annalisten eigenthümlichen Darstellungsweise (S. 419). Im Uebrigen sind wohl Nebenumstände etwas verschoben: das Rechnungsbuch wird von Scipio aus dem Busen gezogen, nicht aus des Bruders Tablinum herbeigeschafft (S. 464 A. 95); Scipio fordert die Bürgerschaft nicht fein und indirect, wie bei Polybios, sondern geradezu und recht plump auf den Sieg und den Sieger von Zama zu ehren (S. 193 A. 1); die Versöhnung des edlen Tiberius Gracchus und der Scipionen und seine Vermählung mit der ihres Vaters wurdigen Tochter erfolgt nicht, wie in wahrhaften und schönen Erzählung des Polybios, über der Asche des grossen Todten, sondern Gracchus und Africanus selbst verabreden sie bei dem Jupiterschmaus auf dem Capitol 158). Man sight auch hier wohl, wie viel und wie \_\_ viel des Besten die römische Geschichte unter den plumpen

<sup>158)</sup> S. 478 A. 129. Auf diese Entstellung hat wahrscheinlich die Anekdote eingewirkt von dem Vater, der von einem Schmaus nach Hause kommend seiner Frau erzählt, dass er die Tochter verlobt habe. Sie erzürnt sich, dass sie nicht gefragt worden sei, was doch nicht hätte unterbleiben dürfen, selbst wenn der Bräutigam derjenige Jüngling sei, nach dem alle Mädchen und alle Mütter verlangten. Sie nennt diesen Jüngling und der Manu antwortet: eben diesem habe ich die Tochter verlobt. — Wir haben dieses Geschichtchen mit doppelter Personenbesetzung, sowohl auf den älteren Ti. Gracchus erzählt, den Gatten der Cornelia, der Tochter des Africanus und der Aemilia (Livius 38, 57, 5;

Händen der Chronikenschreiber eingebüsst hat; aber es sind Entstellungen wie die des Schülers, der des Meisters Bildwerk copirt, unschuldiger und nicht den Kern der Sache zerrüttender Art.

Mit Valerius Antias steht es anders. Bei ihm hat eine vollständige Umsetzung der Ueberlieferung stattgefunden, völlig derjenigen vergleichbar, die heutzutage die Verfasser historischer Romane mit einigem Fug so wie die die Vergangenheit wiederbelebenden Historiker mit starkem Unfug betreiben. Um diese erbauliche Procedur zu beleuchten wird es nicht überstüssig sein diese Aenderungen, die einzeln grösstentheils schon früher gewürdigt worden sind, mit ihren Motiven sich im Zusammenhang zu vergegenwärtigen.

1. Aus den drei Acten der Katastrophe, der Beschwerdeführung der Petillier über die Scipionen im Senat, der
Anklage des Publius vor dem Volke durch Naevius und
der Anklage des Lucius vor demselben durch Augurinus
macht Antias insofern einen einzigen, als alle diese Angriffe bei ihm durch dieselben Männer, an demselben Ort
und in demselben Jahr erfolgen. Zu diesem Ende wird
die Verhandlung im Senat unterdrückt und auch das Zer-

Plutarch Ti. Graceh. 4), als auf den jüngeren, den Tribun, den Gatten der Claudia, der Tochter des Ap. Claudius Consul 611 und der Antistia (Plutarch a. a. O.); dort findet die Verlobung statt auf dem oben erwähnten Jupiterschmaus, hier bei einer Auguralmahlzeit. Beglaubigt ist natürlich keine der beiden Versionen; doch wird die letztere Fassung, die Plutarch für die gangbarere erklärt und die nicht wie die andere gegen feststehende Thatsachen verstösst, die ältere sein. Von Antias übrigens stammt die erstere nicht, da sie theils bei Livius in der Einschaltung steht, theils zu seiner Version schlechterdings nicht stimmt.

reissen der Rechnungsbücher auf den Markt verlegt (S. 463 A. 94), ferner Namen (S. 466 A. 98. S. 471 A. 106) und Jahrzahl (S. 480), wie sie bei der ersten Erzählung vorkamen, auch für die beiden folgenden beibehalten. Das Motiv dieser Veränderung kann, wer es nicht selber sieht, sich von jedem Litteraten sagen lassen, der einmal einen historischen Stoff 'zurechtgemacht' hat und mit den drei Einheiten des Aristoteles wenigstens praktisch Bescheid weiss.

2. Eine nothwendige Consequenz hievon war die Fälschung der Magistratlisten, wenigstens in so weit, als die echte Liste das Tribunat des Ti. Gracchus nicht, wie Antias, unter 566/7, sondern unter 569/70 verzeichnet haben muss 159). Dies war unvermeidlich, da seine Betheiligung bei dem Scipionenprozess allgemein bekannt und dem Erzähler unentbehrlich war. Weiterer Aenderungen der Listen bedurfte es, so viel wir sehen, nicht; die Prä-

<sup>159)</sup> Dem steht auch sonst nichts im Wege. Gracchus erscheint 564 als Officier im Heer des L. Scipio (S. 473 A. 114), 569 als Gesandter nach Makedonien (Pol. 23, 6; Liv. 39, 24, 13), von welcher Sendung er jedoch bei dem Antritt der Consuln 570 bereits zurückgekehrt war, 571 als III vir col. ded. (Liv. 39, 55, 9), 572 als Aedil (Liv. 40, 44). Consul war er 577. 591, Censor 585. Die Geschichte erwähnt ihn zuletzt 592 oder 593 (Polyb. 31, 23); doch kann ei nicht vor 601 gestorben sein, da in diesem Jahre sein Sohn Gaius geboren ward, hat aber auch vermuthlich dessen Geburt nicht lange überlebt (S. 491). — Dass er im Jahre 567 noch einmal als Volkstribun redend eingeführt wird (Liv. 39, 5, 1) beweist natürlich nur, dass Livius auch hier aus Antias schöpft, wie dies von der Notiz 39, 5, 4 ebenfalls feststeht. — Uebrigens gab es in dieser Zeit noch einen zweiten Ti. Sempronius Gracchus Augur 550-580 (vgl. Bd. 1 S. 84) und es ist möglich, dass einige der obigen Angaben sich auf diesen beziehen.

toren Ser. Sulpicius und Q. Terentius Culleo kann Antias in der Prätorenliste für 567 gefunden haben 160), und er hatte ebenso wenig Ursache die Tribune M. Naevius (S. 480 A. 133) und C. Minucius, wenn er ihrer überall gedachte, von der Liste für 569/70 zu streichen.

- 3. Die Selbstverbannung und der Tod des Africanus sollten nicht, wie in der Wirklichkeit, an die dem Bruder auferlegte Geldbusse sich knüpfen, sondern durch die gegen ihn selbst gerichtete Anklage wegen Landesverraths motivirt werden. Darum musste also Publius schon vor der Erhebung des Multprozesses sterben; und wenn danach in der Folge der Ereignisse kaum für sein literninisches Exil die nöthige Zeit zu schaffen ist, so schrieb Antias eben nicht für so prosaisch nachrechnende Leser. Uebler war es, dass es hiebei dem Publius unmöglich ward seinem und seines Bruders edelmüthigem Retter seine Tochter selbst zu verloben. Wir wissen nicht, wie Antias sich hier half; vermuthlich hat bei ihm Asiaticus die Scene auf dem Capitol aufgeführt.
- 4. Als Corollarium dieser Fiction ergab sich die Nothwendigkeit für die sehr wesentliche Rolle, die der P. Cornelius Scipio Africanus im Prozess des Asiaticus spielt, einen Substituten zu schaffen. Dieser fand sich denn auch leicht in der Person des Vetters P. Cornelius Scipio Nasica

<sup>160)</sup> Nur eine Bestätigung für Antias Erzählung darf man nicht darin erblicken, dass die Namen Liv. 38, 42, 6. c. 55, 1. 2. 39, 3, 5. c. 5, 6. c. 6, 4 mit ihr stimmen. Wenn Antias Prätoren für seine Composition brauchte, nahm er sie natürlich, wo nicht besondere Umstände dagegen sprachen, aus dem überlieferten Personal; aber wo sonst Verdacht der Fiction besteht, kann die mehrmalige Erwähnung desselben Namens bei ihm, und nach ihm bei Livius, doch unmöglich gelten als sich gegenseitig stützend.

- (S. 473 A. 112), der gleichsam von der Natur zur Doublüre bestimmt erschien.
- 5. Dem Prozess des Publius, der in der Wirklichkeit ohne Endurtheil blieb, indem der Angeklagte sich mit Abwesenheit in Staatsgeschäften entschuldigte, fehlte offenbar der richtige Schluss, und dieser konnte namentlich jetzt, wo die Katastrophe des Africanus sich an ihn knupfte, nicht entbehrt werden. Dem war indess leicht abzuhelfen, wenn man die Motive aus dem Prozess des Lucius, zumal da diese wegen des dabei eintretenden Nasica doch dort nicht mehr recht am Platze waren, hieher übertrug: die Fürbitte des Bruders für den durch die Tribunen vergewaltigten Bruder und das Einschreiten des Gracchus zu Gunsten des jetzigen Feindes und künftigen Schwiegervaters (S. 469 A. 103). Damit gewann man weiter, dass der Schwiegervater erschien als in eigener Person vom Schwiegersohn bewohlthätigt und dieser um so mehr als ein würdiger Gegenstand zum Verlieben für die Tochter. Freilich liess sich wieder dagegen sagen, dass die Bitte des Africanus für den Asiaticus etwas anderes war als wenn man die Rollen vertauschte. Auch war die Intercession des Gracchus im Prozess des Asiaticus schlechterdings nicht zu entbehren; genau besehen hatte man also dieselbe Geschichte doppelt und beide Male verdorben. ist das Verhängniss aller Motivverbesserer hinten einzubüssen, was vorne gewonnen wird; und jene Intercession war so drastisch und so berühmt, dass man ein solches Kabinetsstück dem Publicum wohl zweimal bieten konnte
- 6. Ein übler Fehler des Stoffes war es, dass weder die Drangsal noch die Tugendhaftigkeit der Helden gehörig an den Tag kam, die Beschuldigungen der Bestechung

durch den Landesfeind und des unterschlagenen Beutegeldes in keiner Weise als schändliche Verleumdungen offenbar wurden. Denn über Publius wurde gar nicht geurtheilt, Lucius zwar verurtheilt, aber nicht ausgeklagt; und ob bei der Verurtheilung zu einer willkürlich gegriffenen Geldstrafe die Volksversammlung nach Recht oder nach Gunst entschied, wusste sie vielleicht selber nicht und blieb wenigstens dem Leser vollständig dunkel. Aber der richtige Historiker weiss für alles Rath. Man setze nur die Stelle des unterschlagenen Kriegsgewinns etwa Kassendiebstahl und was daran hängt, den gemeinen Unterschlagungsprozess der sullanischen Zeit, wie er gegen solche Beamte, die sich statt des officiös erlaubten Gewerbes die Unterthanen zu plündern über die öffentlichen Gelder der Gemeinde selbst hermachten, und oft genug gegen deren Diener und Schreiber vorkam. In diesem Wege ward nicht bloss an Jammer und Noth ein Beträchtliches gewonnen — wobei zugleich der edle den Scipionen innig befreundete, aber doch das Recht mit Strenge handhabende Prätor Q. Terentius ein schönes Gegenstück gab zu dem ebenfalls edlen, aber den Scipionen feindlichen und den Rechtslauf hemmenden Gracchus —, sondern es konnte nun auch handgreiflich die Unschuld der Angeklagten demonstrirt werden, die nicht einmal so viel besassen als sie unterschlagen haben sollten; und darum drehen sich denn auch im Wesentlichen die hier eingelegten Reden. So ward der Multprozess zum Peculatprozess; und über die gute Absicht war es leicht zu verschmerzen, dass damit den Scipionen ein ganz anderes Verbrechen Schuld gegeben ward, als das in Wirklichkeit ihnen zur Last gelegte, und dass der also geschaffene Peculatprozess genau ein solches juristisches Monstrum ist wie in der Regel die Prozesse unserer Criminalromane.

7. Den Lucius kennt die Geschichte als eine recht jämmerliche Figur; es war in der Ordnung, dass der Geschichtsverbesserer ihn ausser für Kassendefect insbesondere noch zu Paupertätsrührstücken verwendete. Schon die Familiengefühle machen an den Leser starke Ansprüche, die Aufopferung des Bruders für den Bruder. das Eintreten des Vetters für den Vetter und am Horizont aufdämmernd die junge Liebe der Cornelia zu dem Retter des Vaters und des Oheims und dem künftigen Erzeuger ihrer zwölf Kinder. Die eigentliche Rührung aber geht erst an mit dem Concurs, der darum auch, obwohl rechtlich in dieser Weise nicht möglich, nothwendig nachzutragen war. Zunächst also wird dem Lucius das Vermögen von Staatswegen confiscirt; aber keine Spur findet sich von den königlichen Schätzen und der Gesammtbetrag des Vermögens ist weit geringer als die Bestechungssumme, zu deren Erstattung er verurtheilt war. Weiter schiessen die Freunde, Verwandte und Clienten des also glänzend gerechtfertigten Märtyrers eine Summe zusammen, die den Betrag des ihm confiscirten Vermögens weit übersteigt: aber Edelmuth über Edelmuth, er schlägt sie aus und gestattet nur, dass ihm die nöthigsten Gegenstände aus der Auction von seinen Nächsten zurückgekauft werden. Das hält ihn aber nicht ab fortwährend in Staatsgeschäften thätig zu sein, ja ein Jahr nach seiner Verurtheilung zehntägige Triumphalspiele auf seine Rechnung zu geben die dazu nöthigen Gelder schaffen, dazu von ihm aufgefordert, die Städte und Fürsten Kleinasiens; vielleicht auch dass die Freunde wieder für ihn collectiren oder ihm die

vorige Collecte zu diesem Behuf aufgehoben haben. So bringt er es denn dahin bei der Bewerbung um die Censur durchzufallen und schliesslich in Gemeinschaft mit T. Flamininus nach Bithynien zu reisen, um zur Krönung des Sieges von Zama den Hannibal aus der Welt zu schaffen und damit, so viel wir sehen, seine wenn nicht nützliche und grossartige, doch rührende und merkwürdige Laufbahn zu beschliessen.

So weit Antias 158). Es soll nicht behauptet werden,

<sup>161)</sup> Es mag gestattet sein hier noch auf eine andere ganz ähnliche Umsetzung hinzuweisen, die Antias sich gestattet hat. Die älteren Jahrbücher berichteten unter dem J. 476, dass ein zu der persönlichen Umgebung des Königs Pyrrhos gehöriger Mann Namens Nikias den Consuln C. Fabricius und Q. Aemilius persönlich das Anerbieten gemacht habe, wenn ihm eine angemessene Belohnung zu Theil werde, den König zu vergiften. Die Consuln aber hätten dies nicht angenommen, sondern den Nikias festnehmen lassen und zur angemessenen Bestrafung dem König ausgeliefert und der Senat habe ihr Verhalten gebilligt. So erzählen Claudius Quadrigarius bei Gellius 3, 8, wo auch das Schreiben der Consuln an den König zu lesen ist (oben S. 427 A. 28), und Cicero de off. 3, 22, 86. Antias aber, wie Gellius a. a. O. weiter meldet, änderte dies dahin ab, dass erstens der Verräther nicht Nikias heisst, sondern Timochares aus Ambrakia, der Vater des königlichen Mundschenks; zweitens nicht die Consuln über seinen Antrag beschliessen, sondern Fabricius darüber an den Senat berichtet und sich Verhaltungsbefehle erbittet; drittens der Senat nicht den Verräther ausliefert, sondern, mit Rücksicht auf dessen gute Absicht gegen die Römer, den König zwar durch eine besondere Gesandtschaft vor den Umtrieben seiner Hofleute warnt, den Namen des Verräthers aber verschweigt. Das ganz unrömische Einholen von Instructionen in einem solchen durchaus innerhalb der Competenz des Oberfeldherrn liegenden Fall ist noch der geringste Fehler dieser ebenso frechen wie albernen Erfindung, deren Tendenz übrigens auf der Hand liegt.

dass dieser Ueberblick den kunstlerischen Motiven dieses Autors in allem Einzelnen gerecht wird; darauf kommt es auch bei ihm so wenig an wie bei seinen Nachfahren. Aber wichtig ist es doch sich zu erinnern, in wie unendlich vielen einzelnen Dingen, namentlich im Criminalprozess, diese von Antias zugestutzten Scipionenprozesse als gewichtige, ja nicht selten einzige Autorität auftreten; man

des einen Fabricius soll der ganze Senat an der moralischen Glorie participiren und Fabricius unter vielen Tugendhelden als der Obertugendheld erscheinen. Ferner genügte dem Scribenten der Edelmuth gegen den Feind nicht und es ward noch ein zweiter Edelmuth hinzugesetzt gegen denjenigen, der zwar Giftmischer, aber doch auch ein guter Freund der Römer war. man keinen Anstoss nahm an einem Feldherrn, der in einem solchen Fall um Instructionen bittet und sich also zum Mitschuldigen des Mörders macht, und an der ebenso lächerlichen wie infamen Senatsdebatte über die Vergiftungsfrage, ist charakteristisch für den Schreiber, um nicht zu sagen für die sullanische Zeit. — Was Livius Verhältniss zu diesen beiden Versionen anlangt, so muss er sie wohl beide berichtet haben; denn bei ihm selbst finden sich Spuren sowohl der älteren (ep. 13; 24, 45, 3. 42, 47, 6) wie der des Antias (39, 51), und bei denjenigen Schriftstellern, die wahrscheinlich von ihm abhängen, überwiegt zwar die claudische Version bei weitem (am bestimmtesten Zonar. 8, 5 und Plutarch Pyrrh. 21, wo selbst der Brief des Claudius sich wiederfindet; ferner Frontinus 4, 4, 2; Florus 1, 13 [18]; Eutrop. 2. 14), aber die des Antias erscheint vollständig bei Valerius Maximus 6, 5, 1, der sie doch wohl nur aus Livius haben kann. Livius scheint also in der Erzählung selbst dem Claudius gefolgt zu sein, dessen Version daher bei den aus Livius schöpfenden Historienschreibern sich behauptet hat; aber umkommen liess er die Anekdote des Antias auch nicht und verwendete sie gelegentlich zur Colorirung. — Wenn dagegen Ammian 30, 1, 22 beide Namen, Demochares — statt Timochares — und Nikias neben einander nennt, so hat er dies nicht aus Livius entlehnt, sondern. wie Hertz im Hermes 8, 277 gezeigt hat, aus Gellius.

vergisst diesen detaillirten und in viele bedeutende Fragen eingreifenden Angaben gegenüber nicht ungern, dass in allen wesentlichen Stücken hier uns zwei sich einander geradezu ausschliessende Ueberlieferungen vorliegen, von denen die eine nothwendig erfunden sein muss. tiger noch ist es überhaupt sich gegenwärtig zu halten, welcher Art Schriften sich unter unseren sogenannten Quellen finden und neben Polybios gebraucht werden und gebraucht werden müssen. Was Livius anbetrifft, so wird man wohl im Ganzen annehmen dürfen, dass auch in denjenigen Theilen seines Werkes, wo er auf das annalistische Material angewiesen war, nur wenige Abschnitte so, wie der über die Scipionenprozesse, wesentlich auf Antias allein beruhen; wie er denn auch durch mehrfache Nennung desselben anzudeuten scheint, dass es Ausnahme ist, wenn er hier so eng an ihn sich anschliesst. Auch lässt sich der Grund erkennen, warum er von seiner oft hervortretenden und wohlbegründeten, freilich nur zu oft bloss durch eingesetzte Fragezeichen bethätigten Scheu vor diesem Gewährsmann hier so völlig abgegangen ist. Er arbeitete ohne Zweifel so, dass er in den Quellen, die er neben einander benutzte, von Jahr zu Jahr fortschritt. Bei dem J. 567 angekommen fand er nun bei Antias den ganzen ausführlichen Bericht, bei Claudius nur den geringfügigen Auftritt im Senat; es ist begreiflich, dass er jenen vorzog. Weiter lesend sah er dann wohl, wie die Dinge lagen und dass Claudius und wen er etwa sonst noch einsehen mochte dieselben Erzählungen auch hatten, nur einige Jahre später<sup>162</sup>); und

<sup>&</sup>lt;sup>162</sup>) Bezeichnend dafür sind besonders die Anfangsworte des 39. Buchs (S. 480 A. 132).

so entstand jene längere Einschaltung im 38. Buch (S. 425 A. 25) und die theilweise Zurücknahme des früheren Berichts im 39. Arg ist es freilich, dass er sich nicht erinnerte, wie mit der chronologischen Umsetzung des Todes des Africanus von 567 auf 570 seine ganze frühere Erzählung zusammenbrach. Aber was er geschrieben, das hatte er geschrieben, und so hat denn dieser Abschnitt eine so monströse und widerspruchsvolle Gestalt erhalten, wie kein anderer in den uns vorliegenden Ueberresten seiner Annalen.

Es bleibt noch eine andere Fälschung zu erwägen, die von sehr verschiedener Beschaffenheit ist. Der falschen Reden des Scipio gegen Naevius und des Ti. Gracchus zur Motivirung seiner Intercession für L. Scipio ist öfter gedacht worden. Von der ersteren wird nichts besonderes berichtet; wir haben keine Veranlassung darin etwas anderes zu erkennen als eine gewöhnliche litterarische Fälschung, die vielleicht, jedoch nicht nothwendig jünger ist als Cicero (S. 420). Aber sehr merkwürdig ist, was Livius 163) uns aus der zweiten aufbehalten hat; es fällt dies in Haltung und Motiven völlig heraus aus den übrigen echten wie interpolirten Berichten über die Scipionenprozesse, sieht aber doch auch keineswegs, wie Nissen meint, einer Declamation aus einer Rhetorenschule ähnlich. Die Rede lehnt sich an die bessere annalistische Tradition und zwar an das Eintreten des Africanus für den Bruder an, giebt diesem aber die Wendung, dass Africanus, aus Etrurien auf dem Markte der Hauptstadt anlangend, den Gerichts-

<sup>&</sup>lt;sup>163</sup>) c. 56, 10--13, was Valerius 4, 1, 6 ausschreibt. Ueber die Angaben bei Seneca vgl. S. 429 A. 33.

diener des Tribuns beschäftigt findet den Bruder zu verhaften und desshalb gegen die sacrosancten Tribune Gewalt braucht. Da tritt Gracchus auf und hält dem Africanus eine lange Strafrede, worin er ihn zunächst hinweist auf seine frühere Mässigung: als das Volk ihn habe zum Consul und Dictator auf Lebenszeit (perpetuus) machen wollen, habe er dies abgelehnt; als man ihm Statuen auf dem Comitium, den Rostren, in der Curie, auf dem Capitol, im Tempel des Jupiter in dessen Cella selbst habe setzen wollen, habe er deren Errichtung verhindert; dass sein Bild im Triumphalschmuck aus dem Jupitertempel auf dem Capitol unter den Götterbildern aufgestellt werde, habe er nicht gelitten. Wie sei er jetzt von sich selber abgefallen und unter sich gesunken, indem er die geheiligte tribunicische Gewalt verletze und sich an deren Trägern vergreife! Die Rede schliesst damit, dass die Intercession von Gracchus gewährt wird, aber nicht zum Besten der Scipionen, sondern im Interesse der tribunicischen Gewalt selbst, die besser sich selber breche als von einem Privaten gebrochen werde. — Man sieht, die Facta, wenigstens so weit sie in den Scipionenprozess eingreifen, sind nicht eigentlich verändert; Gewaltthätigkeiten bei der Verhaftung scheinen vorgekommen zu sein (S. 471 A. 105); auch ist es anderweit bekannt, dass wenigstens in der ersten Kaiserzeit die Wachsmaske des Africanus im Tempel des capitolinischen Jupiter aufbewahrt ward und zu Leichenbegängnissen der Cornelier von dort abgeholt zu werden Aber die Motive sind geradezu umgewandt

<sup>&</sup>lt;sup>164</sup>) Val. Max. 8, 14, 1; Appian *Hisp.* 23. In ähnlicher Weise hing des älteren Cato Wachsmaske in der Curie (Val. Max. 8, 14, 2; Victor 47). Schwerlich ist die Aufstellung dieser Masken

und auf Dinge gerichtet, die auf den Africanus bezogen gar keinen Sinn haben. Wohl aber erinnern sie an eine andere weit schwerere Krise des römischen Staats. Ist es nicht klar, dass der Scipio, gegen den hier gesprochen wird, eigentlich Caesar ist? Fast alle jene Dinge, die auf Scipio Africanus bezogen wahre Ungeheuerlichkeiten sind, lassen für Caesar sich nachweisen. Caesar ward bekanntlich kurz vor seinem Tode im J. 710 zum Dictator auf Lebenszeit ernannt 165), und damals zuerst ward die Bezeichnung dictator perpetuus, die auch die Münzen ihm geben, in den bisherigen Freistaat eingeführt. Zum Consul ward Caesar gleichzeitig auf die nächsten zehn Jahre designirt und übernahm während seiner ganzen Regierung von Jahr zu Jahr die Fasces, so dass auch hier, thatsächlich wenigstens, von Perpetuirung des Consulats gesprochen werden kann 166). Statuen Caesars standen nachweislich auf den Rostren 167), auf dem Capitol neben den Statuen der sieben Könige 168), und im Jupitertempel, dem Bilde des Gottes gegenüber 169); dass dergleichen auch in der

in der Curie und auf dem Capitol früher erfolgt als in der letzten Zeit der Republik; auch der Verfasser unserer Rede scheint vorauszusetzen, dass der Africaner bei Lebzeiten diese Ehre abgelehnt habe und sie ihm dann von der dankbaren Nachwelt wirklich zuerkannt worden sei.

<sup>&</sup>lt;sup>165</sup>) C. I. L. I p. 452.

<sup>166)</sup> Drumann 3, 661. Vgl. Sueton Caes. 76: recepit continuum consulatum, perpetuam dictaturam.

<sup>167)</sup> Drumann 3, 663. Becker Top. S. 338.

<sup>168)</sup> Drumann a. a. O.; vgl. Becker Top. S. 408 A. 812.

<sup>169)</sup> Drumann 3, 610. Sueton a. a. O.: simulacra iuxta deos. Genauer Dio 43, 14 (vgl. 21): ἄρμα τέ τι αὐτοῦ ἐν τῷ Καπιτωλίῳ ἀντιπρόσωπον τῷ Διὶ ἱδρυθῆναι καὶ ἐπ'εἰκόνα αὐτὸν τῆς οἰκουμένης χαλκοῦν ἐπιβιβασθῆναι γραφὴν ἔχοντα ὅτι ἡμίθεός ἐστι. Hier ist

Curie und auf dem Comitium gesetzt worden sind, ist glaublich genug, wenn auch nicht geradezu bezeugt 170). Dass die Angabe über das Bild im capitolinischen Tempel auf Scipio selbst bezogen ihren guten Sinn hat, wurde schon gesagt; aber auch Caesars Bild wurde gleich denen der Götterauf einer eigenen Trage und in einem eigenen Wagen bei den Circusfesten aus dem Tempel geholt und in dem Festzug aufgeführt 171). Dass Scipio Africanus Hand an den

nicht an die Thensa zu denken, die bei Dio anderswo (44, 6. 47, 40. 50, 8) òxòs heisst und die nicht dem capitolinischen Jupiter gegenüber, sondern nur in der allgemeinen aedis thensarum, dem Götterwagenschuppen gestanden haben kann, sondern an eine Statue Caesars auf der Quadriga, wie Jupiter gewöhnlich dargestellt wird, so dass den Wagen ein Globus trug.

<sup>170)</sup> Dass ihm in allen Tempeln Statuen gesetzt wurden, sagen Dio 44, 4 und Florus 2, 13 [4, 2] p. 104, 21 Jahn; an allen öffentlichen und heiligen Orten Appian b. c. 2, 106.

<sup>171)</sup> Dio berichtet unter dem J. 708 (43, 45): τότε μὲν ἀνδρίαντα αὐτοῦ ελεφάντινον, ὕστερον δὲ καὶ ἄρμα ὅλον ἐν ταῖς ἱπποδρομίαις μετά των θείων άγαλμάτων πέμπεσθαι έγνωσαν und darum heisst Caesar auch bei Cicero in Briefen aus dem J. 709 (ad Att. 13, 28, 3 vgl. ep. 44, 1) de pompa. Damit nicht zu verwechseln, obwohl beständig verwechselt, ist die erst im J. 710 dem Caesar decretirte Thensa (Dio 44, 6: κάν ταῖς ἱπποδρομίαις δχὸν ἐσάγεσθαι ἐψηφίσαντο); denn Dio unterscheidet zwischen  $\tilde{a}\varrho\mu\alpha = quadrigae$  und  $\partial\chi\dot{o}\varsigma = thensa$ Auch ist der Unterschied klar. Bekanntlich kommt die Thensa nicht allen in der Pompa aufgeführten Götterbildern zu, sondern nur den höchsten, insbesondere den capitolinischen, die übrigen wurden, wie es scheint, auf Tragen (fercula) aufgeführt. Es war also ganz in der Ordnung, dass zunächst beschlossen wurde die Bildsäule Caesars als ferculum in der Pompa mit aufzuführen, dann einige Zeit darauf ihm die höhere Ehre der Thensa decretirt ward. Die in der Pompa aufgeführte Statue wird keine andere sein als die im capitolinischen Tempel aufgestellte (A. 166); denn diese dachte man sich wohl als das eigentliche Cultbild des

Tribun gelegt haben soll, klingt höchst unglaublich; aber wer weiss es von Caesar nicht, dass er im J. 705 den Volkstribun L. Metellus, als dieser mit seinem Leibe das heilige Aerarium deckte, augenblicklich niedermachen zu lassen drohte es sei das, setzte er hinzu, rascher gethan als gesagt und also die Kasse mit Gewalt erbrach? Ja es scheint sogar ein weiter nicht bekannter Cotta, wahrscheinlich ein College des Metellus, diesen, ähnlich wie nach der Rede Gracchus seine den Scipio verhaftenden Collegen, von seinem Widerstand gegen den Feldherrn abgebracht zu haben, damit die tribunicische Macht lieber sich selber weiche als der unberechtigten Gewalt<sup>169</sup>). — Sollte also diese falsche Rede des Gracchen nicht in der That eine Parteischrift aus dem Bürgerkrieg sein, die unter dieser für die Zeitgenossen durchsichtigen Maske Caesar angriff und die Livius, gutmüthig genug, bloss als untergeschoben bezeichnet? Freilich scheint es bei dieser Annahme etwas Schielendes zu haben, dass der Redner den Scipio, das heisst den Caesar, auf der einen Seite dafür preist, dass er alle jene unrepublikanischen Ehrenbezeugungen ablehnt. auf der andern Seite darum tadelt, dass er die Volkstribune

neuen Gottes. Dazu passt auch, dass die in der Pompa aufgeführte Statue auf einer Quadriga stand, eben wie Dio die in der Cella des Jupitertempels aufgestellte beschreibt. Das Decret also, von dem Gracchus bei Livius spricht, ut imago (Scipionis) triumphali ornatu e templo Iovis optimi maximi iret, passt mit aller nur möglichen Genauigkeit auf Caesar.

<sup>172)</sup> Das sagt freilich nur Lucan 3, 140 fg.: nondum foribus cedente tribuno acrior ira subit: saevos circumspicit enses... Tum Cotta Metellum compulit audaci nimium desistere coepto....protinus abducto patuerunt templa Metello. Die Anrede des Cotta an den Metellus: libertas populi, quem regna coeroent, libertate perit, cuius servaseris

vergewaltigt; denn Caesar nahm ja jene an. Aber dieser Schein verschwindet, wenn man sich in die Verhältnisse hinein versetzt, wie sie bei dem Ausbruch des grossen Bürgerkrieges bestanden, in welche Zeit dies Pamphlet wahrscheinlich fällt. Dasselbe trägt keineswegs den Stempel der catonischen Partei, in deren Schriften Caesar sicherlich unter ganz andern Masken auftrat als derjenigen des Scipio Africanus; vielmehr ist sie von einem Manne geschrieben, der die Unterwerfung Galliens wohl zu würdigen wusste und durchaus nicht zu den eigentlichen Gegnern Caesars sich zählte, aber wohl zu den aufrichtigen Republikanern und zu den Vertretern des gemässigten und besonnenen Liberalismus. Es zeigt dies eben die vermittelnde Rolle, die Ti. Gracchus bei ihm zwischen den Männern der starren Consequenz des Rechts und dem das Recht nicht respectirenden, aber übrigens hochverdienten General spielt. Der Krieg war ausgebrochen in Folge der von Caesar gestellten Forderung des Consulats für 706; und dass sofort die Dictatur, wenigstens als eventuell und interimistisch nothwendig, von den Caesarianern für ihren Führer in Anspruch genommen ward, ist nicht zu bezweifeln, da Caesar sie bereits zu Ausgang 705 wirklich übernahm. Es ist nur der natürliche Lauf der Dinge, dass sofort nach dem ersten grossen Erfolg, nach

situation, in der uns die Rede bei Livius den Gracchus vorführt. Schwerlich ist dies von Lucan erfunden, obwohl die übrigen Berichte davon schweigen; dass Caesar selbst davon nichts sagt, erklärt sich daraus, dass er die Stirn hatte zu behaupten, er habe das Aerarium gar nicht erbrochen, sondern offen vorgefunden (b. c. 1, 14 vgl. 33).

der Eroberung der Hauptstadt und Italiens die enragirten Caesarianer wenigstens in ihren Reden und Broschüren für ihren Herrn und Meister Consulat und Dictatur auf Lebenszeit und einen Theil jener Ehrenbezeugungen forderten, wie sie nach Pharsalos, Thapsus und Munda ihm wirklich decretirt wurden; denn auch solche Dinge werfen ihren Schatten voraus. Höfische Gemeinheit und höfische Bewerbung wartet nicht durchaus auf den Sieg; es giebt auch verwegene Speculanten in diesem Fache, die schon dem künftigen Sieger huldigen, und es wäre seltsam, wenn es Caesar an solchen gefehlt hätte. Als Caesar dann Ende März 705 zum ersten Mal nach Rom kam, wird er natürlich, wie er nicht anders konnte, dergleichen vorzeitige Huldigungen mit Indignation und vielleicht mit Ostentation zurückgewiesen haben. Aber da er Geld brauchte und der eigensinnige Volkstribun L. Metellus ihm hiebei in den Weg trat, konnte er nicht anders als die tribunicische Gewalt verletzen; und es hätte kommen können, dass er über die Leiche des Tribuns weg in das Aerarium einbrach, wenn nicht ein vermittelnder College des Metellus im Interesse beider Theile das Aeusserste abgewandt hätte. Dies Erbrechen der Kasse, der Handel mit Metellus machten, wie natürlich, ungeheures Aufsehen und erregten die allgemeine Indignation auch der Gemässigten 178); es war für

<sup>173)</sup> Die Stimmung des Augenblicks erkennt man an den ciceronischen Briefen. Der Caesarianer Curio erzählt (ad Att. 10, 4, 8): plane iracundia elatum voluisse Caesarem occidi Metellum tr. pl.; proplus factum esse nihil; quod si esse! factum, caedem magnam futuram fuisse. Ein anderer Caesarianer Caelius (ad fam. 8, 16, 1) schreibt über Caesars Stimmung: nihil nisi atrox et saevum loquitur; iratus senatui exiit; his intercessionibus plane incitatus est. Auf der andern Seite

jeden, der sehen wollte, die offenbare Ankundigung der In die Verhältnisse, wie sie im April des J. 705 waren, passt unser Pamphlet vollständig hinein. Es war gar kein ungeschickter Gedanke diese Vorgänge in der Form einer Rede des Ti Gracchus in der berühmten Intercessionsangelegenheit zu debattiren. capitolinischen Tempel aufgestellte Bild des Africanus gab einen passenden und allgemein bekannten Anknupfungspunkt; ganz angemessen erschien der gefeierte und hochverdiente, aber unbotmässige Feldherr in der Rolle des Scipio, allerdings des ersten unter den römischen Feldherren von caesarischen Tendenzen<sup>171</sup>), die Männer der starren Verfassungstreue in derjenigen des Tribuns Augurinus und seiner Collegen, die vermittelnden und den Umständen Rechnung tragenden gemässigt Liberalen in derjenigen des Ti. Gracchus; und der Schreiber gelangte vermuthlich, eben wie Cotta bei Lucanus, zu dem ebenso verständigen wie bequemen Schluss, dass unter den obwaltenden Verhältnissen es der einzig noch mögliche Schatten von Freiheit sei freiwillig zu weichen und das zu wollen was man müsse. — So hat es denn sich gefügt, dass Livius die Scipionenprozesse in der Hauptsache nach zwei Quellen geschildert hat, von denen man die eine den letzten Tagen von Pompeii, die andere den Gesprächen des Labienus an die Seite stellen darf; und

hoffte man ein baldiges Ende des Tyrannen wegen des Umschwungs der öffentlichen Meinung gegen ihn in Folge der letzten Auftritte (ad Att. 10, 8, 6): nullo modo posse video stare istum diutius . . . . qui duarum rerum simulationem tam cito amiserit, mansuetudinis in Metello, divitiarum in aerario.

<sup>&</sup>lt;sup>174</sup>) Vgl. meine R. G. 16, 630. 791. 824.

wenn die Geschichte aus dem Inhalt dieser Schriften für die Scipionenzeit nur geringen Nutzen ziehen kann, so gewinnen wir dafür eine neue Ergänzung zu dem Bilde der grossen Katastrophe, in der der römische Freistaat zu Grunde ging, so wie beachtenswerthe, wenn auch wenig erfreuliche Einblicke in das Wesen der römischen Historiographie.

## DER FRIEDE MIT ANTIOCHOS UND DIE KRIEGS-ZÜGE DES CN. MANLIUS VOLSO¹).

Die Geschichte des Krieges, den die römische Republik im J. 563 d. St. gegen den König von Asien Antiochos geführt hat, gehört zu den sichersten und reinsten Abschnitten der auf uns gekommenen Ueberlieferung. nationale Erbitterung, welche die Erzählung der hannibalischen Zeit so vielfach getrübt hat, hat hier ebenso wenig Platz gefunden wie die persönlichen Leidenschaften, die in den Schilderungen aller Bürgerkriege nothwendig nachzucken; die diplomatisch-militärische Execution, welche die Römer über den Hellespont führte und allerdings auf Jahrhunderte hinaus den Gang der Weltgeschicke bestimmte, vollzog sich leicht und rasch und scheint schon von den Zeitgenossen in einsichtiger und wenigstens relativ unparteiischer Weise aufgezeichnet worden zu sein. Darum hat denn auch die historische Kritik im Ganzen wenig Veranlassung gefunden sich mit diesem Abschnitt zu beschäftigen; der Gesunde bedarf des Arztes nicht. Aber eben aus diesem Grunde scheint es nicht unzweckmässig gerade an diesem Beispiel zu zeigen, wie selbst in solchen Abschnitten die spätere Annalistik ihre Einwirkung geltend

<sup>1)</sup> Früher nicht gedruckt.

gemacht hat und wo in unserer Ueberlieferung ihre Spuren sich finden. Ich lasse die Kriegsgeschichte bei Seite und beschränke mich auf die Verhandlungen, die zwischen den kriegführenden Staaten vor und nach der Entscheidungsschlacht gepflogen worden sind, weil die dafür erhaltene Darstellung des Polybios der Quellenkritik eine sichere Unterlage gewährt.

Allem Anschein nach beruht unsere Ueberlieferung nicht, wie für die hannibalische Epoche, auf der Vergleichung der beiderseits von den kämpfenden Nationen gegebenen Darstellungen, sondern allein auf dem römischen Bericht. Es mögen ja diese Vorgänge auch vom Standpunkt der Besiegten aus eine zeitgenössische Schilderung gefunden haben; aber nichts deutet darauf hin, dass Polybios, an den hier allein gedacht werden kann, eine solche Erzählung benutzt hat, vielmehr ist sein gesammter Bericht der Art, dass er füglich römischen Annalen entnommen sein kann<sup>2</sup>). — Ebenso wenig liegen Beweise dafür vor, dass in der römischen Annalistik mehrere von einander unabhängige Darstellungen dieses Krieges neben einander bestanden haben — in unserer Ueberlieferung wenigstens deutet nichts darauf, dass zum Beispiel über die Schlacht von Magnesia den Späteren mehr als ein zeitgenössischer Bericht vorgelegen hat; und was wir über die Entwickelung der römischen Geschichtschreibung wissen, ist auch nicht geeignet eine solche Annahme besonders wahrscheinlich zu machen. Wenn wir absehen von der Frage ohne

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Die rhodischen Historiker Antisthenes und Zenon wird Polybios auch hier zugezogen haben (16, 14 fg.); aber die Rhodier standen in diesem Krieg mit grösster Entschiedenheit auf der Seite der Sieger.

Antwort, was der Oberpontifex der Zeit über diesen Krieg in das Jahrbuch der Stadt eingetragen haben mag, so ist es ziemlich gewiss, dass diesen Krieg in lateinischer Sprache ein Zeitgenosse überhaupt nicht erzählt hat, und was die griechisch schreibenden Römer anlangt, so findet wenigstens unter den Namen, die uns zufällig in dieser Hinsicht erhalten sind, sich wohl nur ein einziger, welcher füglich derjenige sein kann, dem die Späteren nacherzählt haben. **Fabius** Annalen reichten schwerlich weit 80 A. Postumius (Consul 603) und C. Acilius (um 612) sind fast zu jung, um in einem von ihnen den Urheber der primären Erzählung zu erkennen, abgesehen davon, dass nach der geringschätzigen Art, mit der Polybios von dem ersteren spricht, man kaum in ihm eine seiner Hauptquellen wird suchen dürfen. Dagegen kann die nach Ciceros (Brut. 19, 77) Zeugniss von P. Scipio des Africanus Sohn verfasste historia quaedam Graeca recht wohl eine monographische Darstellung des antiochischen gewesen sein. Dieser war den Zeitverhält-Krieges nissen nach wie nach seiner persönlichen Stellung vorzugsweise befähigt eine pragmatische Darstellung des Krieges gegen Antiochos zu geben, und das auffallende Hervortreten der Personalien des scipionischen Hauses so wie das Hervorheben des Vaters auf Kosten des Oheims erklären sich dann in befriedigender Weise. Aber mag diese Combination das Richtige treffen oder ein uns nicht einmal Namen nach bekannter Fortsetzer der fabischen  $\mathbf{dem}$ Annalen die ursprüngliche Quelle sein, es hat die höchste Wahrscheinlichkeit, dass alle unsere Ueberlieferung auf einen und denselben detaillirten und pragmatischen römischen Urbericht zurückgeht. Wir dürfen darum auf den inneren

Zusammenhang und den homogenen Charakter unserer Ueberlieferung nicht allzu sehr pochen; die Abwesenheit von Widersprüchen ist keineswegs eine Bürgschaft für die unbedingte Zuverlässigkeit der Ueberlieferung. Aber ziemlich sicher scheiden sich von dem ursprünglichen Bericht eine freilich mässige Zahl von späteren Zusätzen Möglich ist, dass die jungeren Annalen hie und da aus den Senatsprotokollen oder anderen Actenstücken ihre Quelle zu ergänzen oder zu corrigiren versucht haben; aber sichere Spuren führen nirgends darauf und im Grossen und Ganzen dürfen diese Zusätze als ebenso viele Entstellungen oder Ausschmückungen des einen Urberichts bezeichnet werden. Wenn die Vermuthung, dass der eigene Sohn des Feldherrn unser letzter Gewährsmann ist, das Richtige treffen sollte, so erklärt es sich leichter, dass sowohl Polybios bei seinem Verhältniss Scipionen sich lediglich an diesen Bericht hielt, als auch die Späteren sich nicht nach anderweitigen Quellen umsahen; ähnlich wie wir über Caesars gallischen Krieg kaum mehr erfahren als was er selbst in seine Commentarien aufgenommen hat. Die jungeren und absichtlichen Zusätze und Umgestaltungen unserer Berichte hervorzuheben ist vorzugsweise die Aufgabe dieser Darstellung. wenn auch daneben versucht werden soll die durch die Auszugmacher und die Abschreiber in den Urbericht hineingetragenen Entstellungen ebenfalls zu bezeichnen und zu beseitigen.

Jener römische Urbericht ist uns auf zwiefachem Wege überliefert: durch Polybios, von dem Diodor ganz und Livius grösstentheils abhängen, und durch die nicht durch Polybios durchgegangene annalistische Ueberlieferung, welche rein bei Appian vorliegt, in einzelnen Einlagen auch bei Livius hervortritt. Diese Ansetzungen sind allgemein anerkannt mit Ausnahme derjenigen, die den Appian betrifft; Nissen (krit. Untersuch. S. 114. 194 fg.) stellt ihn zu den Ausschreibern des Polybios. Es wird also auf ihn besonders Rücksicht zu nehmen sein.

Nach erfolgter Kriegserklärung fand die erste Verhandlung zwischen den kriegführenden Mächten statt unmittelbar nachdem das römische Heer den Hellespont überschritten hatte. Darüber berichten Polybios 21, 13. 14. 15; Livius 37, 34—36; Diodor 29, 7. 8; Appian Syr. 29. Abweichungen sind folgende hervorzuheben:

1. Die Gefangennahme von Scipios Sohn berichten die polybischen Excerpte anerkannter Massen kürzer, als Polybios selbst dies gethan hat, ohne Zweifel weil der Epitomator angewiesen war in den Titel über die Gesandtschaften kein militärisches Detail aufzunehmen. die Gefangennahme bei Euboea erfolgte, sagt auch Diodor p. 620, 30, der fast gänzlich von Polybios abhängt. Es ist danach nicht zu bezweifeln, dass von der ersteren Hälfte des livianischen Doppelberichts c. 34, 5: alii principio belli a Chalcide Oreum petentem circumventum de regiis navibus tradunt nicht bloss die ersten auch in die Excerpte (ἐν ἀρχαῖς τοῦ πολέμου) übergegangenen Worte, sondern ebenfalls die Ortsangabe aus Polybios geflossen ist. wenn Appian, der, abgesehen von der Verwechselung dieses Sohnes mit dem berühmten Enkel Scipios, sachlich übereinstimmt, die Gefangennahme auf der Fahrt von Chalkis nach Demetrias erfolgen lässt, so ist es nicht wohl möglich hierin mit Nissen einen weiteren seiner vielen Flüchtigkeitsfehler zu erkennen; denn beide Angaben können mit einander bestehen und sind wahrscheinlich beide gleichmässig richtig. Da die Gefangennahme gleich bei Eröffnung des Krieges erfolgte, so ist sie sicher zu beziehen auf die Vorgänge des J. 562, als vor dem Eintreffen der römischen Armee der Vormann der römischen Gesandtschaft T. Quinctius Flamininus mit den zu Rom haltenden Griechen versuchte die Festsetzung des Antiochos in Griechenland zu verhindern. Die Kunde, dass Demetrias sich den Aetolern angeschlossen habe, bestimmte einerseits den Flamininus von Chalkis aus dorthin abzugehen (Liv. 35, 39), um wo möglich die wichtige Festung zurückzugewinnnen, andrerseits den König mit der Flotte über Imbros und Skiathos sich nach Pteleon zu begeben (Liv. 35, 43). Diese Curse kreuzten sich; hier begannen die Feindseligkeiten und einzelne Schiffe der Römer müssen den weit überlegenen Feinden in die Hände gefallen sein. Darunter war ohne Zweifel auch das, welches den Sohn des Africanus trug. Somit konnte die Gefangennahme ebenso gut bezeichnet werden als erfolgt auf der Fahrt von Chalkis nach Demetrias wie als erfolgt auf der von Chalkis nach Oreos; Oreos ist Station auf dieser Fahrt und die nächste an Skiathos und Pteleon, so römische Schiff vermuthlich auf der Höhe von Oreos den Feinden in die Hände gerieth. Demnach hat aller Wahrscheinlichkeit nach die Urquelle, die diesen Vorgang offenbar sehr ausführlich berichtete, die drei Orte genannt und liegen uns verschiedenartige Excerpte vor, insofern Polybios Demetrias, Appian aber Oreos wegliess. — Andere Erwähnungen dieser Gefangennahme schliessen der gegebenen Erzählung sich an, ohne wesentlich neue Zuge hinzuzufugen<sup>3</sup>). — Es giebt aber auch eine zweite Version, die als Variante von Livius mitgetheilt wird und die den Stempel annalistischen Ursprungs an der Stirn trägt: alii postquam transitum in Asiam est, cum turma Fregellana missum exploratum ad regia castra effuso obviam equitatu cum reciperet sese, in eo tumultu delapsum ex equo cum duobus equitibus oppressum, ita ad regem deductum esse. Dieser Version schliesst sich Plinius<sup>4</sup>)

<sup>3)</sup> Uebereinstimmend erzählen die Schrift de viris ill. 54: quem inter navigandum ceperat, und Justinus 31, 7, 4: quem rex parvo navigio traicientem ceperat, wo das parvum navigium sogar dem Originalbericht angehören kann. Dass Valerius Maximus 3, 5, 1 dem Sohn die Gefangenschaft als einen Act der Feigheit anrechnet, scheint rhetorische Combination dieser Erzählung mit einer anderen über den ungerathenen Sohn des Africaners Gnaeus umlaufenden Anekdote (vgl. 4, 5, 3; C. I. L. I p. 13 n. 12), und es wird dadurch auch zweifelhaft, ob der gefangene Sohn in der That dieser Gnaeus gewesen ist. Dass Appian ihn mit dem jüngeren Africanus verwechselt, würde dafür sprechen, dass es vielmehr Publius war, der Verfasser der historia Graeca; doch ist natürlich auch diese Identification nichts weniger als sicher. Sollte dagegen jene Identification des gefangenen Sohnes mit dem Gnaeus thatsächlich richtig sein, so hat Valerius hier nicht aus Livius geschöpft. Dass der Urbericht den Vornamen des Sohnes genannt hat, versteht sich von selbst. Etwas anders wendet die Erzählung Dio fr. 62, 2 (vgl. Zon. 9, 20): Σέλευχος ὁ τοῦ Αντιόχου τὸν τοῦ Αφρικανοῦ υίὸν διαπλέοντα εχ της Έλλάδος λαβών. Seleukos führte im Winter 563/4 das Commando an der aeolischen Küste (Liv. 37, 8, 5) und würde hienach die Gefangennahme bei einem Landungsversuche dort stattgefunden haben.

<sup>4)</sup> h. n. 85, 4, 22: L. Scipio tabulam victoriae suae Asiaticae in Capitolio posuit, idque aegre tulisse fratrem Africanum tradunt.. quando filius eius illo proelio captus fuerat. Diese Version ist übrigens insofern mit der gesammten Ueberlieferung im Widerspruch, als die Gefangennahme jedenfalls den Verhandlungen am Hellespont voraufging.

wenigstens insofern an, als der Sohn auch bei ihm in einem Gefecht zu Lande gefangen genommen wird. Sie steht nicht gerade in nothwendigem Zusammenhang mit den die Scipionen bemakelnden Erzählungen, welche an die Freilassung des Sohnes ohne Lösegeld späterhin angesponnen worden sind, ist aber wahrscheinlich gleichzeitig mit diesen entstanden, wie es scheint nur um den dramatischen Effect dadurch zu steigern, dass des Feldherrn Sohn nicht über ein Jahr vor den Verhandlungen am Hellespont, sondern unmittelbar vorher in die Gewalt der Da die einfältige Erzählung von dem Feinde geräth. blinden Lärm in Rom über die Vernichtung der asiatischen Armee (Liv. 37, 48) ausdrücklich auf Antias zurückgeführt wird, so ist es ganz glaublich, wie Nissen S. 196 vermuthet, dass auch jene fregellanische Schwadron von seiner Fabrik ist.

2. Während nach den sonstigen Berichten die Friedensgesandtschaft des Königs durch gemessene Instructionen gebunden ist, wie dies auch nach der Sachlage nicht anders sein konnte, ist sie nach Appian vielmehr angewiesen zu gewähren was die Scipionen fordern würden 5). Dieser dem Verlauf der Dinge auch bei Appian widersprechende Zusatz kann ein blosses Versehen Appians sein; aber wahrscheinlicher dünkt es mir, dass schon die späteren Annalisten diesen Ton angeschlagen und in ihrer unbedachtsamen Hoffart die Scipionen von Haus aus als die unbedingten Herren der Sachlage dargestellt haben.

<sup>5)</sup> καὶ εἴ τι ἄλλο αἰτοῖεν οἱ Σκιπίωνες. Den Ansatz dazu hat schon Polybios 21, 14, 6: εἰ δὲ πάντως καὶ τῆς ᾿Ασίας βούλονταὶ τενα προσεπιδράττεσθαι, διορίσαι ταὖτα.

Nachdem dann die Entscheidungsschlacht in der Nähe von Magnesia geschlagen ist, folgt der Abschluss der Friedenspräliminarien in Sardes. Darüber liegen uns die Berichte vor von Polybios 21, 164). 17; Diodor 29, 10; Livius 37, 45; Appian Syr. 38. Der livianische ist lediglich übersetzt aus Polybios; es mag aber nützlich sein, an diesem Beispiel zu zeigen, wie Livius bei solcher Reproduction verfährt. Einmal begegnen eine Anzahl kleiner Einlagen, wodurch die schlichte Vorlage motivirend und verstärkend aufgefrischt wird. Die Gesandten des Königs finden den Eumenes gunstiger für sie gestimmt, als sie erwartet hatten, sagt Polybios; als sie und der König erwartet hatten, Livius. Dass die Gesandten Zeuxis und Antipater sich zunächst an den P. Scipio und durch diesen an den Consul wenden, sagt Polybios nicht und kann es nicht sagen, da officielle Botschaften an den Magistrat gehen; Livius hat ungeschickt hier wiederholt, was Polybios von der ersten vertraulichen Sendung des Musaeos berichtet hatte und was dort an seinem Platz gewesen war. Dass der Kriegsrath besonders zahlreich war, ist auch ein livianischer Pinselstrich. Wer von den beiden Gesandten sprach, giebt Polybios nicht an; Livius nimmt den als Sprecher, der in seiner Quelle zuerst genannt war, während

<sup>6)</sup> Zu Anfang muss etwa gestanden haben: μετὰ τὴν νίκην οἱ Ῥωμαῖοι τὴν αὐτῶν πρὸς ᾿Αντίοχον, παρειληφότες καὶ τὰς Σάρδεις καὶ τὰς ἀκροπόλεις (d. h. die oft genannte mit dreifacher Mauer umschlossene Burg von Sardes, vgl. Arrian anab. 1, 13 und sonst), ἄρτι [τὸν Πόπλιον ἀπ' Ἐλαίας παρεδέξαντο, ὅτε] ἦκε Μουσαῖος ἐπικηρυκευόμενος παρ' Αντιόχου. Die Rückkehr des erkrankten P. Scipio vor dem Beginn der Friedensverhandlungen erscheint bei Livius und Appian in ähnficher Verbindung und kann auch bei Polybios nicht gefehlt haben.

doch der Vetter des Königs vornehmer war, als der Satrap von Lydien und später jener als das Haupt der Gesandtschaft auftritt (Livius 37, 55, 3. c. 56, 8. Polyb. 21, 17, 9. c. 24, 1. 3. 14). Die beiderseitigen Reden hat Livius in seiner Weise umgearbeitet, namentlich in die der Gesandten den masslosen Ausdruck der Unterwürfigkeit, die königliche Abbitte des Irrthums und die Vergleichung der Römer und der Götter hineingetragen, in die des römischen Sprechers die ihm eigenen trivialen historischen Reminiscenzen, mit welchen letzteren auch, in argem Verstoss gegen die politische Schicklichkeit, das Verzeichniss der auszuliefernden Romerfeinde verziert ist. Dass der König seine Gesandten ausdrücklich angewiesen hat auf jede Bedingung hin den Frieden abzuschliessen, ist ferner Erfindung des Römers. Im Uebrigen giebt er seine Vorlage im Ganzen vollständig und genau wieder; einen Fehler hat er sich nur insofern zu Schulden kommen lassen, als die stipulirte Zahlung des Geldes und Getreides, das Antiochos dem Vater des Eumenes schuldete, durch ungeschickte Umstellung auf das Getreide beschränkt ist, so dass bei der Geldzahlung die causa debendi fehlt. Berichtigung des polybischen Textes geben die Paragraphen c. 45, 16. 17 verglichen mit Polybios c. 17, 7.8 an die Hand; letztere müssen umgestellt werden, so dass erst die Geisselstellung, dann die Auslieferung der Römerfeinde zu stehen kommt, da odv de rovrois, wie es jetzt gestellt ist, in der Luft steht. Eine Ergänzung giebt c. 45, 19, da der polybische Epitomator die Vertheilung der Truppen in die Winterquartiere als nicht in diesen Titel gehörig gestrichen hat. — Von den eigentlichen Friedensbedingungen erwähnt Polybios hier nur den Hauptpunkt,

die Abtretung Vorderasiens bis zum Taurus, offenbar weil die näheren Bestimmungen schicklicher bei der Schlussverhandlung ihren Platz fanden. Dagegen führt er hier, wie natürlich, diejenigen Leistungen an, die Antiochos sogleich zu erfüllen hatte, um die Präliminarien und den Waffenstillstand zu erlangen, insonderheit die Geldforderung für König Eumenes und für Rom, wo dann freilich der Vollständigkeit wegen nicht bloss die sofort geforderte Zahlung von 500 Talenten, sondern auch die bei und nach dem Friedensschluss zu leistenden namhaft gemacht werden mussten; ferner die Stellung der Geisseln und die Auslieferung der Römerfeinde. Dass die Besiegten das siegreiche Heer bis zum definitiven Friedensschluss zu verpflegen hatten, sagt Polybios hier nicht, holt es aber später c. 43, 8 (vgl. Liv. 38, 13, 9) nach. — Livius ist dem Polybios hier durchaus gefolgt. Auch Appian weicht sachlich nicht wesentlich ab; dennoch kann sein Bericht nicht wohl aus dem polybischen geflossen sein. Es ist wenig wahrscheinlich, dass das lange und in der hoffärtigen Geschmacklosigkeit des rechten Annalenstils gehaltene Sundenregister des Königs von Asien erst von Appian zusammengestellt und hier eingereiht worden ist. Wenn ferner Appian den Präliminarvertrag auch auf die Auslieferung der Elephanten und der Kriegsschiffe, so wie der Gefangenen und der Ueberläufer erstreckt und, während die Gleichheit der vor und der nach der Schlacht gestellten Forderung bei Polybios wie bei Livius als das eigentliche Wort der Situation erscheint, Appian nachher einige kleine Dinge mehr fordern lässt (μικρά ἄττα προσθέντες), so ist dies sachlich wahrscheinlich richtig, da doch wohl schon der Präliminarvertrag auf diese Angelegenheiten

eingegangen ist, und auf keinen Fall eine blosse Umstellung der von Polybios mit guter Absicht so geordneten Erzählung. Viel glaublicher ist es, dass der Urbericht beide Verträge in aller Weitläuftigkeit enthalten und Appian hier mittelbar aus diesem geschöpft hat. Endlich kommt hinzu, dass er allein (nebst Zon. 9, 20) den zweiten Sohn des Königs, den jungeren Antioches, unter den Geisseln mit Namen neunt und diesen von der sonst stipulirten Wechselung ausnimmt. — Diodor hat die Präliminarien mit dem folgenden Frieden und der Ausführungsverhandlung in eins gezogen.

An die Präliminarien schliesst sich der definitive Friedensschluss in Rom im J. 565, berichtet von Polybios 21, 24; Livius 37, 55. 56; Appian Syr. 39. In der für Polybios wie für Livius gleich charakteristischen Rede der rhodischen Gesandten trägt jener sein politisches System vor, die Freiheit der Hellenen zu beiden Seiten des Meeres unter römischem Schutz. Der Historiker der augustischen Zeit, der allerdings dies so sich nicht aneignen konnte, giebt diese Rede wieder mit Weglassung der eigentlichen Pointen. Indess ich verweile nicht bei diesen einleitenden Betrach-In der Sache selbst beschränkt Polybios sich darauf die Thatsache des Friedensabschlusses zwischen den Römern und Antiochos und dessen Bestätigung theils durch die Comitien, theils durch den Eidschwur des Antipater hervorzuheben, ferner die Einsetzung der Zehnergesandtschaft zu berichten und aus der dieser vom Senat ertheilten Instruction die leitenden Gesichtspunkte hervorzuheben. Livius hat die polybische Fassung in ihrem allgemeinen Rahmen beibehalten, aber sie aus den Annalen wesentlich erweitert. Zwar dass er Antipater als des Königs Brudersohn nennt, kann Wiederholung der früheren Meldung

des Polybios c. 16, 4 sein 1). Aber dass der Bündnissact auf dem Capitol vollzogen wird, sagt derselbe nicht 8). Ebenso fehlen bei Polybios die Namen der zehn Friedensgesandten, wie er denn für seine Zwecke derartige Namenreihen ebenso vermeidet, wie Livius mit Rücksicht auf die römische Nobilität sie regelmässig aufnimmt 9). Endlich berichtet Livius die Instruction mit verschiedenen Details, welche Polybios nicht hat und auch nach seinem universalhistorischen Standpunkt gar nicht hat setzen können 10).

<sup>7)</sup> Dies hat Nissen (S. 199) übersehen, wenn er diese Notiz ansieht als ausgefallen aus dem Text des Polybios.

<sup>\*\*</sup> Man kann auch nicht sagen, dass der Bündnissschwur regelmässig auf dem Capitol stattfand und Livius darum dies zusetzt. Die Aufstellung der Bündnisstafeln freilich fand gewöhnlich auf dem Capitol statt (C. I. L. I p. 170; \*\* dell' inst. 1858 p. 198 fg.); aber den Bündnissschwur vollzog wenigstens Claudius auf dem Forum (Sueton Claud. 25). — Warum Nissen (a. a. O.) diese Notiz für polybisch hält, weiss ich nicht; hier führt nichts darauf unseren Auszug für lückenhaft zu halten.

<sup>3)</sup> Nissen nimmt auch hier an, dass die zehn Namen bei Polybios gestanden hätten. Aber so geläufig es diesem ist bei Gesandtschaften von drei Personen deren Namen zu setzen, so geht er doch über diese Zahl nie hinaus; vgl. besonders 33, 9, 3: ἡ σύγκλητος . . . δέκα πρεσβευτὰς κατέστησε τοὺς περὶ Λεύκιον Λνίκιον καὶ Γάιον Φάννιον καὶ Κόιντον Φάβιον Μάξιμον, ferner 30, 23, 8. Mit ebenso wenig Grund nimmt derselbe Gelehrte Anstoss an den Worten Polyb. 24, 24. 6: δόντες ταύτας τὰς ἀποκρίσεις: diese beziehen sich nicht bloss auf die zuletzt dem Gros der asiatischen Gesandtschaften ertheilte Antwort, sondern auch auf die an Eumenes, an die Rhodier, an Antiochos gegebenen Bescheide, der Plural ist also am Platze.

<sup>10)</sup> Nissen S. 200 nimmt auch hier Verkützung des polybischen Textes an und verkennt die Oekonomie des Schriftstellers, sowohl insofern, als dieser das Detail, so weit er es überhaupt aufnehmen will, nicht bei der Instructionsertheilung, sondern bei dem

Zum Beispiel von Telmissos spricht Polybios hier, wo nur die allgemeine Richtschnur angegeben wird, gar nicht und sagt bei dem Ausführungsact (21, 48, 8. 10) nur, dass die Stadt nicht, wie das übrige Lykien, an die Rhodier, sondern an Eumenes gegeben worden sei. Die Senatsinstruction bei Livius dagegen besagt, dass Telmissos nebst seinen Burgen<sup>11</sup>) an Eumenes fallen, die Besitzungen aber eines weiter nirgends genannten Ptolemaeos von Telmissos, offenbar eine derjenigen Personen, die individuell zum Freundschaftsvertrag mit Rom zugelassen worden waren, weder unter rhodischer noch unter pergamenischer Oberherrlichkeit stehen, also so zu sagen reichsunmittelbar und souverain sein sollen. Hier liegt uns bei Livius ein Actenstück vor, sei es dem Urbericht angehörig, sei es, was auch möglich ist, später aus den Senatsprotokollen eingesetzt, das offenbar nicht durch die polybische Schwinge durchgegangen ist<sup>12</sup>). — Wenden wir uns schliesslich zu Appian, so begegnet uns zunächst hier wieder der Umstand, dass er nicht wie Polybios und Livius die Friedensbedingungen mit Rücksicht auf die noch bevorstehende Schlussverhandlung übergeht, sondern sie hier ausführlich und zwar in der Art mittheilt, dass er die bei den Präliminarien angeführten Punkte nicht wiederholt, dagegen die bei dem

Schlussdecret vorträgt, als auch darin, dass er eben manches Detail verständiger Weise bei Seite warf.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) castra; vgl. die Erzählung über den Abfall des castellum von Alabanda Liv. 38, 13, 2.

<sup>19)</sup> Uebrigens hat Livius 37, 56, 5, wahrscheinlich nicht durch der Abschreiber, sondern durch eigene Schuld, gesetzt: haec et ab Eumene et ab Rhodiis excepta, wo nur der ager Ptolemaei gemeint sein kann und es also heissen müsste: hune . . . exceptum.

Abschluss neu hinzugefügten unwesentlichen Forderungen (βραχέα ἄττα) einzeln aufzählt. Dies konnte in dieser Form aus Polybios in keiner Weise entnommen werden und widerlegt allein schon die Annahme, dass Appian seine Friedensbedingungen aus der später bei Polybios mitgetheilten Schlussverhandlung entlehnt hat; wogegen die römischen Annalisten sich keineswegs, wie Polybios, vor der Wiederholung derselben Dinge gescheut, vielmehr die getroffenen Abmachungen wiederholentlich referirt haben werden. Auf die materiellen Abweichungen, die in Betreff der Friedensbedingungen und der Form des Friedensschlusses in unseren Quellen auftreten, soll später eingegangen werden.

Zum Abschluss gelangte die politische Umgestaltung, welche die Schlacht von Magnesia herbeiführte, durch die von dem Proconsul Cn. Manlius Volso in Verbindung mit den zehn Senatsbevollmächtigten in Apamea in Phrygien im J. 566 vorgenommene Verhandlung. Die darüber erhaltenen Berichte finden sich bei Polybios 21, 43-48; Diodor 29, 11; Livius 38, 37—39; Appian Syr. 44. Allerdings ist der Friedensvertrag, um den es dabei sich handelte, nicht das Werk des Volso und der Decemvirn, sondern ward er in Rom schriftlich festgestellt und nur zur Sanctionirung und zur Ausführung dem Consul mit-Was Appian (Syr. 39) ausdrücklich sagt, dass getheilt. der Vertrag in Rom auf dem Capitol aufgestellt worden, Abschrift aber dem Consul gesandt sei, damit er selbst so wie der König durch ihren Schwur denselben bekräftigten, das geht auch aus Polybios c. 44, 10 mit gleicher Bestimmtheit hervor: Volso und die Decemvirn begannen ihre Thätigkeit damit, dass der Vertrag mit Antiochos

beschworen ward, da dieser schon fertig vorlag und es insofern keiner Verhandlung, sondern nur der Ausführung der verbrieften Bestimmungen bedurfte. Die abweichende Darstellung bei Livius c. 38, 113) hat Nissen S. 207 mit Recht verworfen. Chronologisch also ist der Vertrag bei Appian richtiger als bei Polybios eingereiht; der letztere ist von der strengen Zeitfolge hier desswegen abgewichen, weil es zweckmässig schien mit dem Detail der Friedensbestimmungen gleich die Ausführungshandlungen zu verbinden. Dass, obwohl der Gesandte des Antiochos Antipater den Vertrag schon in Rom beschworen hat, noch von dem König eine persönliche Eidleistung vor den dazu vom Consul abgeordneten Offizieren gefordert ward, kann nicht befremden. — Dass in der Mittheilung der Friedensbedingungen Polybios und Livius sich wieder durchaus verhalten wie Original und Uebersetzung, ist allgemein anerkannt; dagegen begegnen hier verschiedene schwere Abschreiberversehen 14), die theilweise selbst die Einsicht in die politische Bedeutung des Acts verdunkeln.

Gleich im §. 2 wird zu schreiben sein: μη εάν διέναι (μη είδεναι δε die Hdschr.) βασιλέα Αντίοχον καὶ τοὸς ὑποτατιομένους διὰ τῆς αὐτῶν χώρας ἐπὶ 'Ρωμαίους καὶ τοὺς συμμάχους πολεμίους, nach dem lateinischen ne quem

<sup>13)</sup> Daraus haben noch Spätere eine Verschärfung der dem Antiochos von den Scipionen gestellten Bedingungen durch Manlius gemacht (Zonaras 9, 20).

<sup>14)</sup> Für Livius hat Hr. Luchs in Strassburg die Gefälligkeit gehabt mir die Lesungen des Bamb. und des jungen, aber aus einem Zwillingscodex des Bamb. abgeschriebenen, nach seinem Urtheil dem Bamb. selbst an Zuverlässigkeit wenig nachstehenden Pariser Codex (n. 5690) mitzutheilen.

exercitum, qui cum Romano sociisve bellum gesturus erit, rex per fines regni sui eorumee qui sub dicione eius erunt transire sinito; die verdorbenen Anfangsworte hat Ursinus im Uebrigen richtig gebessert, aber êãv kann nicht fehlen. Andrerseits hatte Livius besser übersetzt ne quem exercitum . . . rex quive sub dicione eius erunt per fines suos transire sinunto. Auch weiterhin bei der Stipulation über die Auslieferung der Gefangenen hat Livius es verwischt, was staatsrechtlich nicht unwichtig ist, dass Antiochos für sich und seine Unterkönige stipulirt.

Ein anderer evidenter Uebersetzungsfehler ist es, dass, während bei Polybios Antiochos sich verpflichtet keinem Staat in Europa den Krieg zu erklären, er bei Livius nur verspricht nicht in Europa Krieg zu führen.

Der folgende Paragraph, der den wesentlichen Inhalt des Friedens, die Grenzlinie ausspricht, ist bei Polybios bis auf die gleichgültigen Anfangsworte ausgefallen, und wie bei Livius zu lesen sei, ist mehr noch ein historisches als ein philologisches Problem. Ueberliefert ist: excedito urbibus agris vicis castellis cis Taurum montem usque ad Tanaim ammem et ea (a Paris.) valle Tauri usque ad iugum (ab iuga Bamb.), qua in Lycaoniam (lycaonia Bamb.) vergit. Da ein Fluss Tanais hier sonst nicht bekannt ist, dagegen Strabon 15) das Ergebniss der Kriege des sechsten Jahrhunderts für Asien dahin zusammenfasst, dass der innerhalb des Taurus und des Halys liegende Theil Kleinasiens

<sup>15) 6, 4, 2</sup> p. 287: συνενεωτέρισαν δὲ τοῖς Καρχηδονίοις οἱ θ' Ελληνες καὶ Μακεδόνες καὶ τῆς ᾿Ασίας οἱ ἐντὸς Ἦλυος καὶ τοῦ Ταύρου, καὶ τούτους οὖν ἄμα συγκατακτᾶσθαι προήχθησαν, ὧν ᾿Αντίοχός τε ἦν καὶ Φίλιππος καὶ Περσεύς. Vgl. 11, 1, 7 p. 492: ἡ ἐντὸς ဪ Αλυος γῆ καὶ τὰ ἐν αὐτῷ τῷ Ταύρῳ καὶ ἐκτὸς ὅσα εἰς τὴν χερρόνησον ἐκπίπτει.

den Römern botmässig wurde, so ist es herkommlich geworden für den Tanais den Halys hineinzucorrigiren und nach dieser Conjectur die Geschichtserzählung zu Der Sache nach ist vollständig richtig, was gestalten. Strabon sagt: die galatische Expedition wird eben unternommen, um das Gebiet diesseit des Halys in die Gewalt der Römer zu bringen und nachdem die Tolistoboier am Olympos, die Tektosagen am Berg Magaba (Livius c. 19, 1), zehn römische Meilen östlich von Ankyra gegen den Halys zu (Livius c. 24, 2) überwunden sind, greifen die Römer die jenseit des Flusses sitzenden Waffenbrüder der Tektosagen, die Trokmer nicht an, sondern begnügen sich sie über den Halys zu scheuchen (Livius c. 27, 6; vgl. das. c. 16, 13 und Polybios c. 39, 9). dass Antiochos Vorderasien bis zum Taurus und zum Halys abtritt, wird weder von Strabon noch sonst irgendwo gesagt, vielmehr in den vielfachen Erwähnungen dieser Grenzverschiebung durchaus nur der Taurus genannt 16), und konnte auch nicht gesagt werden, da des Königs Machtgebiet sich auf die Süd- und die Westküste beschränkt, im nördlichen Kleinasien dagegen Kappadokien, Galatien, Bithynien keineswegs in seiner Gewalt sind, die galatischen Fürsten sogar von dem König Syriens wie vom ganzen übrigen Kleinasien Tribut empfangen (Livius c. 16, 13) und mit diesem gegen Rom als selbständige Bundesgenossen gekämpft haben (Livius c. 18, 1). Wenn die Verwandlung von ad Tanaim in ad Halyn dem Philologen keineswegs das Gefühl der

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Polybios c. 17, 3. c. 24. 7. Livius 37, 45, 14. c. 54, 23. c. 55, 5. 38, 47, 11. c. 48, 1. 4. Diodor p. 621, 63. p. 622, 87. Appian Syr. 29. 38. Val. Max. 4, 1, ext. 9.

Befriedigung erwecken kann, so hätten die Historiker schon aus dem angeführten Grunde noch viel energischer gegen die Einreihung des Ergebnisses des Galaterkrieges in den Friedensvertrag mit Antiochos protestiren sollen. Aber diese Schlimmbesserung hat noch viel mehr Schaden gestiftet. Wenn die römischen Diplomaten das abgetretene Gebiet so bezeichnet haben, wie in unseren Ausgaben steht: cis Taurum montem usque ad Halyn amnem et a valle Tauri usque ad iuga qua in Lycaoniam vergit, so haben sie unter den zahlreichen den Hohn des Geographen herausfordernden Friedenstractaten ohne Zweifel den unsinnigsten abgeschlossen. Denn das Taurusgebirge als Grenze zu setzen ohne nähere Definition, ferner dasselbe bis zum Halys zu erstrecken, dann diesen zwischen den Taurus und das — ja welches? — Thal des Taurus einzuschieben ist eine Kette von Unvernünftigkeiten, die in einem wirklich abgeschlossenen Vertrag nicht hat stehen können, wie bereitwillig man auch einräumen mag, dass es nicht die Weisen sind, die die Welt regieren. Wenn etwas einleuchtend ist, so ist es der Umstand, dass in den Worten usque ad Tanaim amnem derjenige der Flüsse des Taurus namhaft gemacht wird, welcher zur Grenzscheide ausersehen war<sup>17</sup>), und dass das folgende et ea valle Tauri nicht, um sinnlos zu werden, in a valle Tauri corrigirt werden muss, sondern vielmehr das Thal eben dieses Flusses bezeichnet, also hienach dieses Flussthal und sodann die Wasserscheide des Bergzugs die Grenzlinie

<sup>17)</sup> Verständig lässt Appian Syr. 38 den Scipio gleich bei der ersten Forderung der Tauruslinie hinzusetzen: καὶ τούτοις ὅροι τεθήσονται.

bilden sollten, wie denn nachher (c. 45, 3) ausdrücklich die divortia aquarum die Grenzen des römischen Gebiets genannt werden. Problematisch bleibt allerdings sowohl philologisch, ob ad Tanaim amnem richtig überliefert oder wie der Name zu corrigiren ist, wie auch historisch, welcher Fluss hier gemeint ist. In ersterer Hinsicht ist vielleicht nach c. 15, 7 (wo die Lesung ad fluvium Taurum in unserer Ueberlieferung feststeht) zu schreiben ad Taurum amnem. Denn der dort genannte pamphylische Fluss ist, nach dem was aus jener Stelle über seine Lage erhellt, durchaus geeignet die Reichsgrenze zu bezeichnen. Andrerseits ist es gar nicht unwahrscheinlich, dass die Römer wie die Griechen, die diesen Frieden entwarfen, über die Geographie Pamphyliens in diplomatischer Unschuld sich befanden und bei der Abgrenzung einen pamphylischen Fluss in dem Taurusgebirge als 'Taurusfluss' zu Grunde legten, den unter diesem Namen kein Geograph kennt. Unter dieser Voraussetzung erklärt sich auch, was an sich sehr auffallend ist, dass sofort nach dem Abschluss des Friedens über die hier bezeichnete Grenzlinie ein ernstlicher Rechtsstreit sich erhob 18) und dass keiner der späteren Geographen, selbst der kundige

<sup>18)</sup> Polybios c. 48, 11: περὶ δὲ τῆς Παμφυλίας Εὐμένους μὲν εἶνω φάσχοντος αὐτὴν ἐπὶ τάσε τοῦ Ταύρου, τῶν δὲ παρ' ᾿Αντιόχου πρεσβευτῶν ἐπέχεινα, σιαπορήσαντες ἀνέθεντο περὶ τούτων εἰς τὴν σύγχλητον. Livius c. 39, 17: de Pamphylia disceptatum inter Eumenem et Antiochi legatos cum esset, quia pars eius citra, pars ultra Taurum est, integra res ad senatum reicitur. Darum findet auch im J. 566 die Begegnung des Seleukos und des Manlius an der pamphylischen Grenze statt (Polybios c. 43, 8; Livius c. 37, 7. 9). Incorrect nennt Diodor 29, 13 dafür Lykaonien.

Strabon nicht, den in diesem Vertrage genannten Fluss namhaft macht; ein seinem Namen nach nicht zu identificirender Grenzfluss konnte ihnen freilich nichts nutzen. Gemeint kann kaum ein andrer Fluss sein als der pamphylische Kestros, der wenig östlich von Perge Dass die Grenze in Pamphylien zu ins Meer fallt. suchen ist, wird ausdrücklich gesagt (S. 530 A. 18) und aus dem Bericht über die Vorgänge bei den pamphylischen Zügen des Manlius in den J. 565 (Polyb. c. 35 genauer als Livius c. 15) und 566 (Polyb. c. 44; Livius c. 37, 9. 10), in Verbindung mit der später dagegen in Rom geübten Kritik (Livius c. 45) geht deutlich hervor, dass Perge auf dem rechten Ufer des Kestros römisch wurde, obwohl der dort für Antiochos das Commando führende Offizier zunächst darüber im Zweifel war, ob nach dem Vertrag die Stadt den Römern zu übergeben sei, Aspendos dagegen links vom Kestros nicht in die Gewalt der Römer kam<sup>19</sup>). Dann aber kann, da man doch nicht einen ganz geringfügigen Bach zur Grenzscheide des Ostens und des Westens bestimmt haben wird, schlechterdings kein anderer Fluss gemeint sein als dieser recht ansehnliche und sogar schiffbare Strom 20).

Eine schliessliche Bestätigung dieser Erörterung gewähren die kürzlich von G. Hirschfeld auf Grund seiner Bereisung der betreffenden Gegend über den Feldzug des

<sup>19)</sup> Aus Polybios c. 35 geht deutlich hervor, was Livius c. 15 freilich entstellt hat, dass Manlius wohl Verträge mit Aspendos und den anderen Städten des östlichen Pamphyliens abschloss und Geld von ihnen nahm, aber den Kestros keineswegs überschritt.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Strabon 14, 4, 2 p. 667; Stadiasmus maris magni 219.

Manlius angestellten Untersuchungen 21). Er hat dort nachgewiesen, dass der Taurus fluvius, an dem Manlius aus Pamphylien kommend am ersten Marschtage sein Lager schlug, eben der Kestros ist, welcher aus den Bergen kommt, die nach seiner Angabe heute allein den Taurusnamen (Davras) führen und vielleicht schon in alter Zeit ihn vorzugsweise geführt haben. Darf man den Taurus mons des Friedensvertrages, der in der gewöhnlichen allgemeinen Bedeutung verstanden der Sachlage wenig entspricht, in diesem beschränkteren Sinne nehmen, so gewinnen wir überhaupt eine wesentlich schärfere Fassung: der König soll seine Truppen wegziehen aus dem gesammten Gebiet diesseits der Bergkette des Taurus bis zum Taurusfluss und ferner aus diesem Thal des (Flusses) Taurus bis zur Wasserscheide gegen Lykaonien.

Nur der Vollständigkeit wegen hebe ich hervor, dass Livius in den Paragraphen über die Rückgabe der Gefangenen die Terminsetzung hineinbringt, ohne doch, wie dies dann nothwendig war, das Datum beizufügen; dass er der Auslieferung der Gefangenen die stolze Wendung nimmt, die sie bei Polybios hat, und die Auslieferung der freien Deserteure als vergessen hineincorrigirt, ohne zu bemerken, dass der Vertrag hierüber vornehm schwieg. Die Auslieferung der römerfeindlichen Aetoler hat er vergessen.

Schwierigkeit macht der die Flotte betreffende Paragraph wegen der beiderseitigen Entstellung der Texte. Bei

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) In der Festschrift der Königsberger Universität für den funfzigsten Jahrestag des archäologischen Instituts in Rom (Königsberg 1879. 4) p. 10.

Polybios wird etwa zu schreiben sein: ἀποδότω δὲ καὶ τὰς ναίς τας μαχράς χαι τα έχ τούτων άρμενα χαι τα σχεύη, zαὶ μηχέτι έχέτω πλην δέχα καταφράκτων . μηδε [λέμβον πλείοσι] τριάχοντα χωπών έχέτω έλαυνόμενον μηδε [μονήοη πολέμου ενεχεν, οὖ αὐτὸς χατάρχει. Die überlieferte Schreibung μηδε τριαχοντάχωπον έχέτω ελαυνόμενον ist sprachlich wie sachlich unmöglich: sprachlich, 'weil Poly-'bios für τριακόντορος nicht das Unwort τριακοντάκωπος 'gebraucht haben kann und weil die Schiffsnamen weiblich 'sind 22)', sachlich, weil, wenn dem König untersagt ward ein mit dreissig Rudern fahrendes Kriegsboot zu haben, ihm Vierzig- und Funfzigrudrer noch weniger gestattet sein konnten, aus einem Staatsvertrag aber dies nicht bloss folgeweise sich ergeben durfte, sondern darin geradezu gesagt werden musste. Im Uebrigen ist bei Ausfüllung der Lücken wesentlich der freilich auch arg zugerichtete lateinische Text massgebend gewesen. Die Ueberlieferung lautet hier: tradito et naves longas armamentaque earum, neu plures quam decem naves actuarias (actuarias hat die Mainzer Handschrift, fehlt Bamb. Paris.) nulla quarum (quarum fehlt Bamb. Paris.) plus quam (in setzt Bamb. ein) XXX remis agatur habeto neve monerem (so Mog. nach Gelenius und Paris., minore Bamb.) ea (ex Mainzer Handschr.) belli causa quod ipse illaturus erit. Nach diesen Spuren und nach der polybischen Vorlage dürfte etwa gestanden haben: neu plures quam decem naves tectas neve navem actuariam ullam, quae earum plus quam XXX remis agatur, habeto neve

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) Dies ist einer Mittheilung von Wilamowitz entnommen, dem ich auch bei Herstellung dieser Stelle theilweise gefolgt bin,

monerem belli causa, quod ipse illaturus erit. Es werden hier dieselben drei Klassen von Schiffen unterschieden welche Tacitus 23) aufführt: complet quod biremium quaeque simplici ordine agebantur: adiecta ingens lyntrium vis; und zwar wird bei den Deckschiffen eine bestimmte Zahl gestattet, bei den übrigen Fahrzeugen die Haltung sowohl von grösseren Kähnen wie auch von Moneren ein für allemal untersagt. — Appian (Syr. 39) stimmt in Betreff des Flottenparagraphen mit Polybios und Livius, nur dass er zwölf Schiffe setzt statt zehn; von den Böten schweigt er.

Wenn in allen diesen Stellen wir es nur mit Abschreiberverderbnissen zu thun hatten, so verhält sich dies anders bei der Grenzbestimmung, welche der Fahrt der Schiffe des Antiochos gesetzt wird. Bei Polybios heisst es ein-

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) hist. 5, 23. Diese für die Herstellung der livianischen massgebende Stelle des Tacitus hat Georges im Wörterbuch nachgewiesen; die Bearbeiter des alten Seewesens haben, so viel ich finde, sie unberücksichtigt gelassen. Die bei diesen gangbare Auffassung der moneres als eines Synonyms von navis actuaria (Graser de re navali p. 5. 54; Marquardt Staatsverwaltung 2, 479) ist danach unzweifelhaft falsch und steht dieser 'Eindecker' vielmehr der Grösse nach zwischen der navis tecta und der navis actuaria. Es wird dies in der Weise aufzufassen sein, dass die μονή ρης ein Schiff war mit einem Deck, aber ebenso viel Ruderern, als sie bei den Zwei- und Dreideckern in dem tiefsten Deck verwendet wurden, also ein Vierundfunfzigruderer, während die lyntres oder naves actuariae nicht bloss ebenfalls nur ein Deck, sondern auch noch weniger Ruderer hatten. In der That kommt unter den von der Zahl der Ruderer entlehnten Benennungen der Boote keine höhere vor als πεντηχόντορος. Der Unterschied zwischen dieser und der Moneres war also gering. Man mag auch wohl häufig unter der navis actuaria die moneres mitverstanden haben und daraus sich das ungemein seltene Vorkommen der letzteren erklären.

fach: μηδε πλείτωσαν επὶ τάδε τοῦ Καλυκάδνου ἀκρωτηρίου, Livius dagegen übersetzt: ne navigato citra Calycadnum neu Sarpedonium promunturia, und mit ihm stimmt Appian Syr. 39: ὄφον Αντιόχω τῆς ἀρχῆς εἶναι δύο ἄκρας Καλύχαδνόν τε και Σαρπηδόνιον και τάςδε μή παραπλείν 'Avtioxov, nur dass die Umwandlung der Fahrt- in die Reichsgrenze ihm zur Last fällt. — Vergleicht man diese Angaben, so muss zunächst jedem es sich aufdrängen, dass die Nennung zweier Vorgebirge in diesem Zusammenhang widersinnig ist; die Fahrtgrenze, deren Ueberschreitung casus belli war, konnte doch nur eine sein. Es lässt sich aber auch ziemlich deutlich erkennen, dass die Verdoppelung der Vorgebirge nichts ist als eine spätere Entstellung. Das kalykadnische Vorgebirge kommt nirgends vor als hier; es scheint damit ganz ähnlich gegangen zu sein wie mit dem Taurusfluss. Gemeint ist ohne Zweifel das berühmte sarpedonische, das von der Mündung des Kalykadnosflusses nicht weit entfernt ist<sup>24</sup>); es lag also den Späteren nahe für jenes gänzlich unbekannte dies einzusetzen, und dies ist offenbar von den Annalisten in der fehlerhaften Weise der Verdopplung geschehen. also ist es meines Erachtens evident, theils dass Livius aus den Annalen ergänzt hat, was Polybios nach seiner Meinung ausgelassen hatte, theils dass Appian hier aus den Annalen und nicht aus Polybios schöpft. Es ist nicht erbaulich, dass unter dem Eindruck der vorgefassten

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Doch fallen die Flussmündung und das Vorgebirge keineswegs geographisch zusammen; die Entfernung beträgt 80 Stadien. Ich bemerke dies, damit man nicht etwa meine, dass es genüge für das kalykadnische Vorgebirge die Mündung des Kalykadnosflusses zu substituiren.

Meinung, als seien Livius und Appian einfache Epitomatoren des Polybios, diesem in unseren Ausgaben die widersinnige Doppelgrenze in den Text hinein corrigirt worden ist.

Der Vertrag bestimmt weiter, dass Antiochos aus dem den Römern gehorchenden Gebiete weder anwerben noch Flüchtlinge von dort bei sich aufnehmen dürfe, welche letztere Bestimmung Livius gedankenloser Weise in das Verbot Freiwillige anzunehmen umgesetzt hat, was ja bereits unter die erstere Clausel fällt. Etwas auffallend ist es, dass dasselbe vorher für König Eumenes besonders ausgemacht wird; doch wird daraus wohl kaum gefolgert werden dürfen, dass dessen Reich nicht zu dem den Römern unterworfenen Gebiet gerechnet worden ist.

Die Wiederherstellung der Zollfreiheit der Rhodier und das Verbot etwa künftig von Rom abfallende Gemeinden unter Schutz zu nehmen hat Livius übergangen, wie manches andere Nebensächliche, das hervorzuheben nicht nöthig erscheint.

Bei der Tributzahlung hat Livius aus dem attischen Silber attische Talente gemacht, was fehlerhaft ist, denn da das Gewicht des Talents nach römischen Pfunden bestimmt wurde, so bedurfte es einer Definition des Talents nicht, wohl aber einer solchen für den Feingehalt. Auch würde, wenn das Talent definirt werden sollte, dafür die technische Bezeichnung des euboischen gewählt worden sein, wie dies bei den Präliminarien geschah (Polyb. c. 17. 4; Livius 37, 45, 14; Appian 38). Die Getreideleistung ist bei Polybios durch die Abschreiber entstellt, aber mit Hülfe des Livius leicht in Ordnung zu bringen 25).

<sup>25)</sup> Es ist für zai τοῦ σίτου φ xai μ τνθ zu schreiben: xai

Die wichtige Bestimmung über das Rechtsverhältniss zu den Staaten, denen Krieg zu erklären dem Antiochos vorher untersagt ist — nicht, wie Livius dies wiedergiebt, zu den mit Rom verbündeten Staaten — hat Livius wieder falsch aufgefasst: der Vertrag bestimmt, dass Antiochos, angegriffen, sich vertheidigen, aber keine bleibende Eroberung machen dürfe, dagegen, wenn ihm ein Unrecht zugefügt sei, ein Schiedsgericht provociren solle, nicht aber selber angreifen, wogegen Livius hier 'nach beiderseitigem Belieben (!)' die Kriegführung gestattet, Appian noch unvernünftiger aus dem Angriffskrieg einen Krieg 'gegen die Unterthanen' gemacht hat.

μεδίμνων σίτου Μ (d. i. . εννέα μυριάδας): Εὐμένει δε τάλαντα zv. Hultsch irrt, wenn er meint, dass für 90000 geschrieben worden sei 3; das Myriadenzeichen kann wenigstens in der gewöhnlichen Schrift nicht fehlen und es ist wohl q zai µ nichts als Entstellung von M. Die Umwandlung des unmöglichen rov in das Medimnenzeichen verdanke ich Wilamowitz. Ebenso sind die Worte: 🖚 ξπιβαλλομένφ χαιοφο χαι τοῖς 'Ρωμαίοις ἀποδίδωσι sicher kein Glossem; es war angemessen die Gleichzeitigkeit der Zahlung an die Römer und an Eumenes anzuordnen und dadurch die von Antiochos gegen diese eingegangene Verpflichtung gewissermassen unter römische Bürgschaft zu stellen und dies ist sicher in den verdorbenen Worten ausgedrückt gewesen. Wilamowitzs Vorschlag: καταβάλλων εν ῷ καιρῷ καὶ τοῖς Ῥωμαίοις ἀποδίδωσιν wird wenigstens im Wesentlichen das Richtige treffen. Ueber die völlig zerrütteten Schlussworte schreibt mir derselbe: 'οῦς συνεχώρησεν ist unmöglich, da Antiochos in dem Zwischensatz (καθώς ἐπίμησεν 'ὁ βασιλεὺς 'Αντίοχος), also sicher nicht im Hauptsatz Subject ist. 'Offenbar handelt es sich um eine Getreideforderung des Eumenes 'an Antiochos, welche dieser mit Geld abzulösen sich erbietet, was Eumenes annimmt; es stand etwa: καὶ ἀντὶ τοῦ σίτου, καθώς ἐτί-'μησεν δ βασιλεύς 'Αντίοχος, τάλαντα ρχζ καὶ δραχμάς χιλίας σος' '(oder jede andere Zahl) συνεχώρησεν Εὐμένης λαβεῖν, γάζαν (vgl. 'wegen dieses Wortes 11, 34, 12) εὐαρεστουμένην ξαυτώ.'

Ueber die Vertheilung des Kriegsgewinnes unter die Bundesgenossen und die diese überhaupt betreffenden Bestimmungen ist wenig zu bemerken. Dass die Verfügungen zu Gunsten der Ilier und der Dardaner Liv. c. 39, 9. 10 bei Polybios c. 48, 5 fehlen, führt Nissen S. 16. 209 auf Verkürzung des Epitomators zurück; es ist vielmehr wahrscheinlich ein Zusatz aus den Annalen, da ja die originum memoria bei beiden Städten als die Ursache der Begunstigung bezeichnet wird und es also sehr nahe lag, dass die Annalisten, sei es aus echter Quelle, sei es durch Erfindung, diesen Zusatz einfügten. — Anlangend die Differenz in Betreff der an Eumenes gelangenden Myser, οθς πρότερον αυτός παρεσκευάσατο (Polyb. c. 48, 10), quam (Mysiam) Prusia rex ademerat (Liv. c. 39, 15), möchte ich nicht, wie es gewöhnlich geschieht (Hultsch z. d. St.; Nissen S. 205), den Fehler bei Polybios suchen, sondern vielmehr Prusia in pridem ändern.

Es ist bei der bisherigen Untersuchung keine Rücksicht genommen worden auf die Erzählung der beiden Expeditionen, die L. Scipios Nachfolger im Oberbefehl Cn. Manlius Volso im Jahre nach der Ueberwindung des Antiochos nach Pisidien und nach Galatien unternahm, so wie auf die Zurückführung der Heere aus Kleinasien nach Italien im Jahre 566 und die unterwegs den Thrakern gelieferten Gefechte. Indess wird es zweckmässig sein, schon weil es an sich nahe liegt, dass diese Berichte und der über den antiochischen Krieg auf dieselbe Quelle zurückgehen, zu zeigen, dass dies nicht der Fall ist und hier ganz andere Verhält-

Der eigenthümliche Stempel, den die nisse obwalten. Erzählung dieser beiden Expeditionen an sich trägt, drängt jedem Leser sich auf. Es giebt in unserer gesammten annalistischen Ueberlieferung keinen Abschnitt, der dem Lagerjournal so nahe käme; die Erzählung sticht auffallend ab gegen alles was vor und was nach dem Commando des Manlius vor sich geht und erinnert lebhaft an das Buch über Caesars zweiten spanischen Krieg. Die durchgeführte Aufzählung der einzelnen Tagemärsche<sup>26</sup>) und anderes vom Standpunkt der historischen Darstellung betrachtet unwesentliche und störende Detail 27), die fast stehenden geographischen und ethnographischen Excurse<sup>28</sup>), welche in dem Charakter der gewissermassen auch als geographische Entdeckungsreise zu betrachtenden Expedition ihre Rechtfertigung finden, die eingehende Schilderung der Bewaffnung und der Fechtweise<sup>29</sup>), die ausserhalb der allgemeinen Erzählung

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) Livius 38, 13. 14. 15 (wo § 14 ein Tagemarsch von nur 5 Milien angemerkt wird). 18. Polybios 21, 43, 9 = Liv. c. 37, 8. c. 41.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Dahin gehören zum Beispiel die Einnahme des Castells von Alabanda (Liv. c. 13, 2. 4) und der zweitägige Aufenthalt des Eumenes und der römischen Commissarien in Ephesos (Polyb. c. 44, 6).

Sagalassos c. 15, 9 (vgl. Polyb. c. 36, 3); über die Landschaft Axylos c. 18, 4; über den Sangarios c. 18, 8 (vgl. Polybios c. 37, 4); über Gordiaion c. 18, 12; vor allem die belehrende Erörterung über die kleinasiatischen Galater c. 16. In unseren polybianischen Excerpten finden sich an den entsprechenden Stellen nur Andeutungen, aber, wie Nissen S. 204 richtig bemerkt, nur desshalb, weil die Epitomatoren für ihre Rubriken diese Notizen nicht passend fanden.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) Livius c. 21.

stehende Erwähnung gebliebener Offiziere 30), das militärische Urtheil über die einzelnen Operationen 31) zeigen, dass uns hier die nur oberflächliche Ueberarbeitung eines von einem betheiligten Militär über diese Expedition aufgesetzten Gesammtberichts vorliegt. Der Schreiber steht politisch zwar durchaus auf dem römischen Standpunkt 32), aber ein Römer scheint er nicht zu sein 33) und römische Dinge vielmehr als ein Fremder zu schildern, wie dies hervortritt theils in dem Hervorheben solcher Dinge, die für den Römer selbstverständlich waren, namentlich der militärischen Sacralhandlungen 34) und der Behandlung der Beute 35), theils in seiner Schilderung der Bewaffnung der

<sup>30)</sup> Livius c. 41, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>) Livius c. 22, 2 handelt von der Theilung der Truppen und der Zweckmässigkeit starker Reserven auf coupirtem Terrain.

<sup>33)</sup> So ist der König von Kappadokien, der sich auf die Seite der Gallier gestellt hat, rathlos, wie er für seine Verkehrtheit Entschuldigung finden könne (παρακήσασθαι την σφετέραν ἄγνοιαν) nach Polybios c. 43, 5. Livianische Aeusserungen in diesem Ton beweisen freilich nichts.

<sup>33)</sup> Nur darf man dafür, dass die Quelle griechisch geschrieben war, nicht mit Nissen S. 203 die Worte Liv. c. 18,4 geltend machen: axylon quam vocant terram: ab re nomen habet.

<sup>24)</sup> Livius c. 12, 2: exercitu lustrato. Polyb. c. 43, 9: χαθαφμόν ποιησάμενος της δυνάμεως = Liv. c. 37, 8: lustrato exercitu. Livius c. 20, 6: sacrificio facto cum primis hostiis litasset. c. 26, 1: cum auspicio operam dedisset, deinde immolasset.

<sup>25)</sup> Liv. c. 23, 10: consul armis hostium in uno concrematis cumulo ceteram praedam conferre omnes iussit et aut vendidit, quod eius in publicum redigendum erat, aut cum cura, ut quam aequissima esset, per milites divisit. Die Verbrennung der erbeuteten Waffen zu Ehren der römischen Götter und das Sammeln, Vertheilen und Verkaufen der übrigen Beutestücke sind nichts Besonderes, sondern stehende römische Uebung.

römischen leichten Infanterie<sup>36</sup>). Nimmt man dazu die auffallende Rücksichtnahme auf die bei der Expedition befindlichen Truppen griechischer Nationalität<sup>37</sup>) und die umfassende und beherrschende Kenntniss der kleinasiatischen Verhältnisse, zum Beispiel der inneren Geschichte Bithyniens, die in der Erörterung über die Vorgeschichte der Galater zu Tage tritt, so wird man darauf geführt in dem Urheber dieses Berichts einen Griechen zu suchen, und zwar einen hervorragend geschichtskundigen Griechen, der in dem von Eumenes gesandten Corps den Feldzug mitgemacht hat.

Vielleicht dürfen wir noch einen Schritt weiter gehen. Polybios c. 38 und nach ihm Livius 38) berichten, dass Chio-

<sup>36)</sup> Livius c. 21, 13.

hervor: Livius c. 12, 6—9. c. 13, 1.3 (Athenaeus Eumenis et Attali frater cum Cretensi Leuso et Corrago Macedone venit: mille pedites mixtarum gentium et trecentos equites secum adduxerunt). c. 13, 8. 10 (wo die Controverse ausführlich erörtert wird, ob nach dem Vertrag Antiochos auch für die nichtrömischen Truppen die Verpflegung zu gewähren habe). c. 20, 9. c. 21, 2. c. 23, 11. Polyb. c. 39 = Liv. c. 25. Dass bei dem Eintreffen des Eumenes in Ephesos besonders verweilt wird, wurde schon bemerkt (S. 539 A. 27). Auch bei der Schlussverhandlung mit Antiochos zeigt sich dasselbe.

<sup>38) 38, 24.</sup> Die Erzählung steht ferner bei Valerius Maximus 6, 1 ext. 2; Florus 1, 27 [2, 11]; Schrift de viris ill. 52. Dabei tritt der seltsame Umstand ein, dass die drei letztgenannten Schriftsteller einen Lesefehler des Livius reproduciren. Denn während der Name des Gatten bei Plutarch de mul. virt. c. 43 (der diese Polybios-Stelle erhalten hat), bei Suidas u. d. W. (aus dem Polybios 22, 21 genommen ist) und bei Livius selbst 38, 19, 2 'Ορπάγων lautet, lesen wir bei Livius c. 24 und ebenso bei Valerius, Florus und dem sogenannten Victor (orgiagontis die Brüsseler Handschrift des vollständigen Werkes, orgaguntis die besten Handschriften der

mara, die Gattin des Königs der Tolistoboier Ortiagon, auf dem Berg Olympos mit den anderen Weibern und Kindern des Stammes<sup>39</sup>) den Römern in die Hände gefallen sein; dass der römische Centurio, der zur Bewachung der Gefangenen in Ankyra commandirt war, der schönen Frau Gewalt angethan, dann aber von den Ihrigen bestochen sie denselben ausgeliefert habe; dass sie dann bei der Uebergabe ihre Landsleute in ihrer Sprache geheissen habe den Centurio niederzumachen. Diese Frau, fügt Polybios der Erzählung hinzu, habe er selbst in Sardes gesehen. dies geschah, erfahren wir nicht; unter den galatischen Fürsten aber, die der Consul Volso im J. 566 anwies während seines Marsches von Apamea nach dem Hellespont sich persönlich bei ihm einzufinden 40), ist Ortiagon, der später eine hervorragende Rolle in den kleinasiatischen Angelegenheiten

defecten Klasse) Orgiago. Ein Abschreibeverderbniss ist dies schwerlich, da der Uebergang von T in G wenig Wahrscheinlichkeit hat: vielmehr wird Livius in seinem Polybios-Text hier aus Versehen, und ohne sich der früheren Erwähnung desselben Mannes zu erinnern, für OPTIAION gelesen haben OPTIAION. Es ist dies insofern wichtig, als hiemit der Beweis geführt ist, dass nicht bloss Valerius und Florus, sondern auch die Schrift de viris illustribus aus Livius geschöpft ist. Dies bestätigt sich weiter dadurch, dass der von Livius verkehrter Weise weggelassene Name der Heldin der Geschichte auch bei den drei abhängigen Autoren fehlt. Dass die Schrift de viris illustribus die Katastrophe der Anekdote etwas anders wendet, ist gleichgültig.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>) Livius c. 23, 9.

<sup>40)</sup> Sie wurden zunächst nach Ephesos vorgeladen (Livius c. 27,9), dann aber angewiesen nach dem Eintreffen des Eumenes abermals (Polybios c. 43, 3. 7 = Livius c. 37, 6) und zwar persönlich (Diodor p. 622, 94) sich einzufinden, während Manlius nach dem Hellespont zurückging (Polyb. c. 48, 12; Livius c. 40, 1).

spielte 41), ohne Zweifel gewesen, und mit ihm kann seine hochangesehene Gattin gekommen sein 42). Es kann also die Begegnung mit Polybios in Sardes recht wohl bei dieser Gelegenheit stattgefunden haben. Sollte jener geschichtskundige griechische Offizier, der in dem Hülfscorps des Attalos die kleinasiatischen Feldzüge des J. 565 mitgemacht hat, Polybios selber gewesen sein 48)? Seinem Alter und seinen Lebensverhältnissen ist dies angemessen. Er war um das Jahr 544 d. St. geboren 44), hatte also damals das zwanzigste Lebensjahr überschritten und stand in der Epoche, wo der junge Mann guter Herkunft seine militärische Schule macht.

Dies ist allerdings nicht mehr als eine Möglichkeit; jene Begegnung kann auch bei anderer Veranlassung und

<sup>41)</sup> Polyb. 22, 21.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>) Man übersehe dabei nicht, dass der Centurio, der eine Gefangene geschändet hatte und dann gegen Bestechung freiliess, auch vom römischen Standpunkt aus das Leben verwirkt hatte, wie er denn auch überhaupt als ein schlechtes Subject geschildert wird.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>) Ich habe diese Vermuthung schon vor vielen Jahren in meiner römischen Geschichte 2<sup>6</sup> S. 448 ausgesprochen, allerdings ohne sie zu motiviren. Nissen S. 205 hat sie zurückgewiesen, indem er meinte, dass sie sich lediglich auf die Angabe über das Zusammentreffen des Polybios und der Chiomara stütze, und dass Chiomara jedenfalls erst nach dem Friedensschluss in Sardes gewesen sein könne. Dies ist richtig, und es ist auch richtig, dass die Nachricht über das Zusammentreffen des Polybios und der Chiomara nicht genügen würde, um darauf hin jene Vermuthung aufzustellen. Aber die für mich bestimmenden Gründe sind wesentlich andere gewesen, wie oben entwickelt ist.

<sup>44)</sup> Er war im J. 573 noch nicht dreissig Jahr alt (25, 7); gedacht wird seiner zuerst bei Philopoemens Bestattung 571, wo er die Aschenume trug.

zu anderer Zeit stattgefunden haben. Aber eine andere Erwägung giebt dieser Möglichkeit ein erhebliches Gewicht. Warum nimmt die Erzählung des Polybios in der Darstellung dieses Feldzugs, und dieses Feldzugs allein, der historischen Oekonomie zum Trotz die Form der militärischen Ephemeriden an? Fremde Berichte der Art hätte Polybios ohne weiteres auf das historisch richtige Mass zurückgeführt; dass, wo er Selbsterlebtes erzählt, er mit anderem Mass misst, weiss jeder, der ihn kennt.

Ausser bei Polybios und seinem lateinischen Uebersetzer liegen über die Feldzüge des Volso Nachrichten vor theils in den bei Livius c. 23, 8 eingelegten Stellen aus Claudius Quadrigarius und Valerius Antias, theils bei Diodor 29, 12. 13 und bei Appian Syr. 42. 43. Was Livius bei den Römern mehr las als bei Polybios, beschränkt sich auf die Zahl der am Olympos gefallenen Feinde, welche Polybios (Liv. c. 23, 6) unbestimmt gelassen hatte und die hier wie an hundert anderen Stellen freie Erfindung der Chronisten sein können. Die wenigen Notizen bei Diodor sind ohne Zweifel polybischen Ursprungs<sup>45</sup>). Von Appian aber ist dies nicht so völlig ausgemacht. Zwar in dem Thatsächlichen schliesst auch er dem Polybios sich eng an und stimmt namentlich in den Verlustziffern mit ihm, nicht' mit Claudius oder Valerius 46). Aber der scharfe Tadel, den Appian gegen

<sup>45)</sup> Es ist ein Gedächtnissfehler Diodors, wenn er p. 622, 6 die von Antiochos an Manlius geleistete Zahlung als den ersten der zehn Jahrestribute betrachtet; das Richtige hat Polybios c. 43, 8 und, wenn auch mit einem Fehler in der Ziffer, Livius c. 37, 9.

<sup>46) 40000</sup> Gefangene auf dem Olymp wie Polyb. bei Liv. 23, 9;

Volsos Führung auf dem Rückmarsch durch Thrakien ausspricht, stimmt wenig zu dem polybischen Bericht, obwohl dieser die verlustvollen Gefechte nicht verschweigt, und sieht fast aus wie die Einleitung zu den schweren Anklagen, die bei Livius später in dem annalistischen Abschnitt des Folgejahrs bei Gelegenheit des Triumphes gegen Manlius erhoben werden. Es ist allerdings wahrscheinlich, dass auch die appianische Erzählung im wesentlichen auf der polybischen beruht; aber wenn es zugegeben werden muss, dass er für diese Epoche einen Annalisten sehr ausgiebig benutzt hat, so ist neben der Möglichkeit, dass er hier den Polybios selbst ausgeschrieben, auch die andere offen zu halten, dass er hier den polybischen Bericht mittelbar benutzt hat. Nichts nöthigt uns anzunehmen, dass Polybios von den Annalisten vor Livius nicht gebraucht worden ist; wenn er gar diese Feldzüge nach eigener Anschauung schilderte, so lag es nahe, dass schon die älteren Annalisten ihn eben hiefür zu Grunde legten, so dass die natürlich nicht aus ihm genommenen Berichte über den hauptstädtischen Hader mit diesen Theilen der polybischen Erzählung früh in den Annalen verschmolzen. Aus einer solchen Darstellung hat Appian die seinige recht wohl schöpfen können.

8000 Todte in der Schlacht gegen die Tektosagen und die Trokmer wie Polyb. bei Liv. c. 37, 6. Dass er die dem Ariarathes auferlegte Busse auf 200 Talente angiebt, während Polybios (c. 43, 8) und Livius (c. 37, 6) 600 nennen, die dann auf 300 herabgesetzt wurden (Pol. c. 47; Liv. c. 39, 6), kann Flüchtigkeitsfehler sein.

## REGISTER.

Acca Larentia, ursprünglich wohl Larentina Acca 1 A. 1, verknüpft mit dem Fest der Larentalia 1. 2. Den Annalen von Haus aus fremd 8; in die Romulusfabel hineingezogen 14—16.

M'. Acilius Glabrio, Prozess 459-461.

Aedilen, curulische, als curatores ludorum sollemnium 53.

- C. Aemilius Mamercinus, sein zweites Militärtribunat (363) in die Beamtenliste eingeschoben 228.
- L. Aemilius Mamercinus, sein drittes und viertes Militärtribunat (371. 372) in die Beamtenliste eingeschoben 228.
- Q. Aemilius Papus, Consul 472 375.
- L. Aemilius Privernas, sein Cognomen 144. 295.

Aequimelium, quasihistorische Etymologie 202 (A. 106); auf die Maelier nicht bezogen 217.

ager effatus 30.

Ahala, Bedeutung 203.

alius als Beisatz in den Fasten 94.

Alliaschlacht, Oertlichkeit 310-313; Datum 315. 316.

Amintinus Cognomen der Volumnier 291.

Anarchie vor dem licinischen Gesetz, ihre Dauer 361—363. 377. 380 (A. 130).

annuus, Bedeutung 44.

Antonier, Wiederherstellung ihrer Namen auf den Denkmälern 78. 79.

M. Antonius, Rechtsbeständigkeit seines zweiten Consulats 72 A. 13; dessen Unterdrückung 72-74; Zeit der Ausmeisselung und der Wiederherstellung seines Namens 74-75.

Iulius Antonius, Tilgung seines Namens in den Fasten 75 (A. 14).

Appian, hängt von älterer annalistischer Ueberlieferung, nicht von Polybios ab 344. 514—516. 518. 521. 522. 524. 525. 535. 544. ara maxima, innerhalb des pomerium 38.

Atticus, Bericht über den Tod des Coriolanus 113.

(Aurelius Victor) de viris ill., Benutzung des Antias 134. 430, des Livius 540. 541.

Auruncus Cognomen der Cominier 293.

Aventin, ausserhalb des pomerium 30. 37; Gründe der Ausschliessung 37 A. 30; von Claudius zur Stadt geschlagen 40.

Axilla Cognomen der Servilier 210.

Beutegeld durch die praefecti fabrum verwaltet 439-441.

Biondische Fasten, ihre Abfassungszeit 82.

Brennus 303 (A. 10).

Bürgerziegel 331. 332 A. 78.

L. Caecilius, ob Consul oder Prätor im J. 470 367. 369. 375.

Q. Caedicius 33.

Camerinus Cognomen der Sulpicier 292.

Camillus, seine Dictaturen 189 A. 76. 324 A. 62. 338; sein Triumph im J. 365 335. 337; sein Prozess 453 A. 80; seine Mitwirkung bei der Verurtheilung des M. Manlius 188. 189; seine Betheiligung an dem gallischen Kriege 321. 322. 324. 325. 329. 334. 335. 337. 338. 344.

Capitolinische Magistratstafel, Aufstellungszeit 64—77. Aufstellungsort 59. 65. Nachträge 59—64. Verhältniss zu den übrigen Fasten 81. Alter ihrer Quelle 224. Abhängigkeit von den jüngeren Annalen 372.

Cassier, plebeische 155.

Cassius Hemina 343. 344.

Sp. Cassius Vecellinus, seine Consulate 153. 154. 158. 160; der einzige Cassier in der patricischen Consularliste 154. 155. Seine Kriegsthaten 156. 160; sein Bündniss mit Latium 159; sein Ackergesetz ungeschichtlich 160—164; Entstehung dieser Fälschung 164—166. 173; die Ursachen seiner Verurtheilung 166—168. 173 (A. 37); die Form derselben 174—178.

Caudinus Cognomen der Cornelii Lentuli 295.

Cestius Gallus Consul im J. 42 99.

Cicero abhängig von der älteren Annalistik 343.

Appius Claudius, Beurtheilung seiner Censur bei Diodor 284. 285.

- Q. Claudius Quadrigarius, identisch mit dem bei Livius genannten Annalisten Claudius 426 A. 27.
- Cognomina, in einer Urkunde des VI. Jahrhunderts anstössig 419; örtliche, des römischen Patriciats 290—294, der plebeischen Nobilität 294 A. 114. Siegesbeinamen der Feldherren 151 A. 77. 295.

Collatinus Cognomen der Tarquinier 292.

Colotianische Fasten, ihre Abfassungszeit 82.

Pontius Cominius 322. 324 A. 63. 325 A. 65. 326.

Postumus Cominius, an sein Consulat die Eroberung Coriolis angeknüpft 134.

coniuratio 247 (A. 26). 248 A. 27. 250 A. 30.

conquisitio 248 A. 26.

- Consulartribune, Unstetigkeit der Zahl ihres Collegiums 225. 226; ihre Normalzahl sechs 227; tribuni militares pro consulibus 109. 110.
- Consuln, Antritt ihres Amtes 353. 354; ihre Bestellung in der späteren Zeit des getheilten römischen Reichs 89. Datirung nach einem Consul 90. 358; nach den Consuln des Vorjahres 90.
- Consus, dessen Altar Mittelpunkt des Circus maximus 42. Consusien feriae statae 47; ihre Ausrichtung 55.

Coritinesanus Cognomen der Herminier 292.

- P. Cornelius, sein zweites Militärtribunat (360) in die Beamtenliste eingeschoben 228; nach Diodor Kriegstribun 369 230.
- A. Cornelius Cossus, dessen spolia opima 236 238.
- P. Cornelius Dolabella 373, 374.
- P. Cornelius Scipio Africanus, seine Stellung in dem Gemeinwesen 456. 457, im antiochischen Kriege 457. 459. Sein Prozess 466—470. 480. 481. Todesjahr 482—489.
- P. Cornelius Scipio (des Vorigen Sohn), seine historia Gracca 513. 514.
- L. Cornelius Scipio Asiagenus, dessen Prozess 470—474. 481. 482. Cremeraschlacht, Verhältniss derselben zur Magistratstafel 257—261. Datum 255 A. 42.

Cultuskosten, ihre Bestreitung 56. 57.

Curiatcomitien, Ladung zu denselben 409. 410.

M'. Curius 372—374. 376.

Decemvirat, Antrittstag 103.

Dictator, nicht rechenschaftspflichtig 435 (A. 43). 436. Dictatorenjahre 377. 380.

Diodor, Abfassungszeit seines Werkes 267 A. 61¹); seine Fasten 179. 180. 222 — 240; Gründungsjahr Roms 267. 269; zählt 122 Magistratsjahre von der Gründung der Republik bis zur Alliaschlacht 263; seine Quellen für die frühere römische Geschichte 263 — 272; Benutzung lateinisch geschriebener Quellen 274 A. 73; der Annalen des Fabius 272 — 278. 338. 339. 341; des Polybios 422. 514. 515. Verbessert 199 A. 98.

Diokles von Peparethos von Fabius benutzt 10 A. 26. 279 A. 82. Dionysios von Halikarnass, Quelle für Plutarchs Biographie des Coriolan 116. 117 A. 14; zur Kritik seiner Quellenbenutzung 347. 348; seine Reden 128 A. 34. Verbessert 202 A. 106.

Domitian, seine Säcularspiele 59.

Cn. Domitius Calvinus 76.

Duris 265. 266.

Eid, seine Bedeutung bei den Römern 250 A. 29.

Equirrien feriae statae 47; ihre Ausrichtung 55. Verhältniss zu den sonstigen ludi 43.

evocatio, Unterschied von der militia legitima 247 A. 26, von der coniuratio 248 A. 27.

Fabierzug aus einer coniuratio hervorgegangen 251-253.

- Q. Fabius Pictor, griechische Annalen 9—14. 113—115. 135. 241 A. 19. Charakter derselben 275—277; politische Stellung 284—288; Rücksichtnahme auf das fabische Haus 278. 279. 282—284; Stellung zu dem Hellenenthum 280. 281; historische Glaubwürdigkeit 342. 343; Gründungsjahr Roms 379. Lateinische Annalen wahrscheinlich von einem jüngeren gleichnamigen Annalisten verfasst 378. S. auch Diodor und Polybios.
- Q. Fabius Rullianus, dessen Kriegszug gegen die Samniten 242; Dictatur im J. 441 echt 243. 245.

<sup>1)</sup> Ich habe an dieser Stelle übersehen, dass die Ausführung der Colonie Tauromenium, welche Diodor kennt (16,7), nach der Notiz bei Dio 54, 7 in das J. 733 zu setzen ist, also Diodors Werk etwas später geschrieben ist, als ich dort angenommen habe.

Q. Fabius Vibulanus und L. Quinctius Cincinnatus, Echtheit ihres Consulats 260. 261.

Faucia curia 256 A. 43.

Feldherrnspolien 238.

Festus verbessert 24 A. 5. 407. 408. 412.

ficus ruminalis, von Fabius in der Romulussage nicht erwähnt 11A. 27.

Fidenas Cognomen der Sergier und Servilier 239. 294-296.

Fortuna Muliebris, ihr Tempel 126. 144 (A. 63).

fratres arvales s. Masurius Sabinus.

L. Fulvius Curvus 232, 233.

Agrippa Furius, sein Militärtribunat (363) in die Beamtenliste eingeschoben 228.

Gallier, Berichte über ihre Einnahme Roms 298—352. Chronologie der gallischen Kriege 360—377.

L. Geganius, sein Militärtribunat (376) in die Beamtenliste eingeschoben 228.

Hannibal, Todesjahr 486.

L. Horatius Militärtribunat 376 untergeschoben 228. Desgleichen die des L. Horatius Barbatus (329) und des L. Horatius Pulvillus (368) 228.

Jahresbezeichnung, consularische, in der späteren Zeit des getheilten römischen Reiches 89.

Jahrtafel des latinischen Festes s. Latinisches Fest.

Idatius und Paschalchronik, Verhältniss derselben zur capitolinischen Tafel 233.

imperium, dessen Fortführung ohne Beantragung der lex curiata 412-414.

Indiction der Feste, ob zwischen ihr und dem Fest eine gesetzlich bestimmte Frist erforderlich 105.

instauratio ludorum 145. 146 (A. 68).

Intercalation 354.

intercolumnium, Bedeutung 25.

Johannes von Antiochia, sein Bericht über die gallische Katastrophe 350.

Johannes Malalas, sein Bericht über die gallische Katastrophe 351.

iunior als Beisatz in den Fasten 94. 95.

Juno Moneta, ihr Tempel 182. 187 A. 72.

Kriegsdienst, freiwilliger und nothwendiger 247-250.

Kriegsgewinn, unter der freien Verfügung des Feldherrn 437—444; Prozessform im Fall der Unterschlagung 449 – 455.

Larentalia, Fest des Jupiter und Todtenfest 3-5. 7.

Latinisches Fest, dessen Alter 101. 105; wann gefeiert 104. 105; enge Verknüpfung desselben mit der Annuität der Magistratur 105; seit wann viertägig 107 A. 21; bei seiner Feier die Consuln anwesend 100; ausserordentlicher Weise als Dankfest gefeiert 106; seit wann verzeichnet 102. — Jahrtafel desselben, ihr Anfang ein späteres Machwerk 103, verzeichnet nicht die Namen der Decemvirn und Kriegstribunen consularischer Gewalt 102.

T. Latinius 117. 123. 124 A. 24. 145 A. 66.

lex curiata de imperio 408-410.

lex Appuleia, über die marianischen Colonien 216.

lex Flaminia agraria 401 A. 23.

lex Maenia 49 A. 12. 123.

lex Servilia agraria 451.

Licinius Macer, dessen Fälschungen 14. 15. 19. 134. 214. 216. 222. 224. 240.

lictor curiatus 409. 410.

Livius, dessen Abhängigkeit von den sullanischen und nachsullanischen Geschichtswerken 220. 222. 224. Benutzung des Claudius Quadrigarius 426; des Polybios 422; Verfahren bei dem Uebersetzen des letzteren 519. 520. 522. 523. 535. Bericht über die Scipionenprozesse 425—429. Zur Kritik 126. 185 A. 66. 385. 398. 423. 424. 527—529. 533. 537.

lucus Poetelius, wo gelegen 192 A. 80.

ludi gehen aus von dem Cultus des Mars und des Consus 42. 43; ursprünglich ein religiöser Ritualact 43; späterhin verknüpft mit dem Begriff des dem Jupiter ausserordentlich gelobten und gefeierten Festes 43; als solches ludi magni, ludi maximi, ludi Romani 43. 44. Ludi magni Romani ursprünglich Triumphalspiele 46. 47 und nicht jährig 44. 45 50. Deren Ursprungssage 46 und Alter 47. Zur Zeit der Decemvirn noch nicht rechtlich stehend 51. Seit wann Jahrfest 52. Ursprünglich eintägig 48; dreitägig 48 (A. 12); sechszehntägig im augustischen Festkalender 54. — Spätere Unterscheidung der quasitriumphalen ordentlichen Jahr-

(ludi Romani) und der wirklich triumphalen ausserordentlichen Feier (ludi magni) 51. 52; letztere nach dem Muster der ordentlichen behandelt 54. — Ausrichtung der Gemeindefeste und der mit dem Cult verbundenen Spiele 55 — 57. Ludere, Begriff 42.

Sp. Maelius, Schreibung des Namens 200 A. 102. Erzählung über ihn: ältere Fassung 200—203, jüngere Fassung 205. 206, deren Motive 206—208; gehört wahrscheinlich der Familien- überlieferung an 209, daher zeitlos 209. 210; relativ späte Fabel 215; ihre politische Tendenz 215. 216.

Maluginensis Cognomen der Cornelier 292.

manubiac Bedeutung 443 A. 62; Unterschlagung derselben kein furtum publicum 449 — 452; Controle seitens der Gemeinde 452. 453.

Manlier, deren Cognomen Capitolinus 184 (A. 63).

M. Manlius Capitolinus, Erzählung von ihm ohne Anhalt in der Magistratstafel 179—181; in ihren Grundzügen alt 181; ihre älteren Bestandtheile 181—184, ihre jüngeren 184—186. Die Ursachen seiner Katastrophe 189. 190, die Zeit derselben 187—189. Seine Todesart 193—195. Berichte über die Zwecke seiner Bewegung erfunden 195—197; Tendenz dieser Erfindung 197. 198; Entstehungszeit 198. 199.

Marcier, altes plebeisches Adelsgeschlecht 150.

Cn. Marcius Coriolanus, Erzählung von ihm der annalistischen Ueberlieferung von Haus aus fremd 136; deren ältere Fassung 113. 114, jüngere 114-125; ihr Ursprung 149. 151, historischer Werth 149, Tendenz 150. 152.

Masurius Sabinus, sein Bericht über die Entstehung des Collegiums der fratres arvales 18. 19.

Medullinus Cognomen der Furier 292.

Agrippa Menenius 156. 159.

Mercurtempel, Weihung desselben im J. 259 von Livius zweima erzählt 157 A. 10.

Messalla Cognomen der Valerier 296.

militia legitima 247-250.

L. Minucius Augurinus der Gegner des Sp. Maelius nicht zu identificiren mit L. Minucius Esquilinus Augurinus Consul 295 211 (A. 126); sein Uebertritt zur Plebs und sein Volkstribunat interpolirte Familientradition 213; kann nicht

praefectus annonae gewesen sein 214 (A. 132). Sein Denkmal 200. 203 (A. 109). 204. 217.

Mugillanus Cognomen der Papirier 292.

Mult, deren Behandlung 444 A. 64.

Namenstilgung (damnatio memoriae) auf den Denkmälern 69 (A. 10). 70. 73.

Nuntiation 90.

Oberbeamte, ob rechenschaftspflichtig 433-435. 442. 444.

Orosius verbessert 388.

Sex. Palpellius Hister 99.

- L. Papirius, Consul 423, irrthümlich als Mugillanus III statt Cursor III bezeichnet 82. Zeitbestimmung seines zweiten Consulates 232. 233.
- L. Papirius Crassus, sein Militärtribunat (383) in die Beamtenliste eingeschoben 228.

Paschalchronik s. Idatius.

Peculat, dessen prozessualische Behandlung 445-447.

L. Pedanius 99.

Philopoemen, sein Todesjahr 486.

Pisaurum 334—336.

Piso nicht Diodors Quelle 338 A. 85.

- Plutarch, sein Verhältniss zu Varro 17 A. 35; seine Quelle für die Biographie des Camillus 346. 347. Verbessert 13 A. 80.
- C. Poetelius Libo Visolus, dessen Dictatur im J. 441 eine Fälschung der jüngeren Annalisten 243 245. Poetelisches Gesetz über die Aufhebung der Schuldknechtschaft, dessen Datirung 244—245.
- Polybios, Theilnahme an dem Feldzug des Volso 538—543. Seine Benutzung römischer Chroniken 431. 512. 514, des Fabius 278. 301. 309. 338. 341. 366. 377. 379. 380. 384. Seine Chronologie 353—356. 362—371. 374—378; doppelte Zählweise der Stadtjahre 380. 381. Seine Zählweise 356—357. 359. 360 (A. 110). Gründungsjahr Roms 379. Sprachgebrauch bei Datirung nach dem Consulat 358. Verbessert 526. 527. 532. 536.
- pomerium, Ableitung 24; sprachliche Bedeutung 25. Livius Erklärung desselben als eines Raumes zu beiden Seiten der Mauer unhaltbar 25. 26, und wahrscheinlich ein Missver-

ständniss 26 A. 11. Sein Begriff 29 — 32; seine Zweckbestimmung 33. Der Raum für die Einholung der Auspicien 30. Sein Boden Eigenthum des Staates 37. Vorschiebung unter Claudius und Vespasian 41. Grenzsteine desselben innerhalb der Mauer nach der Stadtseite zu aufgestellt 37. 38. pomerium ampliare 30. pomerium proferre 31.

Pometia, dessen Einnahme von Livius zweimal erzählt 156. 157 A. 11. Pompa, Hauptstück der römischen Spiele 45.

Q. Pomponius Secundus 98.

Pompeius, dessen funfzehntägige Spiele 54.

M. Porcius Cato, seine Rolle bei dem Prozess gegen M'. Glabrio 460. 461, bei den Scipionenprozessen 457. 458. 462. 465. 470. porta Flumentana, ihre Lage 192 A. 80.

Postconsulate, seit wann im Gebrauch 71.

postliminium Bedeutung 25. 28. 31. 32.

Sp. Postumius, sein Militärtribunat (360) in die Beamtenliste eingeschoben 228.

praefecti fabrum, Stellung und Verwendung 441.

praefectura annonae, der älteren Republik fremd 214; anfänglich ein ausserordentliches, seit Augustus ein ständiges Amt 216. quaestio perpetua peculatus 448.

Quästor, dessen Rechnungslegung 432-437.

Kaeso Quinctius, dessen Prozess im J. 293 148.

L. Quinctius und A. Sempronius, deren Consulat nach 326 echt 261. 262.

L. Quinctius Cincinnatus, seine zweite Dictatur Fiction 205. 207. 209. 210.

rationes ad aerarium deferre 432.

rationes referre 432 (A. 37).

Regia, Amtswohnung des Oberpontifex, Standort der capitolinischen Fasten 65.

Regillensis Cognomen der Postumier und der Claudier 292.

Reiterführer trägt in der Stadt das Schwert nicht 208 (A. 120). Rutilius 485. 487.

Sabinus Cognomen der Claudier und der Sicinier (?) 293. sacrilegium 447 A. 69.

Säcularspiele, wann aufgezeichnet 59-62.

Seianus, Tilgung seines Namens 73.

Ti. Sempronius Gracchus, dessen angebliche Rede gegen Scipio Africanus ein Pamphlet auf Caesar 502-509.

Sena, Colonie, Gründung derselben 373.

seniores, ob bei dem Census mitgezählt 403. 404.

Senonisch-boischer Krieg 366-370.

Sergii und Servilii, vielleicht ursprünglich identisch 295.

- C. Servilius Ahala, sein Cognomen 203. 209. 210 (A. 123). Seine Rolle bei der Katastrophe des Maelius 201 203. 205—208; Erzählung von seiner Verbannung erfunden 212. 213. Nicht identisch mit C. Servilius Structus Axilla Consul 327 211 (A. 125).
- Sp. Servilius Structus, dessen Militärtribunat (386) in die Beamtenliste eingeschoben 228.

Siculus, Cognomen der Cloelier 293.

Siegesbeinamen s. Cognomina.

Stadtbefestigung 33 (A. 25).

sollemnis, Bedeutung 44.

- Strafformen des ordentlichen Criminalprozesses vor Quaestoren oder Duovirn und des ausserordentlichen tribunicischen 193 (A. 84).
- C. Suetonius Paullinus 99.
- C. Sulpicius, dessen Militärtribunat (372) in die Beamtenliste eingeschoben 229.

Sulpicius Blitho 486.

tabulae iuniorum, Beziehung zu den römischen Censuszahlen 401. Tellustempel 174. 178.

Q. Terentius Culleo 98.

Timaeos 265, 300 A. 5.

- M. Trebonius, sein Militärtribunat (371) in die Beamtenliste eingeschoben 229.
- Triumphaltafel, Abfassung 79. 80. Triumphalceremoniell des Tarquinius Priscus 46. — Triumphalprozession 45. 46.

tumultus 247 A. 26. 248 A. 27.

- Valerius Antias, dessen Fälschungen 173. 177. 195. 451. 454 A. 82. 465 A. 96. 470 A. 103. 471 A. 107. 474 A. 116. 493-501.
- Valerius Maximus, dessen Uebereinstimmung mit Dionysios bezüglich der Erzählung von Coriolan 119—122. 133. 134.
- P. Valerius Potitus Poblicola, sein erstes und fünftes Militärtribunat (368. 384) in die Beamtenliste eingeschoben 229.

Desgleichen die des C. Valerius (384) und L. Valerius Poblicola (360) 229.

Varro, seine Erklärung des Pomerium 29. 35; steht unter dem Einfluss der jüngeren Annalistik 239. 239. 244. 245. Verbessert 38 A. 33.

Vecellinus Cognomen der Cassier 292.

Verrius Flaccus 19. 20. 80. 238.

Vestalinnen besoldet 57 A. 30.

L. Veturius Crassus Cicurinus, sein Militärtribunat (386) in die Beamtenliste eingeschoben 229.

via sagularis 35 A. 27.

Vibulanus Cognomen der Fabier 292.

Virdumarus 372 A. 123.

Volksversammlung, plebeische, deren Entscheidung in Capitalprozessen der Patricier 147. 148.

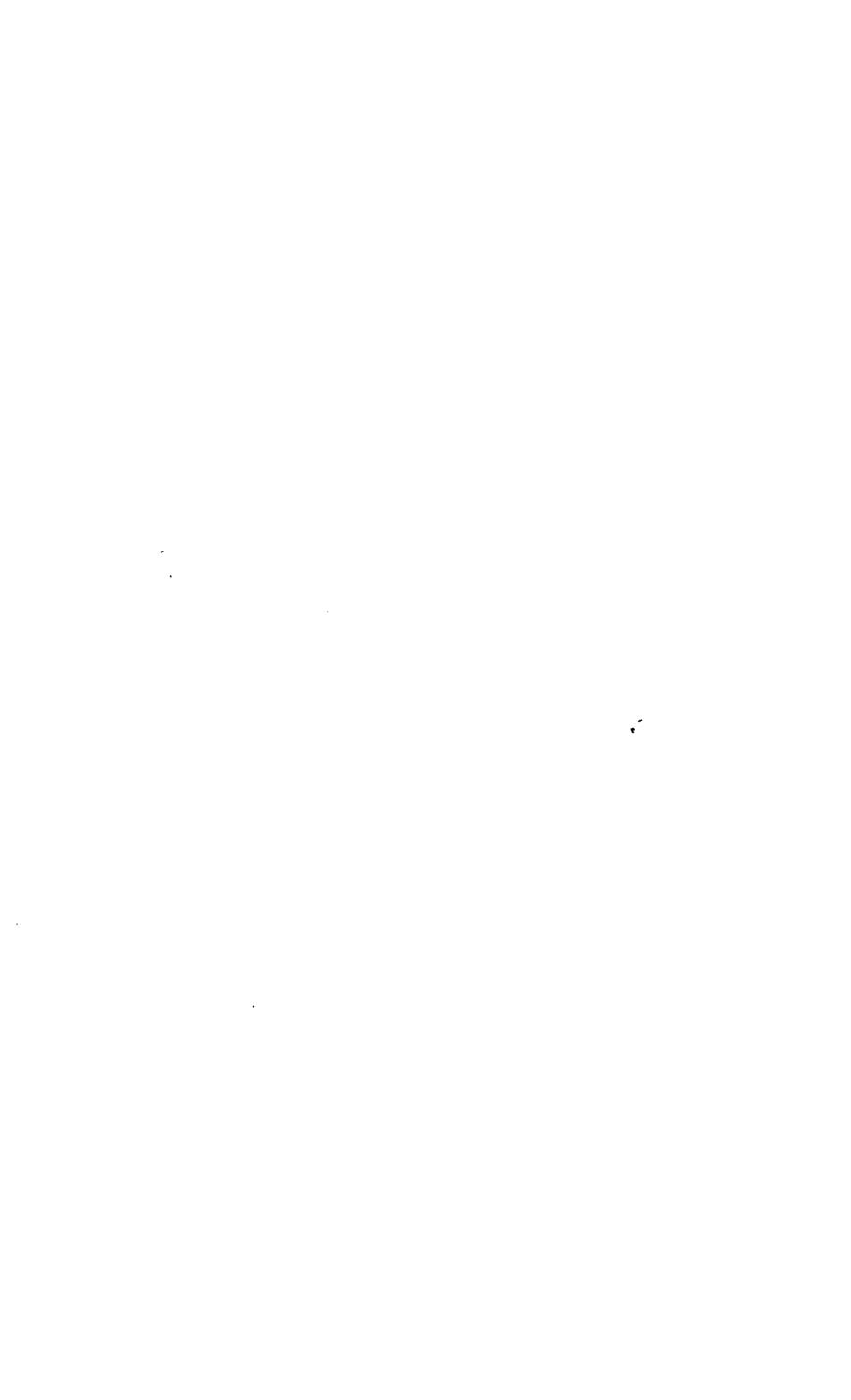



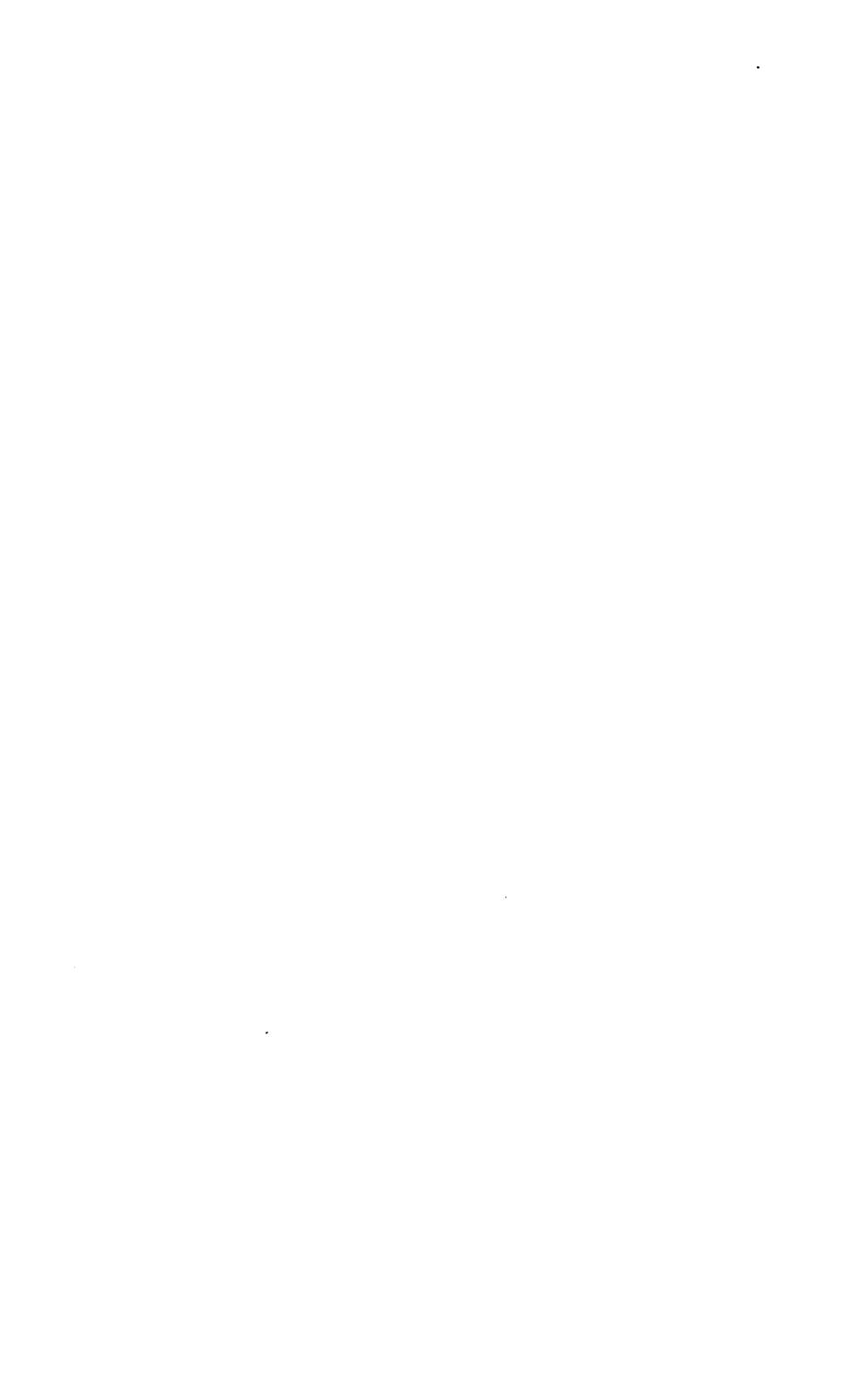

• • • • •

THE BORROWER WILL AN OVERDUE FEE IF THE



RETURNED TO THE LIBRARY UN UN BEFORE THE LAST DATE STAMPED

The borrower must return this item on or before the last date stamped below. If another user places a recall for this item, the borrower will be notified of the need for an earlier return.

Non-receipt of overdue notices does not exempt the borrower from overdue fines.

Harvard College Widener Library Cambridge, MA 02138 617-495-2413



Please handle with care.
Thank you for helping to preserve library collections at Harvard.

